

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



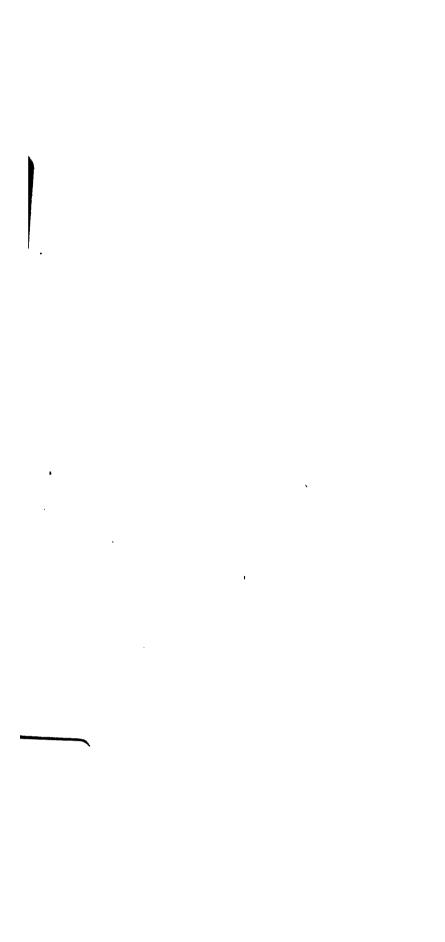

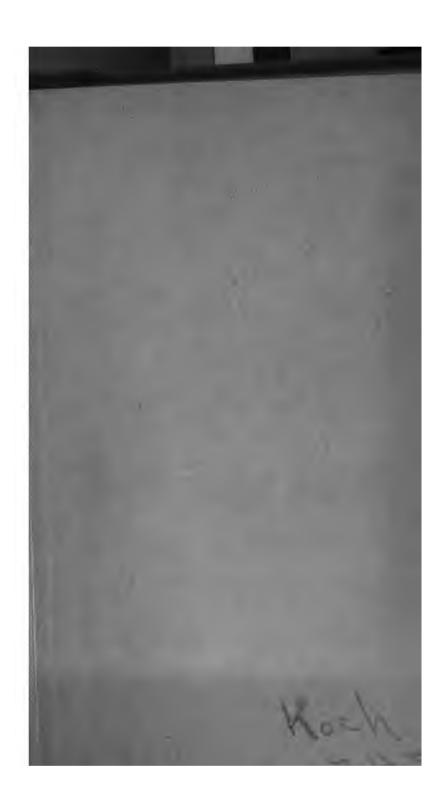

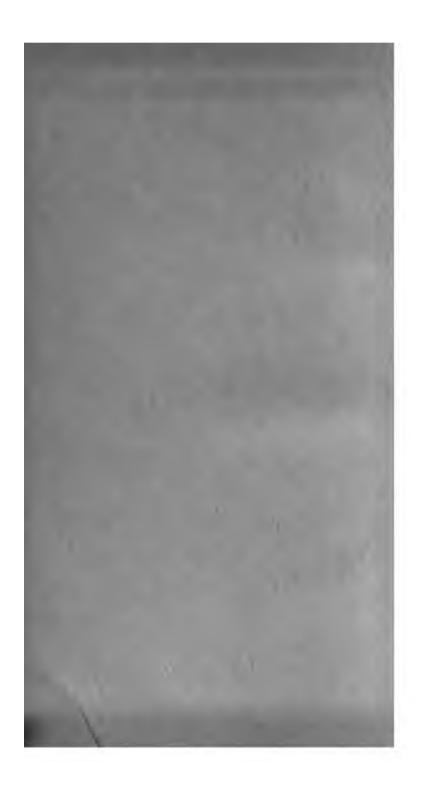



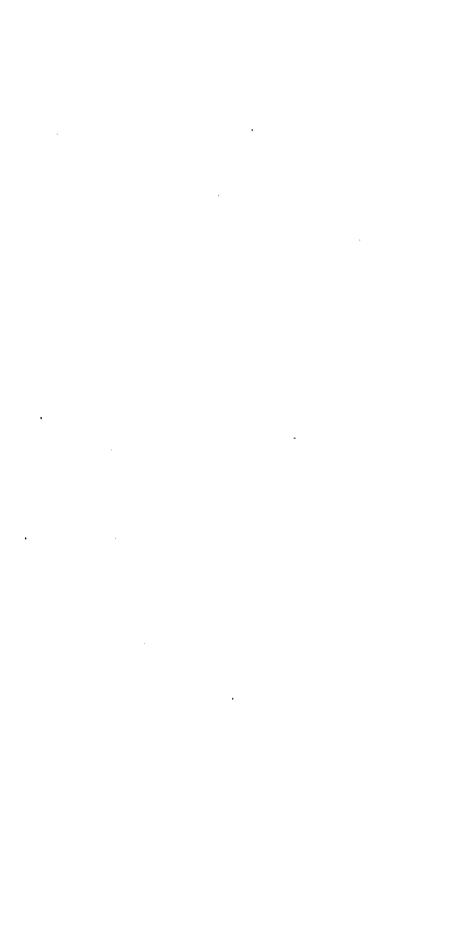

# Geschichte

ክቃል

# Kirchenlieds und Kirchengesangs

ber

# griftligen,

insbefonbere ber

deutschen evangelischen Kirche.

Pon

Ednard Emil Roch, Detan, ordentligem Mitglied ber hiftorifceibeologischen Gesellichaft zu Leipzig.

Erfter Saupttheil.

Die Bichter und Sanger.

Ameiter Band.

Britte umgearbeitete, durchaus vermehrte Auflage.

Stattgart.

NEW S

1/2

🗯 - 19.H

# Inhaltsüberficht des zweiten Bandes.

# Dritte Periode.

# Die Reformationszeit.

Bom Anfang ber Reformation bis gum meftphälischen Frieben. - 1517—1648.

Das evangelifche Riuchenligh, alg, kirchliches Glaubens-3. lied mit dem vorherrichenden, Geprage der Objectivitat.

" Abichnitt I. Die Beit ber Reformatoren 1517-1560. Gertfehung.)

| " -12k. Die reformirte Kirche. S. 1—113.         |       |
|--------------------------------------------------|-------|
|                                                  | Seite |
| A. Der reformirte, Riridengefang                 | 1—29  |
| a. in ber beutschen Schweiz                      | 1—6   |
| Berbannung affen und feben Kirchengesangs burch  |       |
| Zwingli.                                         |       |
| b. in ber ramanischen Schweiz                    | 615   |
| Einführung bes Pfalpiengesangs, burch Calvin     |       |
| mit tunstmäßigem Confat.                         |       |
| , Clement Maxot 7, 8.                            |       |
| Theobor Bega 9, 10.                              |       |
| 11-1                                             | 5     |
|                                                  | 15—19 |
| c. in Constanz und Augsburg                      | 15-19 |
| Einführung einfachen. Gemeinbegefange ohne Be-   |       |
| fcrantung auf Pfalmengefang, aber mit Aus-       |       |
| folug alles liturgifchen und tunftlichen Gefangs |       |
| Den burch                                        | بق    |
| Sohann H wied, 16, 17.                           |       |
|                                                  |       |
| . Jakob. Dachser 18, 19.                         |       |

B. Die reformirte Lieberbichtung . 29-113 a. in ber Someia Bulbreich 3wingli 29-44. Leo Jub 44-53. 30h. Xplotectus (Rimmermann) 53.

Seite

. . 94—113

Joh. Kolroß (Rhebankinging) 53 f. Matthus Schiner 54. Kris Jacob von Anwol 54.

Claus Reller 54.

30h. Jat. Funtelin 54 f. 

aa. in Conftana . . 55-83 Thomas Blarer 55-62. Ambrofius Blarer 62-76.

Johann Zwid 76—83. Jörg Bögelin 83. bh. in Augsburg 363 . . . . . . . . . . . . . 83-94 Wolfgang Mufculus (Meuklin) 83-93.

Jatob Dachser 93, 94.
c. im Elfaß (Strafburg) . . . . Wolfgang Capito 94-101. Symphorianus Pollio (Altbieffer) 102, 103. Bolfgang Dachstein 103, 104.

Matthaus Greitter 104, 105. Beinrich Bogtherr 105. Lubwig Dler 105, 106. Conrad Huober 106—111. Joh. Englisch (Anglicus) 111.

Christoph Solius 112, 113. 3. Die Brüber-Unitat. G. 114-132.

. .

Ą.

Ginleitung. Das Berhaltniß berfelben gum beutschen Luther= 

Michael Wens 119—121. Johann Roh (Horn) 122—124. Die in ben lutherifchen Rirchengefang überge-

gangenen Brüberlieber 125, 126. . 126-132 



# Inhalissüberficht bes zweiten Banbes.

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Die Sektirer und Somarmgeiften S. 132-164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| a. Die Biebertänfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lorenz Ringmacher 145.<br>Walpurga Marschall von Pappenheim 145.<br>Ludwig Heper 145.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Johann von Mepenradt 145—147.<br>b. Die Enthusiaften 147—164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sebastian Frank 147—149. Salminger 149—151.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schuentfelbter 151—164.<br>Johann Schweinher 153, 154.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Jörg Bertenmener 164, 155.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -Johann Wedinger 155, 156.<br>Abam Reißner 156—160.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Balentin Eriller 160—164.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s |
| Pas katholische Airmentiev. S. 165—176.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Deutsche Lieber = und Melobiensammlungen für ben Bolloge=<br>gebrauch burch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Georg Bitel (Bicelius) 166—170, 173 ff.<br>Richael Behe 170—173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second s |
| and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Absonitt n.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pie Beit der Sehrstreitigheiten unter ben Schulern der Aeformatoren.<br>1560—1618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1. Die lutherifche Rirde. 6. 177-387.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A. Die lutherische Kirchenlieberbichtung 177—351<br>Einleitung. Der Charakter berselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| b. Die sächsischen Dickter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Calvad Rayact 215, 216, Bitus Bolffrum 216. Robann Walmann 217-219

Cyriacus Schneegak 252-255. Robann De on 256-258. Martin Rutilius 258. . Cyriacus Spangenherg 258-265. Etriftent Bif der 265, 266. Meldior Bifd off 266, 267. Robann Steuerlein 267, 268.\*)

Sebaftian Artomebes 272-274. Georg Reinmann 274. 275. Beter Sagen (Sagius) 275, 276. f. Strafburger Dichter . . . . . Johann Pappus 276-278. 11 1986baim 1871 in ner 278]. 279. Johann Bifchaft 279—282. Martin Schalling 282-287.

> Balthafar Bibembild 291, 292. Anbreas Dfian Ber 292, 293.

Megibhis Bafifins Sattle'r 295.

\*) Durch einen Drudfeblet 265 fatt 267.

Die Strafburger Gefangbücher 287, 288.

Die Birtteinbergifden Gefangbücher 293, 294.

g. Burttembethifche Dichter . . . . . . . . 288-294 Lubwig, Bergby von Witttemberg 288-291.

h. Rie berbent f de Bichter . . . . . . 294-300

Cornelius Beder 219-223 Bincena: & d mud. 223 ... + 227.

- Martin Beben 227-234. c. Die thuringifden Dichter . .. .. Endwig Belmbolb 234-248.

> \* Tobias Rieb 268-270. Burthard Großmann 270. Robann Stoll 270. Dichael Biegenfped 270.

d. Solefifche Dichter . . . "Katob Es ert 270, 271. Christoph Knoll 271, 272. Meldiot Edharb 272. e. Breußifche Dichter . . .

Thomas Sartmann 227.

Cafpar Meliffanber (Bienemann) 248-252.

Seite

## 

Beinrich Rnauft 348-350.

Aufhebung des Unterschiebszwischen Schoon und Sängern ... 352-357 Ote bebeutenbsten Seger und Sänger von. Molobien: ... Matthas he Wai five 352, 858; :

Antonio Scanhelli 35869 Johann Steuerlein 853p1354c Leonhadd Schuö ter 354cc Latius Olthaf 354cc Warting Migris 1854. c

Sethis alvifius B6000 36423
hans Les hahler 3612-3633;
Southeles er physikus B683;
Boothis Gefel 3683; 3643;
Die vier hamburger Otganifien 364.

Joachim Deder — Jakob u. Hieronymus Prätorius — Dav. Sch sibemann. Meldica Bulyius 365, 367.

Johann Jeep 367. Mihael Bratorius 367,—369. Erberd Bobenick as 369, 370.

Erhard, Bobenf & a1,369.,370., Bermahlung bes, Kunfigfangs mit, dem Gemeindegefang, 371.—377

# Inhalteliberficht bes aweiten Banbes.

Seite Johann Eccarb 371-377 Martin Zeumer 377. Anonyme Kirchenmelobien . . . . . 378 - 381Die wichtigften Cantionale ber einzelnen luth. Lanbes-381 - 384Württembera. 381. Strafburg 381. Frantfurt a/M. 382 Leipzig 382. . . . . . . . . . . . . 384-387 Die Orgel . . . . Berwenbung bee Orgelfpiele für ben Gemeinbegefang 384, 385 . Bervolltommnung bes Orgelbaus 385-387. Springlabe (Baber) 385. - Schleifwinblabe -. Spannbalge - Berbefferung ber Clavia: 1118 tur 386. - Borgugliche Orgelwerte 387. 2. Die reformirte Rirde. S. 387-406. Allmabliche Rulassung bes einfachen Gemeinbegesangs mit bem . Gebrauch and andrer Lieber neben ben Bfalmen: in ber Johann Contab Ulmer in Schaffhaufen 388. Conrad Wolffharb in Bafel 389. Raphael Egli in Bürich 390-393. Die Tonfate Daniel Maricall's mit ber Melobie im Difcant 393. Die Oberherrschaft bes Calvinischen Pfalmengefangs . . . . 393-406 Claubin le Jeune und feine Lonfate für die Calvinischen Pfalmmelobien mit, ber Melobie im Tenor. 393, 394. Berbeutschung bes Calvinischen Liebpfalters mit Beibehaltung von Goubimets Tonfasen burch Ambrofius Lobwaffer 394-397, Der allgemeine Gebrauch bes Lobwasser!ichen Pfalters mit 397 - 406Bergeblicher Berfuch bes Lanbarafen Moria von Seffen für Ginführung feiner Pfalmmelobien mit liturgischer Figuralmufit 401-405. Shows BA Committee

3. Die Brider: Unitat. S. 406-418.

Das Böhmische Cantional bes Bfahostav 1561 408, 409 Das Deutsche Cantional bes Tham 1566 . 410, 411 Die spätern Ausgaben besselben bei calvinistischer

| Juhaltsüberficht bes zweiten Banbes.                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richtung burch Polycarpus 1606 und henrici 1639                                                                                                                                                                                                                             |
| Die Brüberbichter:  30h. Blahostav 408.  Wichael Tham 414.  30hann Gelehth 414.  Beter Hubertus (Herbert) 414 f.  30hann Korptansk 415.  Eucas Liban us 415.  Georg Better 415.  Genturio Sorutsch 50 415.  Rlantenborsser — Schulh — Cornelius 416.  B. Der Brüber: Gesang |
| 4. Die Sektirer und Schwarmgeister. S. 418-431.                                                                                                                                                                                                                             |
| a. Die Biebertäufer                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pas katholische Rirchentieb. S. 432-461.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fortsetzung beutscher Lieber= unb Melobiensammlungen für ben Bolksgebrauch                                                                                                                                                                                                  |
| Beranstaltung eigentlicher beutscher Gesangbücher und Cantuale für ben gottesbienstlichen Gebrauch unter bischsflicher Autorität                                                                                                                                            |

Das Baberborner G. 439.

Я оф, Ricфeniich. II.

B.

a.

b.

Das Beibelberger und Amberger G. für bie

444-447

Bfalz 439. Das Münfterer G. 439.

Private Beftrebungen Gingelner und gonger Brüberichaften aur Einführung beutiden fath. Rirchengefange . . . . . 439-443

Johann Hann 439.

Nicol. Beuttner 440.

Die Cacilien-Brüberfchaft in Anbernach 440, 441.

Beter Bradel (Cblnet Rird.-Befanne) 441.

Georg Bogler (Catechismusgefänge) 442. 443.

Bfalter=Berbeutfebungen jum Rirchengebrauch.

Butger Chingius 442.

Cafpar Mlenberg 442, 443. Das groß Catholifch Gefangbuch von Dav. Gregor Corner Die Melobien bes boutiden tatholifden Riedengefange . 448 -- 459

Gabrieli 461.

United and the first

## 3) Die reformirte Rirche.

An ber Geburtsstätte ber reformirten Kirche, ber Schweiz, wo Hulbreich Zwingli, ehe man nach in seiner Gegend von Luthers Ramen etwas gewußt, bereits im J. 1516 zu Maria Einsiebel angehoben hatte, bas Evangelium Christi zu verkündigen, schien mit dem Beginn der Reformation aller Lirchengesang und so zusgleich auch das Kirchenlied erstidt werben zu wollen.

"Ihr habt einen anbern Beift, benn wir" - mußte Luther bem ichweizerischen Reformator entgegen balten, ale er beffen rationalifirende Geistesrichtung über ben Berhandlungen wegen ber Abendmahlblehre auf bem Religionsgesprach zu Marburg im Ottober 1529 burchichaute und unter ben Betennern bes Evangeliums bie Bilbung einer anbern abgesonberten Rirche, ber reformirten Rirche, veranlafte, inbem er ein Bunbnig ablehnte mit folder Beiftebrichtung, bei welcher bas Satrament blos als Belenntniffzeichen vor ber Gemeinbe und bas Abendmabl insbesonbere, unter finnbilblicher Deutung ber Ginsepungeworte, blos als finnbilbliche Bebachtniffeier bes erlofenben Leibens Chrifti aufgefaßt, ja fogar burch Lengnung Erhebung ber Menfcheit Chrifti gur göttlichen Majeftat bie mabre mefente liche Gemeinschaft ber Sottheit und Menscheit in Christo aufgehoben, die Erbfunde nur ale menfchliche Erbfrantheit, nicht aber ale eigentliche Gunbe und Schulb gelten gelaffen und, bei aller sonstigen gemeinsamen Anerkennung ber b. Schrift als einis ger Regel bes Glaubens, body eine nicht an Wort und Sakrament gebundene Wirksamkeit bes b. Beiftes, vielmehr eine Unterorbnung bes festen außern Wortes unter ben Geift als bas innere Wort behauptet wurde. Diefelbe nüchterne Berftanbesrichtung machte sich benn nun auch bei Zwingli und ber burch seine Anregung gebilbeten reformirten Kirche im Cultus geltenb. 3m völligsten Gegensat gegen bie magische Richtung und ben bufere Log, Kirdenlieb. II.

lichen Werts und Ceremonienbienst ber römischen Kirche trat bas Bestreben hervor, die Religion von aller Verbindung mit dem Aeußerlichen, Sichtbaren und Leiblichen zu lösen und die ganze bisherige gottesdienstliche Einrichtung in der durchgreisenbsten Beise abzuthun, damit der zur Andacht versammelten Gemeinde jedes Mittel abgeschnitten wäre, wodurch sie sich etwa noch auf Untoften bes Glaubens an etwas Aeußerlichem hätte festhalten können.

2

Mit ber Aufhebung ber Heiligenanbetung wurden auch alle Bilber und Crucifire aus ben Kirchen entfernt, mit der Abschaffung der Messe wurden auch alle Attäre sammt ihrem Schmuck zersstört und in flache Tische verwandelt, mit den Mesgescängen wurde auch alle kirchliche Musik, alles Orgelspiel und aller Gesang nebst Anderem, das sonst noch zur äußern Form des Gottesdeienstes zerhörte, verworfen. Und bei den freien Bollsverfassungen der Schweiz, die keine solche Rücksichten kannten, wie sie in Deutsch-

tand gegen Fürsten und Reich zu bevbachten waren, konnte sich ber Bollswille in raschem Handeln und in rücksichtelse burchgeble sender Beise geltend machen. Selbst die Gemäßigtern zeigten kein Interesse, die außern Formen und Gebräuche bes Gottesbienstes

noch stehen zu lassen, weil etwa in ihnen eine tiesere Bebeutung liege und boch alles Innere und Seistige einer äußern Berstung lichung bedürfe; über bem Bestreben, überall nur das Wesentliche in's Auge zu fassen, verhielten sie sich völlig gleichgültig gegen bieselben.

Leuther wollte als Reformator nicht umstürzen und durch Einen Schlag allen Zusammenhang mit der atten katholischen

Einen Schlag allen Zusammenhang mit der akten katholischen Kirche abbrechen, sondern nur das Mithräuchliche und dem Evangelium Widerstreitende "fegen" und aus den gnten akten gottod dienstlichen Formen einen reinen Gottesdienst entfalten. In dies sem Sinne schrieb er 1523 an den Pfarrer zu Kiel: "Ich verdamme keine Ceremonien, als die mit dem Evangelio streiten, die andern alle halte ich ungekränkt. Ich hasse Riemanden mehr, als die, welche unschuldige und freie Ceremonien verstören und aus der Freiheit einen Zwang machen." In diesem Sinne bei hielt er auch in seiner "teutschen Meß und Ordnung des Gettese dienstes", durch die er überdieß, wie er sagte, "die lateinische Sprache in keinem Wege und dem Gottesbiewst wolle gur wege

kommen laffen", mit Ausscheidung der schriftwidrigen Opsergefange bei der Consecration des Brods und Weins saft alle ühris
gen liturgischen Gesangftide bei und sah nichts Bedenkliches darin,
für den Kirchengesang die Kunst des alten Tonsahes zu benühen.
Deschalb gab er auch mit dem Kapellmeister Walther ein besonberes "Chorgesangbüchlein" heraus, in dessen Borrede er im Gegensatz gegen das Bersahren der Schweizer offen bekannte: "Auch
daß ich nicht der Meinung din, daß durch's Evangelium sollten
alle Künste zu Boden geworsen werden und vergehen, wie etliche Abergeistliche fürgeben, sondern ich wollt alle Künste, sonderlich
die Mussen gerne sehen im Dienste deß, der sie gegeben und
geschaften hat." Und diesem seinem Grundsah verhantte dann
auch die durch ihn gegründete Kirche die kröftige und reiche Erhaltung eines Kirchengesangs und einer Kirchenliederdichtung, die
sie vor allen andern lirchlichen Gemeinschaften auszeichnet.

Awingli bagegen und die ibm gleich gefinnten Reformirenben wollten, wie fie in puritanischem Gifer und nuchterner Berftanbigteit alle Bilber, Altare u. f. w. aus ben Rixchen fortichafften, auch bem Rirchengesang, an bem bie Runft ftete ihren Untheil haben muß, teine Stelle laffen, Die gereinigte Rirche follte vollig erneuert werben in bie driftliche Einfalt und jebes Runftmittels entbebren, bas bie Anhacht zu erhöhen bestimmt mare. "Alles allein aus ber Schrift" - galt ihnen ale oberfter Grunbfat, Daber follte auch vom Bottesbienft rudfichtslos Alles ausgefcieben werben, was fich nicht aus ber b. Schrift als appstolisch unb undriftlich rechtfertigen lieft. Zwingli, phaleich er für seine Berfon ein geoger Liebhaber und Renner ber Dufit gewesen und fast sauf allen Inferumenten zu fpielen berftand, auch in feinem Daufe manden ichonen geiftlichen Befang mit Musikreunden in abenblichen Mafiflibungen aufführte, schaffte nicht blos mit ber Meffe und Bermanblung ber Metten und Befpern in Bibelertlas runge- und Bibellefe-Stunden ben Altgegefang ber Beiftlichen und ben respondirenden Chorgesang und somit ben eigentlichen Runftgefang in ber Lirche ab, sonbern ließ auch in seiner Kirche teis nen Befang bes Bolles, feinen Bemeinbegefang gu beim Gottesbienft, "Ware Anbatter ruffenb Gott im Gaift und warlich an, one alles repair ner den Manischen - has por einer der bli 4

Lebrfabe, Die er 29. Ran. 1523 auf bem Religionegefprach at Rurich bffentlich vertheibigte. Er berief fich immer auf Amos 5. 23 .: "Thue nur weg von mir bas Geplarr beiner Lieber, benn ich mag bein Bfalterfpiel nicht boren" und rief babei aus: "Darum gehabt euch nun wohl, Tempelgemurmel und verlobnie Leiergebet! Dagegen fen mir gegrüßet, o frommes, inwenbiges Gebet, bas burch bas Wort Gottes erwecht wird im Bergen ber Gen auch bu mir gegruft, bu gemeinschaftliches Glaubigen! Gebet, bas alle Christen verrichten!" Da ift bie alt überlieferte Anethote nicht fo unwahrscheinlich, als man fie neuerbings barge ftellen versucht hat \*): 216 es fich vor bem Rath ju Burich um Beibehaltung ober Abichaffung bes Rirchengefangs gehandelt, er fcbien Zwingli por bemfelben und trug eine Bitte um beffen 96: Schaffung fingenb vor, worauf er, als man ihn fragte, was bief sonberbare Benehmen bebeuten folle, geantwortet: "Das feb eben nicht fonberbarer, als wenn man Gott feine Bitten mit Gefana und Orgelfviel vortrage."

So tam es benn auch balb zur Entfernung ber Orgeln aus ben Rirchen, benn auch beren Bebrauch fant man ber Apostellehre 1 Cor. 14. wibersprechenb. Mit um so ardke rem Ernft und Rleift follte bas Wort Gottes unter Gebet verfündiget werben. Wirklich wurden zu Zurich, nachbem bereits an Bfingften 1524 Bilber unb Altare mit ihrem Schmud, ja sogar bie Taufsteine weggenommen waren und Oftern 1525 bas b. Abendmahl in ein Liebesmahl mit herumtragen von Brob und Bein, in hölzernen Schuffeln und Bechern - "bamit ber Bracht nicht wieberkomme" — verwandelt, auch ber Bredigerornat und alles Glodengeläute mit Ausnahme bes jur Antunbiqung bes allgemeinen Gottesbienftes bienkichen abgeschafft war, am 9. Des 1527 bie Orgeln in allen Pfarrkirchen und besonders auch bas große und foftliche Orgelwert im großen Munfter abgebrochen,

"weil man," wie Bullinger, ber Nachfolger Zwingli's in Buric,

<sup>\*) 3.</sup> B. Kirchenrath Salomo Bögelin in der Schrift: "M. Hulbreich Zwingli's Schriften im Auszug. Herausg. von Leonh. Ufteti und Sal. Bögelin. Bürich. 1819.," worin er aus "Raintings Bibl. Frant. 1663." zu zeigen versucht, daß man dasselbe auch dem Decolampadius, ber boch in Basel beutschen Kirchengefang eingesührt, nachzelagt habe.

schreibt, "fürohin weber bes Gesangs noch Orgelns in den Kirchen wollte." Und so war es auch in Bern, kaum nachdem baselbst die reformirte Partei durch das seierliche Religionsgespräch am 6. Jan. 1528 ben entscheibenden Sieg davon getragen hatte, eines der ersten Geschäfte, daß die herrliche Orgel in der St. Bincenzkirche daselbst zerstört wurde, weil sie dem Meßgesang der Priester gedient hatte. Zwar wollte ihr Organist sie noch erhalsten, indem er in der Hossung, das Zerstörungswert dadurch noch abhalten zu können, es sich ausdat, noch einmal auf seiner Orgelspielen zu dürsen, ehe sie zusammengeschlagen werde. Und so spielte er dann 7. Febr. 1528 sein lehtes Stück auf derselben vor den Ohren der schon zur Zertrümmerung bereiten Eiserer. Es war die Weise des wohlbekannten Judasliedes (Bb. I S. 209.):

D bu armer Jubas, Bas haft bu gethan, Daß bu unfern herren Alfo verrathen haft! Drum mußt bu leiben Höllische Bein, Lucifers Gefelle Mußt bu ewig fenn.

Allein umsonst. So rührend er auch gespielt, er rührte die Hersen nicht mehr. Kaum hatte der lette Ton verklungen, so nahm das Zerstörungswerk seinen Anfang. So verstummte denn in den meisten unter Zwingli's Einsluß stehenden Kirchen der deutschen Schweiz auf längere Zeit Orgelklang und Gottessang und noch im Jahr 1558 ist es bezeugt\*), in der Züricher Kirche gelte als seste Orbnung, daß der Gottesdienst blos im Anhören des Worstes Gottes und Gebet bestehe. \*\*) Hat auch Zwingli selbst keiners

\*) Bergl. L. Lavater, de ritibus et institutis ecclesiae Tigurinae.

<sup>1558.</sup>Ses zeigt sich hier eine merkwürdige Berwandtschaft der Zwinglisschen Richtung mit der der Petrobrusianer des 12. Jahrhunderts im südslichen Frankreich, beren Haupt Petrus von Bruis, ein Priester aus der lichen Frankreich, beren Haupt Petrus von Bruis, ein Priester aus der deine gewaltige Bewegung gegen die römische Kirche hervorgebracht und unter andern die Lehren aufgestellt: das Abendmahl seh kein Sakrament, sondern nur ein geschicklicher Woment aus dem Leben Christi; dum Gebet brauche man keinen besondern Ort; Gott erhöre die, so es verdiennen, ob sie vor einem Altar oder im Stalle ihn aprussen, das Kreuzeszeichen seh ein Greuel und als das Bertzeug des Schmachtodes Ehristi zu verabscheuen statt zu verehren; durch den Kirchengesang werde Gott nicht verehrt, sondern verspottet, nur fromme Gesinnungen, nicht laute Simmen oder musikalische Melodien vermögen ihn uns günstig zu machen. Bergl. Petrus Venerabilis adversus Petrobrusianos dasverticos.

lei Satung aus ber Fernhaltung bes Kirchengesangs gemacht und sogat in seinem Borwort zu ber Abenbmahlsliturgie es ausgesprechen: "babei wollen wir aber andere Kirchen, die mehr Ceremonien haben (als vielleicht jenen süglich und zur Andacht förberlich), als da sind Gesang und anders, gar nicht verworfen haben", so wirkte boch Zwingli's Borgang, wenn auch eine Beitlang hie und da, z. B. in der Kirche von Winterthur und Stein deutscher Psalmengesang sich zeigte, je länger je mehr für die resormirten Gemeinden tonangebend.

Unbers gestaltete es fich in ber romanischen Schweiz, wo nach bein Ungludetag von Cappel 11. Oft. 1531, welcher Amingli ben Cob brachte, ju Benf unter Mitwirtung Berne, bas fratt bes geschwächten garichs ber Borort ber Reformirten geworben mar, burch ben Prebiger Wilhelm Farel am 27. Mug. 1535 bie Reformation gestegt hatte und nun bald ber reich begabte Johann Calbin \*) fein glaubensträftiges Wirten bon 1541-1564 entfaltete. Die Genfer Rirde wurbe gur Detro: pole und zu einem in Lehre und Berfaffung vielfach nachgeabm: ten Dufter ber gangen reformirten Rirde, bie fich burch Calvins Einflug weit über bie Grengen ber Schweiz hinaus bis nach Krantreich, Bolen, England, Schottland und Holland verbreitete. Schon mabrend feines erften Aufenthalts in Benf bom August 1536 bis April 1538 hatte Calvin, nachbem er wahrgenommen, wie burch bie Ausschliefung ber "ehlen Mufica" und insbesondere auch bes Befange in ber neu gegrunbeten evangelifchen Bemeinbe bie Anbacht allmählich erkalte, in ber von ihm ausgearbeiteten Rirchenordnung und Lebensordnung, die er als Dentichrift bem Magistrat übergab, ben hohen Werth eines gemeinschaftlichen Gefangs auseinanbergeseht und besthalb zu besserer Ausstattung bes Gottesbienftes ben Gefang von Pfalmen vorgeschlagen mit bem

herausgeg. von J. Hofmeister. Ingvistabt. 1546., two es heist: ,, under haeretici, irrideri Deum cantibus ecclesiasticis, quia qui solis pits assectibus delectatur, nec alifs vocibus advocari, nec musicis modulis potest mulceri."

<sup>\*)</sup> Geb. 10. Juli 1509 zu Nopon in ber Picardie, vergl. Theob. Beza vita Calvini. Genev. 1576. — Paul Henry, bas Leben bes J. Calvin. 4 Bbe. Samb. 1836—1845. — J. Calvin, ein evangel. Lebensbild von Paul Pressel. Elberseth. 1864.

bunfde, es möchte mit einem Rinberchor begonnen werben, aus eldem bann bas Ginftimmen ber gangen Gemeinbe bon felbft rvorgeben werbe. Auch ale Calvin und Karel 22. April 1538 irch bie Bartei ber Libertiner auf einige Reit aus Genf bereben waren, weil fie fich ben Berner Ritus, bas ungefäuerte rob, ben Taufftein, bie Festtagsfeier u. f. w. nicht wollten aufingen laffen, beharrten fie auf einer Rirchenversammlung gu brich, ber fie bie Streitfrage jur Enticheibung vorgelegt batten, i aller Nachgiebigteit in ben genannten Buntten neben ber Ginbrung ber Rirdengucht und Ginfebung von Rirdenalteften insfonbere auf bem Absingen von Bfalmen, und bie Rirchenvermmlung ertlärte fich bamit einverstanben und empfahl, wiewohl rgeblich. auf Grund biefer Bebingungen ihre Biebereinfebung Genf. 218 aber bann Calvin nach breifahriger Berbannung, ibrend er fich ale Brofeffer ber Theologie in Strafiburg aufge-Iten batte, auf wieberholtes bringenbes Bitten ber Burgericaft i. Sept. 1541 wieber nach Genf gurudgefehrt mar, feste er felbst bie Annahme ber ordonnances ecclesiastiques am San. 1542 burch. Rach benfelben follte bei jebem fonntagben Gottesbienft vor und nach ber Brebigt ein Pfalmengefang Affinben.

Bereits batte. wie man fagt, auf Anrathen Calvins, ement Marot (geboren 1495 zu Cahors), ber im Beige ber bem Epangelium jugethanen Berzogin Margaretha von eneon, ber nachmaligen Ronigin von Navarra, Schwester bes inige Frang I. von Frankreich, eine Reigung zur Reformation faßt hatte, um's J. 1538 mit Bulfe bes gelehrten Batable bie berfebung von Bfalmen in bie frangofifche Sprache begonnen. ib biefe von ihm überfetten Pfalmen murben mit fo großer Befterung aufgenommen, baf es am hofe Frang I. burch bie beibere Borliebe, welche ber Dauphin Beinrich, ber nachmalige inig heinrich II., hiefur zeigte, balb zum hofton gehörte, fie d beliebten weltlichen Boltsweisen zu fingen. So fana B. ber Dauphin Bfalm 42 als feinen Lieblingepfalm nach m Entrée eines alten Balets von Ronig Charles VII. († 1460), : Ronigin Bfalm 6 nach einer Melobie über ben Befang ber Meureißer: "Un air aur le chant des bouffone", bie DerR

zogin von Balentinois, Diana von Poiters, Pfalm 130 nach einem Tanglieb und ebenso Anton von Ravarra den 43. Pfalm nach einer braulo do Poitou, einem volksthumlichen Tange. Niemand nahm daran den geringsten Anstoh, vielmehr hoffte man, durch solchen Umtausch des lodern Textes solcher Lieder mit einem

Niemand nahm daran den geringsten Anstoß, vielmehr hoffte man, burch solchen Umtausch bes lodern Textes solcher Lieber mit einem Psalmtext die schönsten Lieber verdrängen zu können. Als nun aber Marot die erste Ausgabe seiner Psalmenübersetzungen mit 30 ausgewählten Stüden nehst einer gereimten Uebersetzung bes

Glaubensbekenntnisses gegen Ende bes Jahrs 1541 zu Paris bei Dolet hatte öffentlich im Drud erscheinen lassen, so verbot bie Sorbonne bieses Pfalmenbuch und nöthigte ben "ber neuen Lehre" verbächtigen Dichter, welcher als ber eigentliche Bater ber neuern französischen Dichtkunft gelten kann, zur Flucht. Er begab sich

Baterunfere, ber gebn Bebote, bes englischen Grufes und bes

französischen Dichtkunft gelten tann, zur Flucht. Er begab fich nun 1543 nach Genf zu Calvin. Dieser hatte baselbst bereits im J. 1542, nachbem schon ba und bort in einzelnen reformirten Gemeinben ber Schweiz und zu allererst am 1. Dez. 1540 in ber zu Granson Marot'sche Psalmenübersetzungen in kirchlichen Gebrauch gekommen waren, 35 Psalmen, nämlich 1—15. 19. 22. 24. 25. 32. 36—38. 46. 51. 91. 103. 104. 113—115. 130.

137. 138. 143. in Marote Uebersehung mit ben Noten ihrer Melobien unter bem Titel im Drud ausgehen lassen:

"La forme des prieres et chantz ecclesiastiques ques avec la maniere d'administrer les Sacramens et consacrer le Mariage: selon la

d'administrer les Sacramens et consacrer le Mariage: selon la coustume de l'Eglise ancienne. Psalme 149. chantez au Seigneur chanson nouvelle Psalme 150. que tout ce qui respire 1542...

In ber Borrebe, die er bazu schrieb, bezeichnete er das Gebet in ber Gesangsorm als urchristlichen Gebrauch und als heilsam zur Entstammung der Herzen für den Herrn, wenn seierlich und würdevoll gesungen werde. Hievon besorgte nun Marot bald nach seiner Ankunft in Genf 1543 eine mit 20 neuen ausgewählten Psalmstüden vermehrte Ausgabe, welche mit einer Zuschrift Marots an die Damen Frankreichs 1544 unter dem Titel im Drud erschien:

,,Les Pseaumes du royal prophete David traduictz par Clement Marot. Avec aultres petits Ouvrages par luy mesme. A Lyon, chès Estienne Dolet. 1544."

Ms aber balb barnach noch in bemfelben Jahr Marot, ber fich

von Genf nach Chambery jurudgezogen batte, in Turin gefter: ben war, führte bie Band bes Berrn im Ottober 1548 bem nach Bollenbung ber Bfalmenüberfetung febnlich verlangenben Calvin ben bochbegabten Dichterjungling Theobor von Bega+) gu. fer batte in Baris bie Rechtspraris ausgenübt und als Schongeift in poetischen Liebestänbeleien am Genug weltlicher Freuben unb Ehren fich ergobt, ale er über bem Lefen ber Bibel in ber Urs iprache und bem Stubium ber Schriften ber Reformatoren gur Erkenntnig ber evangelischen Bahrheit tam und gulebt burch eine ichwere Krantheit unter groken Qualen Leibes und ber Seelen jur völligen Betehrung gelangte. Run jog es ibn, um Chrifto nachfolgen zu tonnen, nach Benf zu Calvin, und ale biefer ibm im November 1549 eine Anstellung ale Professor ber griechischen Sprace an ber neu errichteten Univerfitat zu Laufanne, wo Biret 1536 bie Reformation eingeführt hatte, verschaffte, wollte er seine Lehrstelle nicht balber antreten, als bis er bas Mergernif, bas er burch seine poetischen, nach Art bes Birgil und Ovid gemachten Jugenbverfuche (luvenilia) mochte gegeben haben, zuvor gut gemacht und feine Dichtergabe jur Chre Bottes verwendet habe. Defhalb entichlof er fich auf Calvins Anregung, bas von Marot angefangene Wert zu vollenben und bie noch übrigen Pfalmen jum Beften ber glaubigen Gemeinde in frangofischer Sprache bichterisch zu bearbeiten. Gegen Enbe bes Jahrs 1552 mar bas Bert vollendet und tonnte nun jum erstenmal ber gange Bfalter, zu welchem außer ben 50 bereits von Marot bearbeiteten Bfalmen und ben beiben Pfalmen 25 und 46, welche Calvin bearbeitet hatte, \*\*) Beza 48 Bfalmenübersehungen geliefert hatte,

Draire uns immer, o Zeit, und spottet uns, Stolze ber Erbe, hoch aus ben Soben erfullt unfere Seelen ber Sang:

<sup>&</sup>quot;) Er ist geb. 23. Juni 1519 als ber Sohn bes Königlichen Landvogts Peter be Beje auf Schloß Bezelay in Burgund. Bergl. Theob.
Beza, nach hanbschriftl. Quellen bargestellt von Joh. Wilh. Bauer, Lic.
Theol. in Straßburg. 1. Thl. 1843. 2. Thl. 1843. — Dr. heimr.
hep pe's Schilberung bes Lebens und Wirtens Beza's in "Leben und
auserwählte Schriften ber Bäter und Begründer ber resormirten Kirche.
h. Bb. 1857."

<sup>1857.&</sup>quot;

\*\*) Calvin hat auch 1541, als er bei bem kaiserl. Religionsgespräch ju Worms anwesend war, ein schönes lateinisches Gedicht in Distichen — bas einzige, bas wir von ihm haben — versaßt, ein Siegeslied auf Christum, Spinision, bas in beutscher Uebersetung mit den Worten schließt:

Dieses 46 Marot'sche und 40 Beza'sche Psalmenübersetungen entshaltenbe und mit seiner Vorrebe vom J. 1543 begleitete Psalmsbuch hat er in seiner Genser Mustergemeinbe in so durchgreisensber Weise eingesührt, daß der Graf Vergerio, welcher 1557 um des Glaubens willen nach Genf gestüchtet war, über die kirchlichen Zustände, die er dort zu wahrhafter Erhebung seiner Seele anstraf, unter Anderem Holgendes schreiben konnte: "Einen höchst anziehenden Andlick bietet die Stadt an den Wochentagen, wenn die Stunde der Predigt herannaht. Sobald der erste Glodensschlag sich hören läßt, schließen sich alle Buden, jedes Gespräch hört auf, jedes Geschäft wird abgebrochen und von allen Seiten eilt man in das nächste Gotteshaus. Dort zieht Jeder ein kleines Buch aus der Lasche, das die Psalmen auf Noten gesetz ents

Preiset mit Jauchzen die Rechte des Herrn in der Gläubigen Hütten, Ewiglich ist sie erhöht, ewig behält sie den Sieg. (Psalm 116, 15, 16.)

hält und aus vollem Herzen in ihrer Muttersprache singt barans bie Geneinde dor und nach der Predigt, wie es in der alten Kirche zu geschehen pflegte. Allgemein bezeugt man mir, wie viel Trost und Erbanung das gewähre." In demselben Jahr 1555 hat Calvin auch seine Erklärung des Psalters herausgegesben, in deren vom September datirten Borrede er von dem Psalter das rühmende Bekenntniß ablegt: "Die ganze Wissenschest vom ewigen heile wird hier und ausgeschlossen. Richt ohne Grund pflege ich den Psalter eine Anatomie oder Zergliederung aller Theile des menschlichen Perzens zu nennen, denn Riemand wird eine Semüthsstimmung in sich sinden, deren Bild ihm nicht aus diesem Spiegel entgegen leuchte."

So bat Calvin, mabrent unter Aminglischem Ginflug aller und jeber Rirchengefang verftummte, in ben vorwiegend unter feis nem Ginflug flebenben reformirten Bemeinben frangofifcher Austie - und er hat bis ju seinem Tob in Frankreich nicht weniger als 2150 reformirte Gemeinben mit Prebigern verforgt und 1561 noch bie staatliche Anerkennung einer frangofischen reformirten Rirche in Frankreich erlebt — bem Kirchengesang ber Gemeinbe eine Statte bereitet, wenn freilich auch nur mittelft bes Befangs Er, ber bemuht gewesen war, Luthers und Zwingli's Lehre in einer höhern Ginheit zu verbinden auf Grund einer wesentlichen Gemeinschaft mit Christo im b. Abendmabl und bei seiner freundschaftlichen Berbindung mit dem vermittelnben Bucer in Strafburg und mit Melanchthon in Wittenberg von ben Zwinglisch Gefinnten oft ben Borwurf hatte horen muffen, er lutheranisire, bat auch im Rirchengesang baburch eine Bermittlung mit ber lutherischen Richtung angebahnt, bag er zulett noch selbst bem Runftgefang mittelft tunftreichen Tonfates ber Bfalmmelo: bien in ben reformirten Gemeinben, bie unter seiner Leitung fanben, Raum gestattete. Claube Boub imel,\*) ber berühmte Dei-

<sup>\*)</sup> Goubimel wurde um's J. 1510 in der FranchesComté, einer Bandschaft des damaligen burgundischen Herzogthums, geboren. Er grünsdete 1540 eine Mufitchule zu Rom, wo er als Meister des Contrapuntis glänzte und den berühmten Palestrina, der in Rom damals die Musit studirte, als Schüter hatte. Im J. 1550 besand er sich in Paris und ledte zulet in Lyon, wo er in der Bartholomäusuacht 1572 als Hugenot mit 1300 andern Hugenotten hingerichtet wurde, obgleich sich der

12 Dritte Periobe. Abiden. I. 3. 1517-1560. Die tefornt. Riede:

fter bes Contrapunits, hatte nämlich im J. 1562 unter Billisgung Calvins von ber Ausgabe bes Pfalmengesangbuchs, bie unter bem Titel:

,,Les Pseaumes mis en rime françoise, par Clement Marot et Theodore de Beze. Pseaume 9, chantez au Seigneur, qui habite en Sion. A Lion par Jan de Tournes pour Antoine Vincent. 1563."

erfcienen war, vorläufig 16 Psalmen vierstimmig mit Melobie führendem Tenor und motettenartig nach Art des in der lutherisschen Kirche üblichen Tonsahes bearbeitet und sie in solch retchem Schmud zum gottesbienstlichen Sebrauche der Gemeinde dargebosten. Und als dann Calvin 27. Mai 1564 heimgegangen warzlegte ihm Goudimel gleichsam als frischen Blüthenkranz auf sein Grad das vollends sämmtliche Psalmenmelobien umfassende Wert\*):

piles Pseaumes mis en rime françoise par Clement Marot et Theodore de Beze. Mis en musique à quatre parties par Claude Goudimel. 1565.

Beza aber, ber als Prafibent bes Consistoriums zu Genf Calvins Nachfolger bis zum Jahr 1580 gewesen war und auch noch bis an sein Enbe, 13. Okt. 1605, in Genf fortgewirkt hat, führte biese Soubimel'schen Tonsähe, in welchen gleichfalls bie Melobie bem Tenor und die britte Stimme bem Sopran zugetheilt ist, in die Kirche ein.

Dieser Goubimel'sche Liebpsalter vom Jahr 1565 enthält zu 152 Liebern, nämlich zu 150 Psalmliebern und zu Simeonis Lobgesang nebst einem Lieb von ben zehn Geboten, im Ganzen 125 Melobien, geschmuckt mit vierstimmigen, bas glühenbe, liebesseurige Leben ber neuen Gemeinbe aussprechenben, motettenartig ausgestalteten Tonsähen. Diese Melobien, bie in 111 ver-

Commandant von Lyon, Mandelot, für die Erhaltung seines Lebens verwendet hatte. Beitere Compositionen von ihm sind: "Chansons spirituelles", die sich in dem Berke sinden: "Fleur de Chansons de deux plus excellents musiciens de notre temps" (des Orlando Lasso und

<sup>\*)</sup> Im Jahr 1564 waren zu Lyon vier fünsstimmige Compositionen von Philibert Jambe de Fer, Biere Enssonel und Martin la Rocke ersschienen unter dem Titel: "Les cent cinquante pseumes de David mis en rime françoise par Cl. Marot et Th. de Beze. Et mis en Musique à quatre et à cinq parties, par Philibert Jambe de Fer. A Lyon, 1564.66

thum von Mannigfaltigfeit barbieten, wie er bamale noch nicht

Wfalm 32.

Bf. 38.

gesehen worben war, entstammen größtentheils weltlichen Boltsweisen, welche Goubimel gang unverandert gelaffen bat. Die eine ober andere mag er felbst bagu erfunden haben. Alle athmen ben bem reformirten Cultus eigenthumlichen ichlichten Ernft und baben nur ausnahmsweise, wie g. B. bie ju Bfalm 42, einen weichern Musbrud. Durch Bermittlung ber von Lobmaffer fpater beforgten beutschen Uebersetzung ber Marot-Beza'ichen Pfalmen, welche wir im nachften Abschnitt naber tennen lernen werben, find biefe Soudimel'iden Melobien allmäblich in allgemeinen Gebrauch getommen und haben fich theilweise auch im lutberischen Rirchengefang eingeburgert, unb gmar: a. aus la Forme de prieres et chantz ecclesiastiques. 1542. 1. "D bochfter Gott, o unfer lieber Berre". pher . "Der Tag ift bin, mein Jesu bei mir bleibe" 3. Reanber. ober: "Die Sonn hat fich mit ihrem Glang gewenbet" 3. Steamann. ober : "Erhabener Gott, mas reicht an beine Große" Cramer. digadchahcha

2. "Bu bir mein Berg erhebe". ober: "Ach, in meinen ichweren Banben". Pfalm. 25.

g fis e d g a h g 3. "D felig muß ich biefen Denfchen preifen". ober : "D felig haus, wo man bich aufgenommen"

Spitta<sub>n</sub> d fisgaaa fisgaha 4. "Ergurne bich nicht über bie Gottlofen". "Last uns mit Luft und Freud aus Glauben fingen!".

dfgaaccgah 5. "Serr, gur Bucht in beinem Grimme".

ober: "Straf mich nicht in beinem Grimme", it

ober: "Buter, wirb bie Racht ber Sunben" - von Richter. g fis e fis g a h a

```
Dritte Beriobe. Milan. I. Ni 1817-1660. Die reform. Rirde.
6, Run preif mein Geel ben berren lobefamet.
         ober:
      "Auf, Seele, laß bes Berren Lob erflingen".
          a h cis d d cis h cis d h a
7. "Bu bir von Bergens Grunbe".
         ober:
                                          Bialm 130.
      "Aus meines Jammers Grunbe".
                 ad of ed c
8. "3hr Anecht bes herren allzugleich".
          sber:
      "Berr Gott, bich loben alle wir" - von B. Gber.
         ober:
      Rommt.
               . Menschenkinder, gübret und preist" - von B.
            Löfder.
                g g fis e d g a h (in ber luth. Rirche gang einheimisch.)
                                                  Die gen Besote:
9. "Erheb bein Berg, thu auf bie Ofren". 4
                                                 Leve le coeur und
feit 1565 angewen-
         ober :
    "Errett' mich, o mein lieber herre"
ober feit 1588:
"Benn wir in bochften Rothen fein".
                                                bet auf Bi. 140.
            g g a h a c h a g (in ber luth. Rirche gang einheimifc.)
     bi aus ber Ausgabe ber Pseaumes LXXXIX pom 3. 1555:
10. "Bhe nach einer Bafferquelle".
         ober :
                                              181. 42.
       Freu bich febr, o meine Seele" 1620.
               igagfedc (in ber luth. Rirche gang einheimisch.)
11. "Joudget bem Berren, all' auf Grbe"
         pher:
      "Dantfaget nun und lobt ben herren"
                                                        Bfalm 66.
          ober:
                                                       feit 1573 über-
       "Breis, Lob und Dant fen Gott bem herren"
Bohm. Braber. 1566.
                                                      getragen auf
                                                         N. 118.
          ober :
       "Wie groß ift bes Allmacht'gen Gute"
             Gellen,
                 gedggaçha
c. aus ber Lyoner Ausgabe: Les Pseaumes mis en eine vom 3. 1562:
12. "Barum verfisseft bu, o herr, jo gar" - Pfalm 74,
                 cabccabggf
13. "Singt mit freier Stimm".
         ober :
      "Schöpfer, Berr und Gott".
                                                 Pfalm 81.
         ober :
      Anbegreiflich Gut" - von 3. Reanber.
                 a a h cis d
14. "D'Gott, ber bu ein Deerfürft bift",
         ober:
      "Mein Alter tritt mit Macht Berein" - von Schwerin
```

obet:

"Wein Leben ift ein Bilgrimeftanb" — von Lampe. Pfalm 84.

f c b a g f g a

"Nun lobt und bankt Gott all' zusam'n".

oder:

Dir dauten Gott für seine Gab'u".

Psalm 105:

d fis g a d cis d h a

Ueber diesen durch Calvin den reformirten Gemeinden dars
jotenen Kirchengesang mit Beschräntung auf den Gesang der
almen spricht sich der resormirte Theologe J. B. Lange\*) das
t and: "Die resormirte Kirche gieng auch in ihrem GesangsUtus auf die Schrift zuruck, indem sie die Psalmen in eigents
jen Versisstationen zu ihrem Liederbuch machte. Der biblische
uchstade blied ihr ein überliesertes Geset. Daher der Wibersruch, daß die subjectiv freieste Gemeinde ihre neutestamentsichen
npfindungen in ihrem Versammlungen nicht mit ihrem eignen
redrucke lyrisch auszusprechen und zu singen wagte, daß sie sich
für alttestamentsicher Worte bedienen mußte."

Eine weitere Gegenwirkung gegen bie burch Zwingli ausge-

cochene Berbannung allen und jeden Kirchengesangs gieng von t zwei bedeutendsten oberdentschen Stüdten, Constanz und traßburg, aus, welche der zwinglischen Abendmahlslehre zuszeigt sich auf dem Reichstag zu Augeburg 1530 mit den edauslischen Ständen nicht vereinigt, sondern in Berbindung mit dem tädten Memmingen und Lindau ein besonderes Bekenntniß, die z. Constand Tetrapolitann, mit zwinglischem Gepräge übersien, zuleht aber doch noch 1532 die Augsburgische Consession terzeichnet hatten und nun eine längere Zeit mit vorwiegender Hinzigung zu den schweizerischen Reformationsgrundschen zwischen auch ie Bereinigung (Comoordia) herbeigussühren bestüssen waren.

In Conftanz, bas fich zuleht ganz mit Zurich verbündete, ir man entschieden für kirchlichen Gemeindogefang selbst ohne solute Beschränkung auf Psalmengesang, jedoch mit Ausschluß es labeinischen und alles kunftlichen Gesangs in mehrstimmigen

<sup>\*)</sup> vgl. die kirchliche Hymnologie ober die Lehre vom Kirchengelang. worteische Abicheilung von J. B. Lange, Dr. und Prof. der Theol. in irich. Zürich. 1848.

Diese Richtung machte fich geltenb in bein erftmals 1536 \*) und bann bermehrt 1540 ausgegebenen, in Barich gebrudten Conftanger Gefangbuch, bas icon "eine Berle ber reformirten Rirche" genannt worben ift und ben Titel bat:

"Num gfangbuchle von vil fconen Pfalmen und geiftlichen Liebern, burd etlice Diener ber Kirchen gu Coftent und anberftwo merklichen ge-meert, gebegert und in g'ichidte ordnung gesameng'fiellt, gu übung und bruch irer, auch anderer driftlichen Kirchen. Burich bei Chri-

stoffel Frosch ouer. 1540."

Unter ben 150 Liebern bieses Gesangbuchs, welchem 76 zu nicht geringem Theil lutherische Melobien beigegeben sind, sinden sich von 33 Dichtern neben den Liebern der Züricher, Zwingli und Leo Jud, so wie der zwinglisch gesinnten Strafburger, Oeler, Dachsein, Greitter, auch Lieder der Bittenberger Dichter, insbesondere Luthers, in reicher Anzahl und Psalmen von Hand Sachs. Auch ist, obgleich die reformirte Lebre vom h. Abendmahl durch manche Lieder ansgebrückt ist, seinem polemischen Liede Raum gegeben. Die Lieder sind, bezeichnend sur den ganzen Standpunkt der Constanzer, in drei Abtheilungen geschieden, deren erste diesenigen enthält, welche allein unbedingt in der Kirche zu singen gestattet sind, und dies sind burch aus Psalmlieder, 67 an der Zahl, darunter aber alle Psalmlieder Luthers, mit 35 Melodien. Die zweite Abtheilung enthält "die Gesang und christliche Lieder, beren etliche in der Kirchen vor ober nach den Predigen, etliche aber allein nerthalb anstatt der üppigen und ftoffel Froidouer. **1540**.

dang Und Griftliche Lieder, deren eitige in der Artagen vor ober nach den Predigen, etliche aber allein nferthalb auftatt ber üppigen und schandtlichen wältliedern gesungen werden", 66 an der Zahl mit 36 Wesobien. Die dritte Abtheilung enthält "etliche gant christliche und g'schriftliche und g'schriftliche gant, welche doch in der Kirchen nit gebraucht werdend" — 23 an der Zahl, vielsach von resormirten Dichtern, mit nur 5 Melobien.

Dem Ganzen ift burch Dr. Johann Zwid, Prediger in Con-Kang, welcher in Berbindung mit ben beiben Blagrern bas Gefangbuch beforgt und bemfelben 16 eigene, fowie 4 Lieber von Ambrofius Blaarer und 6 von Thomas Blaarer beigegeben bat. eine Borrebe vorangestellt "zu Befdirm und Erbaltung bes orbentlichen Sefange", die in ausführlicher Beife

. 1) bem Gefang ber Boltsgemeinbe in ber Rirde bas Bort rebet.

"Etlich sagen: fingen seh beshalb wider Gott, denn Christus hat es nirgends befohlen noch geboten; darum möge es auch nicht senn Antwort: Zum Ersten: als wenig Christus singen geboten hat, als wenig hat er es auch verboten. Darum gilt die Red nichts und bleibt Singen ein frei Ding, das sehn mag oder nicht, je nachdem es Gott zu Lob dient und den Menschen mag nüt und gut sehn. Was aber frei ift, das soll man nach Glauben und Liebe richten. Mag dann Singen bei einer Gemeinde dazu bienen, so mag man

<sup>\*)</sup> Bis, jest noch nicht wieber aufgefunden, aber von Jac. Dachfer in seinem "Pfalter Davids. 1538." ausbrudlich erwähnt.

fingen, wo nicht, so mag man's unterlassen. Zum Anbern: wiewohl bie Schrift nicht gebietet und sagt: Geht hin, ihr sollt und mußt singen, noch so halt sie viel guter Exempel für und Bermahnungen von gutem glaubigem Gesang" (Mose und die Kinder Israels, David, Salomo und die Apostel. Gol. 3, 16. Jac. 5, 13.).

2) gegen lateinische Chorgefänge, Altargesang er Geiftlichen und Runftgefänge in mehrstimmigem onsatz sich ausspricht.

"Man lehrt nicht auf die pabstisch Art welsch ober lateinisch fingen unter den Deutschen und daß weder der singt noch der zuhört den Gesang verstand und daß Niemand könnt Amen dazu sagen, Item, daß man viel Gnad und Ablaß oder großen Berdienst dabei verkunde, Item, daß allein gewichtige Leute singen sollen und daß aus dem Gesang ein keischlicher Lust und Ohrenweid werde, daß sich in der Kirche mancherlei Stimmen hoch und nieder, kein und groß durch einander reimen mussen."

3) neben bem Gebrauch gereimter Pfalmen auch ben Serauch anberer chriftlicher schriftmäßiger Gefänge verwibigt.

"Etliche haben andere Gegenwürf, als, daß man nichts singen sollte, benn allein Psalmen ober was sonst nach dem Buchstaben in der Bibel geschrieben stand. Daß man auf die Schrist dringt, ist recht und wohl gethan, doch daß man darneben die Gaben des h. Geistes, die er auf mancherlei Weise wirket, nicht gar verwerse und daß man allweg vielmehr auf den Inhalt und Verstand der Schrist dringe, benn auf die Wort. Es müssen allen Menschen des Bersands Gesangener sehn, Gelehrt und Ungelehrt, der Buchstad aber und das Wort sind frei. Was nun dem Verstand gleich ist, das ist auch Schrift, wie ungleich die Wort. Andre stoßen sich daran, daß die Psalmen und andere Gesang gereimt sind. Denen ist's auch allein um die Wort zu thun, gedenken dabei nicht, daß, wie man ein Ding zu einem guten gründlichen Verstand bringen mag, daß es gut ist, doch allweg, daß dem Berstand nichts abgebe. Die Wort sind der Glausbigen und nicht die Claubigen der Worte. — Und als voll das Papstthum ist salscher Lieder, abgöttischer, eigennütziger und unverständiger Gesang, als voll ist auch die Welt geistloser, leichtsertiger, unreiner und schählicher Lieder, in denne Gott und der Nächst gesschählichen Werd, abgöttischen Sesang der Rasmen und anderer Lieder besto minder zu verwersen sind, ob durch solche der andern etwas minder würden. — Gott mache uns nur recht verständig durch sein Wund Geist, daß wir mit Einem Wund und herzen allzeit und in allen Dingen sein kob und Ehr einhelliglich suchen. Amen."

In Zürich, wo biefes Constanzer Gesangbuch gebruckt wurde, at es keine Aufnahme gefunden, benn bort wurde erst 1598 bie einführung bes Kirchengesangs beschlossen, wohl aber zeigte sich n ben beutschen oberländischen Städten, die mehr ober minder er schweizerischen Resormation sich zuneigten, in deutlichen Spus

ren fein makgebenber Einflat auf Entwickung eines bentichen

18

Rirchengefangs ber Reformirlen, welcher wohl hauptfachlich \_ein Bemeinbegefang auf die Bfalmen" febn, aber auch auf andere geift: liche Lieber, felbst von lutherischen Dichtern, unter Zugrundlegung lutherischer Melobien für fie und die Bfalmlieber, umfaffen sollte. Go bat namentlich Ratob Dadfer, ein reformirter Brebiger in Mugeburg, unter ausbrudlicher Berufung auf 3mide Borrebe wiber bie Einwurfe, bie man gegen ben Pfalmengefang mache,

eine bon ihm beforgte Ueberfehung ber Pfalmen im Drud erfcheis nen laffen unter bem Titel: "Der gant Pfalter Davids, nach ordnung vnd augal aller Pfalmen, beten hundert vnd funstziel jeind, zur Kirchenübung, pet wiederumd schier gar von newem, nach dem Text auch der Borten des Teutschierunds getrucken Psalters, in Sangweyß, sampt den genotierten Meloden gemachet ond mit höchstein sleiß edtrigtert, auch mit anzahgung bei alm peden Psalmen, in was Don, Weis oder Meloden ein jeder sol oder mage gesungen werden. Durch Jacoben Dachser. 1538.

Amar bat Dachser, noch binter 3mid gurudgebenb, als ein

"fteifer Zwinglianer", wie ibn 3. B. Rieberer nennt, fich fur gebunden geachtet, gutherzigen Chriften ju lieb, bie folden Gefang nicht für unrecht halten, fich aber an bem ftoken, "bak etliche Bfalmen mit vielen andern Worten weder im Text gemacht und gefungen werben, bag fich auch etwa ber Sinn bes Pfalm fcbier aar verliert", bie Bfalmen fo viel als möglich "nach ben Worten bes teutich gebruckten Pfalters" in Gefangweis zu ftellen ober bereits vorhandenen Pfalmliebern, worunter auch zwei von Luther, burch Corrigiren eine textgemägere Beftult ju geben.

Gleichwohl aber bat et noch 22 "andere gaiftliche Gefeng und Lieber, fo in ben Rirchen gefungen werben", beigefügt und barunter 8 von Luther. Dadfer ift es aud, ber bas fur bie Reformirten in Angeburg bestimmte Befangbuch forat bat:

"Form and Ordnung gapfilicer Gesang vnd Psalmen, welche Got, dem Hern zu lob vnd eer gesungen werden. Auch das Fruegebett, anstat der bäbsilichen Meß zu halten." o. D. u. J. In diesem wahrscheinlich dem Jahr 1530 oder 1831 angehörenden Gesangbuch sinden sich neben 28 andere geistliche Gesange und darunter, als im ersten resormirten Gesangbuch, bereits Luthers Lied: "En feste Burg ift unser Gott", neben ihm aber auch das polemische, spezifisch resormirte Lied: "Es ist die Wahreheit bracht an Tag", mit der lederschrift: "Wahrer Verstand von des Herrn Nachtmahl", in dessen vierter Strophe die Worte "es

bochet Luther hoch daher mit aim einzigen Worte", in der schonenbern Fassung gegeben sind: "es bochend etlich hoch daher" u. s. w. Die 2., 3., 4. Ausgabe vom J. 1583 und 1539 bei Ramminger und 1540 bei Blhart in Augsburg enthält neben 13 weitern Pfalme liedern auch noch 25 weitere "andere geistliche Gesang", worunter namentlich noch mehr Lieder von Luther als zuvor sich besinden, während in diesen spätern Ausgaben so wenig als in der ersten oder als in Dachsers "Pfalter" auch nur ein einziges Lied der schweizerischen Puritaner ausgenommen ist. Offenbar gegen diese gerichtet ist auch dem ganzen Gesangbuch als Motto die Bibelstelle Col. 3, 16. auf dem Litelblatt vorangedruckt.

Eine nachhaltige Ginwirfung bes Conftanger Befangbuchs. on welchem bei Froschauer eine weitere Ausgabe mit 227 Ries ern und 126 Melobien im R. 1570 erschien \*), auf bie Entwicking eines eigenthumlichen beutiden Rirdengefangs unter ben teformirten wurde aber burch bas Dazwischentreten bes calvinisch= angöfischen Bfalters mit feinen Melobien und Tonfaben geftort nd endlich burch bie von Lobwaffer 1573 in Druck gegebene utiche Uebertragung biefes Bfalters gar beenbigt. ichrantte man fich in ber beutschen reformirten Rirche und, ale inn enblich felbft Burich fich jum Ginlag bes Rirchengefangs beranden batte, auch unter ben Schweizern beutscher Bunge auf ben obwaffer'ichen Pfalter mit feiner calvinisch-frangofischen Unterlage wohl in fachlicher, als musitalischer Beziehung, ichfte Abschnitt näber barlegen wirb.

In Stragburg \*\*) aber, bem haupt ber beutiden oberlänbis ben Stäbte, trat noch eine entschiebenere Gegenwirtung gegen e aminglischen Grundfate in Betreff bes Rirchengefange bervor. io offentundig ber Zusammenhang war, in welchem die baselbst 524 eingetretene Reformation mit ber schweizerischen ftanb, inm alsbalb fammtliche Bilber in ben Rirchen abgenommen, flache ische statt ber Altare eingerichtet und sogar auch bie Taufsteine itfernt wurden, und fo überwiegend überhaupt bie Stragburger eformatoren Bell, Bucer, Capito und Bebio anfange gur zwingichen Abendmahlelehre fich binneigten, indem fie bei ber Abend:

<sup>\*)</sup> Der Litel lautet : "Pfalmen vnb gepftliche Gefang, fo in ber Rir-en vnb Gemein Sottes in tutiden Landen gefungen werben. Bur.

Duellen: "Mittheilungen and ber Geschichte ber evang. Rirche bes lfaßes von Lim. Wilh. Robrich, Pfarrer zu St. Wilhelm in Straßerg. 1. Bb. 1855." "Musee alben Gesangbucher".

mablefeier bie Glaubigen nur auf bas Anbenten bes Tobes Refu" binwiesen: so vereinigten fich boch balb nach Luthers Borgang bie Strafburger Brebiger, welche auch nach turger Zeit wie: ber bie Altare aufrichteten und ben Chorrod umlegten, gur Beis behaltung ber Bespern mit beutschem Bfalmengesang nebst bem Singen bes Magnificat zum Schluf und zur Feier ber beutschen Bei ber lettern murbe amar mabrent ber eigentlichen Communion vom Beiftlichen Alles blos gesprochen. Brafatio. Sanctus. Benebictus. Ginfebungsworte und Agnus, worauf nach ber Communion ber Gemeinbegefang: "Gott fen gelobet und gebenebeiet" ben Golug machte; allein zum Anfang bes gangen Gottesbienstes fant bis jum Beginn ber Brebigt Ifturgifches Gingen eines Introitus, eines Kprie, eines Gloria, bann nach bem Bebet und ber Epistelverlefung liturgifches Singen eines Salle: luja und bann nach bem Evangelienverlesen und ber barauf folgenben Bredigt bas liturgifche Singen bes Batrem "burch etliche" gur Ginleitung ber Communion ftatt, wofür bie Sanggeichen angegeben maren.

Nachbem als Borläufer 1524 bie zwei Büchlein erschienen waren: "Teutsche Meß und Tauf, wie sie jest zu Straßburg gehalten werben" unb: "Orbenung und Pnnhalt teutscher Meß und Besper, so jesund im Gebrauch haben Evangelisten und christliche Pfarrherren zu Straßburg mit etsichen neuen geschrifftlichen Introit, Gebet, Borreb ober Presation und Canon vor und nach Ufsbebung bes Sacraments", gab ber Buchbrucker Wolfgang Köpphel ohne Mitwirkung ber Geistlichen alle ursprünglich seit Einführung ber Resormation in den Straßburger Kirchen üblichen Kirchengesänge mit ihren Melodien im Oruck heraus in drei bessondern Büchlein, welche als die älteste Quelle des Straßburger Kirchengesanges gesten:

<sup>1.</sup> Leutsch Kirchenampt mit lobgesengen vnb göttlichen Psalmen, wie es die Gemein zu Straßburg singt vnb halt." (O. O. u. J.)

— die wahrscheinlich schon zu Ende bes Jahrs 1524 mit zwei Liedern und Noten vermehrte Wiederauflage der "Ordnung und Innhalt teutscher Wes vnd Vesper." Reben den liturgischen Legenden und Gesängen mit ihren Singzeichen sinden sich hier neben fünf Liedern Luthers Nr. 15. 16. 17. 18. 21. (s. 8b. 1. S. 241) und zwei anden wiedern Liedern zweit lieder der Straßburger Dichter Greitter und Pollio: "Ach Gott! wie lang vergisses von 9 Melodien.

"Das anber then! Strafburger Kirchengesang. Strafburg. 1525." Es enthält nur Lieber, und zwar neben brei von Luther (Nr. 10. 22. u. 25.) eilf von Strafburger Dichtern, nämlich: von Bollio "Bater unser wir bitten bid", von Dachstein "Der Dorecht spricht", von Greitter "O herre Gott begnabe mich" und von Deler bie 8 erften Pfalmen. Den 6 erften bieser Lieber find ihre Melobien beigefest.

bien beigesett. Das britt Theil Straßburger Kirchenampt. Straßburg. 1525." Es enthält gleichsalls nur Lieber, sämmtlich mit ihren Noten versehen, und zwar 7 burchaus von Straßburger Dichtern, nämsted von Dachstein: "An Wasserstlissen Babylon", von Greitter: "Es sind boch selig" — "Hilf, Herre Gott" — "Nu welche hier ihr" Hossinung gar", von Bogtherr: "Gott ist so gut dem Jsrael" — "Herr Gott, ich trau", und von einem Ungenannten: "Wol den, die koff sind uff der dan. Der 119. Psalm". mit 22 Strophen.

Im Mai 1525 vereinigten fich bann bie Strafburger Geiftden zu einer Revision biefer bis babin gebrauchten und in ben ei Rirchenamptbuchlein wiber ihren Billen bereits gebruckten irdengefange und ließen nun in Gin Buch aufammengefaßt in mtlicher Ausgabe erscheinen:

Strafburger Rirdenampt, nemlich von Infegnung b'Geleut.

traßburger Kirchenampt, nemlich von Insegnung d'Eeleut, vom Tauf vnd von bes herren nachtmal mit eklichen psalmen. Straßburg bei B. Köppbel. 1525. Mense Maio."

Dabei sind sie, wie es in der Borrede heißt, "auf's allernächst gur geschrifft getreten vnd haben dristlich endrung sukrenommen", wie sie gleich ansangs bei Einrichtung bes Kirchenamts "verhosst zu reinerem vnd der geschrisst gemeseren gebrauch mit der zeht zuokommen". Die Aenderung besteht darin, daß vom ersten Theil des Kirchenampts Luthers Lied Nr. 16. und die beiden anonymen, das Benedicite und die Antiphona, vom dritten Theil aber sämmtliche Lieder gestrichen und statt ihrer vier wittenbergische Lieder, nämlich von Luther Nr. 20. und 23., von J. Jonas: "Bo Gott der herr nicht bei uns hält", von M. Stiefel: "Dein armer Hauss" und von Straßburger Dichtern nur von Dachstein das einzige Psalmlied: "Oherr, wer wird Bonung han" ausgenommen und also die Lieder auf 25 und die Melodien auf 15 reducirt wurden.

Diefe urfprünglichen Stragburger Rirchengefangbucher maren To einerseits bagu angethan, neben einem Gemeinbegefang auch inen liturgischen Gefang unter ben Reformirten naubahnen, mas bei ber Conftanger Richtung mangelt, anerfeits aber stanben sie in ihrer Richtung hinter biefer baburch irud, baf fie fich faft ansichlieglich an Bfalmlieber inben, inbem fie unter ihren 30 Liebern 22 Pfalmlieber iben und bie noch übrigen acht blos liturgischen Zweden bienen, e fogenannten "andern geiftlichen Gefange" aber, ober bie frei bichteten Lieber, insbesondere aber auch alle Festlieber völlig usgeschloffen finb. Dier tritt also bereits thatfacilic bas berber.

sogenannten Köpphelschen Gesangbuch:
"Psalmen, Gebet vnd Kirchenübung, wie sie zu Straßburg gehalten werben. Straßburg bei Wolff Köpphel. 1530. 2. Ausg. 1533."
Außer einigen liturgischen Liebern sinden sich hier durchans "Psalmen Davids" und bei einer Anzahl von 42 Liebern nur 4 Lieber von Luther, welche blos liturgischen Charafter haben sin bezeichnend genug: "Wiewohl aber sonst gesstliche Lieder, von acht, "baren und geistreichen gemacht, hab ich derselben nicht viel "mit gedruckt, auf daß die Gemein Gottes nicht wieder "auf die Wenschen gestührt und zu Menschen steht, wegt werde. Wir solen vermeiden allen Eingang neuer Abswegt werde. Wir solen vermeiden allen Eingang neuer Abswegt werde. Wir solen vermeiden allen Eingang neuer Abswegt werde. Wir solen werdenden gekehret wird, sinter "nal wir als Nenschen zu menschlicher Vertrostung bald sind abzu"sühren, vorad so gemeiner Kirchenbrauch eben dahin sordern sollte,
"burch Annehmung menschlicher Gebichte, sie sehen wir erin sie wol"seistes bleiben" u. s. w.

In ben Maitagen bes Jahrs 1536 hatten jedoch auf bas raftlofe Betreiben Bucers ), ber als bas Sanpt unter ben

<sup>\*)</sup> Bucer, eigentlich: Rubborn (Bovxegoc), geb. 1491 gu Schlett: ftabt im Elfaß als ber Sohn eines armen Küblers, war Dominikaner-monch und hofcaplan bes Pfalzgrafen Friedrich von der Pfalz, als er durch das Auftreten Luthers bei der Heidelberger Disputation 1518 und duf dem Reichstag zu Worms 1521, wo er beibemal als Augens und Ohrenzeuge zugegen war, zum Ergreisen der evangelischen reinen Lehre der Rechtfertigung gebracht wurde. Weil er dabei Ansechung zu erkelben hatte, flüchtete er zu dem Ritter Franz von Sickingen und zuleht im April 1523 nach Straßburg, wo er Zell und hebio den Samen der reinen Lehre ausstreuen half und dann mit denselben zu Ansanz des Jahrs hen beine Schrift für Abschaffung ber Messe unterzeichnete, auf welche hin bann in Strasburg die Resormation eingesührt wurde. Nachdem er vom 21. März 1524 an Pfarrer an der Aurelienkirche gewesen war, wurde er 1531 Prediger an der Thomaskirche und Präsident des Stras-

Strakburger Theologen ftanb und jur Abwendung ber ber ebanaelischen Sache gemeinschablichen Uneinigkeit noch ju Zwingli's Lebzeiten um jeben Breis eine Bereinigung zwischen ihm und Luther au bewirken angestrebt batte, au Wittenberg Friebensverhandlungen zwischen ben fachfischen und oberbeutschen Theologen statt gebabt, in beren Kolge bie lettern endlich am 25. Mai bie von Melanchthon verfaßte fogenannte Wittenberger Concorbie unterzeichneten und Mar und rund anerkannten, bag "eben bas Brob, bas burd ben Diener Chrifti mit ben Worten Chrifti ben Unwürdigen gegeben werbe, fen mabrhaftig ber Leib Chrifti". worauf fie bann von ben Wittenbergern unter Lobpreifung Gottes und Thränen als Brüber anerkannt wurden und am 27. Mai alle jufammen nach lutherischem Bekenntnif communicirten. Bon oberbeutschen Theologen unterzeichneten biese Concordie. burch welche bie Zertrennung unter ben Evangelischen in Deutschland in Betreff ber Abenbmahlslehre gludlich gehoben mar: Bucer und Capito von Strafburg, Frecht von Ulm, Otther von Eflingen , Lycofthenes (Wolffart) und Wolfgang Musculus (Meuklin) von Augsburg, Gervafius von Memmingen, Matth. Alber und Joh. Schabin von Reutlingen und Bernhard von Frankfurt a./M. Durch gang Schwaben war es wie "Ein hand: Geben und "Empfangen", nur Conftang grollte und bie zwinglische Bartei ber Buricher hielt bie übrigen anfange auch jur Bereinigung geneigten Schweizer, namentlich bie von Bafel und Bern, vom Beitritt ab. Bon ba an trat nun auch in ben Strafburger Befang-

burger Rirchenconvents, als ber er für Einführung einer heilsamen Rirchen: und Sittenzucht eifrig bemüht war. Schon im Jahr 1530 war er vom Augsburger Beichstag aus, auf bem er bas Bierftäbtebekenntnis überreichte, zu Luther auf die Beste Coburg und von da zu Zwingli nach Jürich gereist, um eine Bereinigung zwischen diesen beiden Männern zu Stand zu bringen, wozu er bei seiner Gelehrsamkeit, Friedensliebe und freundlichen Bescheitbenheit vornehmlich geeignet war. Als der Kaiser sich im J. 1548 das Interim hatte ausaretien lassen, wurde er natser fich aber gegen Agricola offen und entschieden als Widerlacke des Interims, und als nun dasselbe Straßburg endlich aufgenöthigt wurde, verweigerte er die Annahme und nahm im April 1549 einen Ruf nach England an als Prosession der Theologie zu Cambridge, wo er unter großer Bewunderung das Reue Testament erkarte, aber schon 27. Febr. 1551 starb. (Vitae germanorum theologorum — congestae a Melch. Adamo. Heidelb. 1630.)

24

buchern eine veranderte Richtung zu Tag, eine Gefangbuchs Concordie. Dieg zeigt fich querft bei bem gleichfalls von bem Budbruder Bolfgang Ropphel beforgten Ge fanabuch unter bem Titel:

sangbuch unter bem Titel:

"Psalmen vnd geistliche Lieber, die man zu Straßburg vnd auch die man in andern Kirchen pstegt zu singen. Straßburg. 1537. Das erst Tehl." (2. Ausgabe. 1541. 3. Ausgabe. 1543:)

In diesem G., das eine Berschmelzung des kaum zuvor erschienes nen Constanzer G.'s von Zwick (S. 16) sammt seiner ganzen Psalmenreihe und des von Luther beforgten ersten lutherischen Gemeindegsangbuchs, des Llug'schen G.'s von 1529 (Bb. 1. S. 250), ik, wurden nicht nur die frei gedichteten Lieber und die Feststeder in ihre Rechte eingeseht, indem sich hier neben 60 Psalmsiedern und 7 liturgischen Liebern 26 Festlieder und 30 Lobgessange des R. Testaments sinden, sondern auch in der ehrendsten Rücksicht auf Luther von den die 1536 erschienenen 22 Liebern besselben 18 ausgenommen. Beigegeben sind 82 Melodien.
"Psalter, das seindt alle Psalmen Davids mit iren Melodehen, sampt vil schönen christlichen Liebern vnd Kyrchenübungen. 1538." Das ander Tehl. (2. Ausg. 1544.)

Siet sinden sich unter Benühung eines von Aberlin 1537 herausgegebenen "Psalters" (s. u. Abschn. 4.) neben 128 Psalmen, die im ersten Tehl nicht ausgenommen sind, noch 20 andere dort ebensalls noch nicht besindliche Gesänge mit der Ueberschrift: "Andere gapstliche Geseng hin und wieder aus der Schrift gezogen sampt benen, die nach Anmuthung des Geistes sind gemacht worden."

Die Bfalmen und Lieber biefer beiben Gesangbuchtheile in

Eines zusammenfaffend erschien bann mit 186 Blalmliebern und 90 geistlichen Gefängen und Liebern, worunter neben lutherischen Liebern auch viele von ben ichweizerischen und Conftanger Dichtern verfaßte Lieber fich befinden, gleichfalls von Röpphel beforgt:

"Bfalter mit aller Kyrchenübung, bie man bei ber driftlichen Gemein ju Strafburg vnb anberemo pflägt zu fingen. Strafburg bei Bolfg. Köpphel. 1539." In ber Borrebe begründet Köpphel bie Aufnahme frei gebichteter

Lieber neben Pfalmliebern ausbrudlich mit ben feine frubere Borreeder neben Plaimliedern ausdrücklich mit den seine frühere Borrede zu dem Gesangbuch von 1530 berichtigenden Worten: "Und weil der h. Kaulus nicht allein zu den Psalmen, sondern auch zu andern geistlichen Liedern ermahnet, welchen Brauch der Kirchen auch der h. Märterer Tertullianus melbet, habe ich solcher geistlicher Lieder auch etliche, alte und neue, in dieß Gesangbüchlein drucken wollen, die richt allein den reinen schriftlichen Sinn in sich halten, sondern auch die Art und Kraft des h. Geistes etwas gewaltiger beweisen."

Gine ftarte lutherische Farbung erhielt aber vollenbs bas nachfolgenbe Befangbuch, welches Bucer in Gemeinschaft mit ben übrigen Beistlichen Strafburgs, insbesonbere mit Conr. Huober in berfelben Absicht, in ber Luther fein erftes Bemeinbeegangenen vielen Enchiribien bearbeitet batte (Bb. I. S. 249 f.).

le eigentliches Rirchengesangbuch berausgab. Er wollte ber Ueberucherung mit vielen nach Form und Anbalt minber auten Bfalien und Liebern, wie fie in ben Ropphel'ichen Gefangbuchern oft

iebr nur jur aukern Ergangung ausammengestoppelt maren. euern und ber Gemeinbe gallein bie bewertiften artlichsten unb

:fferlichften" barbieten. Diefes fogenannte Bucer'iche Bean abuch, bas aber ohne Rennung feines Ramens erfcbienen

ar. bat ben Titel :

ar, hat ben Ettel:
Fin new auserlesen Gesangbücklin, in welches die besten verdeubschen Psalmen, humi vnd ander Chorgesenge vnd geistliche Lieber aus den bewertisten Kirchengesangbücklin mit etlichen newen Psalmen vnd geistlichen Lieberen, besonders steis zusamen gebracht seindt. Strasburg bei Wolff Köpphel. 1545." (2. Ausgabe, nur um 1 Lied vermehrt, 1547.)

Unter den 76, resp. 78 Liedern, die es enthält und worunter sich blos 29 Psalmlieder besinden, dietet dieses G. alle Lieder Luthers dar, mit alleiniger und unverfänglicher Weglassung von Rr. 29. und 32., und dann noch neben Liedern von J. Jonas, Agricola, Speratu, Spengler, E. Crucigerin, Hans Sachs und Beit Dieterich, in noch reicherer Anzahl Lieder von Strasburger Dichtern, wie Deler, Dachstein, Greitter, Capito, Bogtherr, Conrad huober, für die es

noch keicherer Anzagi Lieber von Stagburger Dichtern, wie Deter, Dachstein, Greitter, Capito, Bogtherr, Contad huober, für die es zum Theil die erste Quelle ist. Dabei hat dieses S. kein einziges ber in den Straßburger Köpphel'schen G.G. besindlichen Lieber der Schweizer und Constanzer Dichter aufgenommen, weil nun über der Berwerfung der Wittenberger Concordie Zwiespalt eingetreten war zwischen ben Strafburgern und Schweizern sammt ben zu ihnen baltenben Constanzern.

In ber Borrebe ift Luthers Liebern ber Ehrenpreis gegeben: "alle

In ber Borrebe ist Luthers Liebern ber Ehrenpreis gegeben: "alle bie Luther gesezet hat, übertreffen in Runst und geistlicher Art merklich bie andern", und zugleich ist dem Kunst gesang, wie er in ber lutherischen Kirche heimisch ist, folgenbermaßen das Wort geredet: "Die Musik nnb das Gesang, von Gott geordnet, ist nicht allein ganz lustig und anmuthig, sondern auch wunderdar kräftig und gewaltig. Demnach des Menschen Art und Ratur so gestaltet ist, daß ihn zu allerlei Anmüthigkeit, es sen Freud, Leich, Liede, Born, geistlich Andacht, leichtfertige Wildigkeit und was der Asset, Born, geistlich Andacht, leichtfertige Wildigkeit und was der Asset, Born, geistlich Andacht, leichtfertige Wildigkeit und was der Asset, Born, geistlich Andacht, leichtfertige Wildigkeit und was der Asset, als artliche Musik, Gesang und Saitenspiel, aus wahrer Kunst, auf solche Anmüthigkeiten und Asset, aus wahrer kunst, auf solche Anmüthigkeiten und Asset, aus erheben die wahre Erkenntenis Christi und zu recht chistlicher Bestellung und Haushaltung der

niß Christi und zu recht driftlicher Bestellung und Saushaltung ber Rirche bienfilich und befferlich feyn mag, jum bochen begabet ift." Die 3. Muftage biefes Bucer'ichen Gefangbuche ericbien

ach Bucers Tob unter bem Titel: Das Rewer und gemehret Gesangbuchlin, barinn Pfalmen, humni, geiftliche Lieber, Chorgesenge, alte und newe Festlieber, sampt eilichen angehenkten Schriftsprüchen und Collectgebetlin besonders fleihes gusamen brocht. Mit schwen Figuren gezieret und Reimensart gestel-let. Strafburg bei Thiebolt Berger. Am Barfüßerplat. 1559." hier findet sich Bermehrung von 18 Liebern, unter welchen 8 lutherischen, 5 Strafburger und 5 Constanzer Dicktern, nämlich bem nun auch wieber zu Enaben angenommenen Zwick und Tho-mas Blaarer, angehören. Die Gesammtzahl ber Lieber ist somit

nun 96. Sang mit bemfelben Inhalt, nur bag 3 Lieber mit anbern pertaufot murben, fo bak alfo bie Gesammtlieberzahl 96 erbalten blieb, ericbien bann - eigentlich als 4. Auflage bes Bucer': iden Gesanabuche -- am Schluffe unferes Zeitabschnitts bas burch feine icone Ausstattung berühmte, bei Georg Refferichmib

in groß Follo gebruckte

"Gros Kird enge sangbuch, harinn begriffen find die allerfürnemiften von besten Klaimen, geistliche Lieder, humi von alte Chorgesenge, aus demiMitembergischen, Strasburgischen von anderer Kirchen Gesangbücklein zusamen bracht von mit vleis corrigiert von gedruckt. — Für histliche Stett vod Dorff Kirchen, Latinische vod Deutsche Schulen zugericht. Strasburg bei V. Messerschmid. 1560. Trot bem, baf Dr. Johann Marbach († 17. März 1581)

seit 1552 als Prafibent bes Strafburger Rirchen-Convents im Strafburger Rirdentvefen bas Lutherthum in ausschlieflicher Beise einzuführen befliffen war und ebenfo, wie er ftatt bes Bucer'ichen Catechismus ben Catechismus Luthers gur alleinigen Geltung brachte, auch gern ein von allen reformirten Beftanbtbeilen gereis nigtes, burch und burch lutherisches Rirchengesangbuch in Geltung gefeben batte, tam bod noch, hauptfachlich burch bie Bemuhungen Conrab Huvbers, biefe Musgabe bes Concordien-Befangbuchs ju Stand, in beffen Borrebe gesagt werben tonnte : "Weil benn nun bieß Wert für viel Kirchen, bie nicht einerlei Gefang im Brauch haben, jugerichtet ift, find auch mancherlei Pfalm und geiftliche

Lieber bier aufamengefebet, bamit jebe Rird bierinnen-aud finde, mas fie gu brauchen pflegt. Alfo finbeft bu bierinnen erftlich faft alle bie Dr. Mart. Luther in feinem Buchlein

<sup>&</sup>quot;) Ber oben aus ber Litelangabe weggelassen Sat: "hat nache bei li filden jegund mehr benn das erfte Kirchengesangbuch Anno XLL albie ausgangen, beren etliche gant new hienzu gethan find" weist auf eine frühere Ausgabe dieses gros Kirchengesangbuch, die benn auch wirte lich als beffen Grundlage und als Grundlage aller Bucer'ichen G.G. von Diaconus Conrad Suober auf feine Soften burch Anftiften Bucers berreits 1541 mit 46 Liebern berausgegeben worben war, übrigens jeht nicht mehr aufzuftuben ift.

Bittenberg hat lassen ausgehen, barnach bie besten, bie man zu Straßburg und in etlichen andern Kirchen und Gemeinden Christ, so uns bekannt sind, im Brauch hat." Und so steht benn bieses Gesangbuch am Schlusse unsres Zeitabschnitts, auf welchen bann freilich eine britthalbhundertjährige Zertrennung eintrat, gleichsam in Prophetengestalt als eine Weissaung da auf die nun seit den letzen Jahrzehnten auf dem Gebiet des kirchlichen Geslaugbuchwessens eingetretene wahrhaftigste Union zwischen lutherissicher und reformirter Kirche.

Diefe Strafburger Befangbucher, wie fie ber Reibe nach von ben brei teutschen Rirchenamptern an, welche bie Grunblage bilben, fo eben vorgeführt worben finb, übten mit ihren Delo: bien und Confaben auch ben wesentlichften Ginfluß auf ben Rirchengefang im gangen oberbeutschen Bebiete, in welchem fich bie aminalische und lutherische Richtung mehr und mehr einigten. Das Sauntverbienft fällt hiebei zwei trefflichen Strafburger Musitern, ursprünglichen Monchen, ju, bie wir bernach unter ben Dictern noch naber tennen lernen werben, - Bolffgang Dach: ftein, Organist an ber Münftertirche, spater Organist Bicar an St. Thoma, und Matthaus Greitter, Borfanger in ber Munfterfirche, fpater Caplan ju St. Stephan. Sie maren es, welche ju ber 1524 und 1525 neu geschaffenen ebangelischen Gottesbienftorbnung, inebefonbere jur teutschen Deg und zu ben Befpern, bie Tonftude lieferten. Greitter namentlich icuf bie Singtone für bie profaischen Liturgiestude, bas Batrem : "3d glaub in Gott, Bater, ben Allmachtigen", bas Rorie eleison, bas Gloria und Sallelujah. Bon ben ein fehr ernftes, fast berbes Geprage tragenben Delobien, beren fie bochft mahricheinlich mande ju ben Pfalmliebern ichufen, find folgenbe ju nennen als Melobien, bie nicht nur in Gubbeutschland, sonbern auch jum Theil in Nordbeutschland in bem evangelischen Rirchengefang ber Reformirten und Lutheraner Gingang fanben:

<sup>1. (#</sup>Uch Gott vom himmel sieh barein" — Pf. von Greitter 12. von Luther, 1524. ursprünglich für — "Wohl dem Menschen, ber wandelt nit" — Pf. 1. ampts. von Deler.

g chagahg (migolybifc)

- 28 Dritte Beriebe. Abiden, Lie R. ed 517-4560. Die reform. Rirche
  - Jaus tiefer Roth foxei ich zu bir" Pf. 130. | von Greitter von Luther. 1523. Später in ben luth. Kirchen im 1. Thi. bes teutschands angewandt auf -
  - "herr, wie bu wilt, fo foid's mit mir" von
  - 1524.
  - Bienenann. 1574.
  - g fis g a a g a h (bubojonifo)
- 3. "D Berre Gott, begnabe mich" Bf. 51. von Greitter.

"Es find boch felig alle bie" - Bf. 119. von Greitter. in ber calvinifchen Forme de Prieres et enants 1542 ange-

D Menich, bewein bein' Sunben groß" — von Seb. hepb. 1525.

5. "Nu welche hier ir haffnung gar" - Bf. 125. von Greitter. gfehhagfe - im 3. Theil bes teutsch Rirchenampts.

6. An Bafferfluffen Babblon" - Bfalm 137. von Dachfteir.

7. "Der Torecht fpricht, ce ift fein Gott" - Bfalm 53. von

8. "Bar' Gott nicht mit une biefe Beit" - Bfalm 124. von

Befondere Mel. im 2. Thi. des teutsch Rirchenampts. 1525.
9. "Es wollt uns Gott genabig fenn" — Bf. 66. von Luther.

10. "Mein Seel erhebt ben herren mein" — bas Magnificat Bum Schluß ber Besper von Pollio.

a a g e g f e d — im 1. Theil bes teutsch Rirchenampts.
1524.

11. "Bieg finb bie beil' gen gebn Gebot" von Luther. 1524. bie borifche Mel. im 2. Ehl. bes teutsch Rirchenampts. 1525.

12. "Auf biefen Sag bebenten wir" - von Zwid. 1536.

dedadoch - im 3. Theil bes teutsch Rirchenampts.

h c h a h d c h (phrygisch) — im 1. Theil bes teutsch Ric-

aaadgiedc unb: gggggahc (vergl. 8b. L

g g g c h d e d - im Ropphel'ichen Strafb. G. 1537. Allgemeinern Anklang haben von biefen Melobien jeboch nur bie Rumern 3. 4. und 6. gefunden. Die meiften geben in Tonen von gang gleicher Dauer, ungeraber Tatt und rhythmischer Bech: fel finb ihnen fremb; fie follten wohl abfichtlich unter Ginwirkung bes reformirten Elements jeben Schmudes entbehren. Die ao-

"Aus bes Gottlofen Thun und Bert" - Bfalm 36. im lutherifden Kirchengefang angewandt auf

1525, wohl auch von Dachftein.

wandt auf

ffgafahc

fggfcadc

denampte. 1524.

· 6. 465, 5.)

1525.

Dachftein.

Luther. 1524.

. 1524.

g c c h g h a d (phrogifc) — im 2. Theil bes teutsch Rtrachenampts. 1525.

lische und phrygische Tonart herrscht bei ihnen vor und eben bie herbere Form, in der das Aeolische hier auftritt, die strengere Ausgestaltung des Dorischen, das bedeutende Uebergewicht der weischen Tonart über die harte geben diesen Melodien eine bustere Färbung, worin sich der ablehnende Ernst des Zwingelthums spiesgelt. Und eben deshalb haben wohl auch blos die brei obengenannten Melodien einen dauernden Bestand im luther. Kirchengesang gebabt.

Wenden wir une nun zu ber beutschen geiftlichen fieberbichtung im Schoof ber reformirten Rirche, und zwar zunächst -

## a. in ber Schweig.

Hier kann zwar nach ber seither bereits geschilberten Bersbannung bes Gemeinbegesangs aus bem kirchlichen Gottesbienst, welche unter ben Schweizern beutscher Zunge beliebt wurde, von eigentlicher Kirchenlieberbichtung keine Rebe sehn. Gleichwohl besgegnen uns hier mehrere Dichter, beren Lieber, wenn sie auch ursprünglich nicht für die Kirche bestimmt waren, doch hernach in ben andern hinsichtlich ber Zulassung des Kirchengesangs milber und freier gesinnten resormirten Kreisen, in welchen ber Gemeindezgesang und selbst ber kunstmäßige Gesang eine Stätte sand, in kirchlichen Gebrauch gekommen sind. Dieselben sind:

Bwingli, \*) M. Sulbreich, ber Buricher Reformator. Er

<sup>\*\*</sup> Onellen: Oswald Myconius, de Huldr. Zwinglil fortlesimi herois ac theologi doctissimi vita et obitu. 1532. — hulbr. Zwingli's Berke. Erste vollst. Ausgabe von Schuler und Schultzeß. 8 Bbe. Zürich. 1828—1842. — h. Bullingers Reform.:Gesch. Derausg. von hottinger und Bögeli. Frauenselb. 1838. 3 Bbe. — Gesch. der Reformation des 16. Jahrh.'s von Merle d'Aubigné. Aus dem Französ. übertragen von Dr. Aunkel. 2. Bb. 1848. S. 240—343. 3. Bb. 1849. S. 195—225. 256—277. 4. Bb. 1850. S. 309—414. — Das Leben Ulr. Zwingli's in kuzzen Umrissen von Garl Steiger in Knapps Christoterpe. 1850. S. 15—55. — A. E. Frblich zu Ausau, Zwingli, in Kipers evang. Ralender. 1850. — Derselbe besang auch sein Leben in einem schönen epischen Erdicht: "h. Zwingli. 21 Gessänge. Frauenselb. 1853." — Der schweiz. Reformator Zwingli, seine Freunde und Gegner. Ein kurzes Zeitbild von G. Wills. Röber, Schulinsp. zu Hanau. St. Gallen und Bern. 1855. — H. Zwingli's Leben und äusgewählte Schriften. Bon Raget Christoffel. Elberselb. 1857. — Dr. Chr. Sigwart, Hrof. in Blaubeuren, Leben und Auswahl der Schriften Zwingli's in der evang. Boltsbibliothek. Herausg. von Klaiber. Bb. 1. 1862. — Prof. Güber zu Bern, "Zwingki" in Herzoge theol. Real-Guedolp. Bd. 18. 1864.

30 Dritte Berlobe, Abidin. 1. 3. 1517--1560. Die neimm. Rirde.

warbe au Wilbhaus, einem Dorffein auf ben boben Sentisalben im Toggenburger Banbe, 2010 fiuft über bem Aurider Sec. als bas Ammans Gobn unter einem froben und fangestunbigen Bolte am 1. Jan. 1484 geboren, wegbalb auch einer feiner Freunde fdreibt : \_id babe mir in meiner Ginfalt oft gebacht, baft er auf biefen Soben in ber Rabe bes himmels etwas himmlifches und Gottliches angenommen bat." Seine Mutter mar Margarette Meuli, beren Bruber Abt im Rlofter Fischingen in Thurgau ge-Weil er unter feinen 9 Befcwiftern fich burd Behrhaftigteit bes Beiftes befonbers bervorthat, nahm ihn feines Baters Bruber . Bartholomaus Aminali . Decan zu Befen . am Ausfluß bes Ballenftabter Sees, in feinem neunten Lebensjahr ju fich, um ibn foulen zu laffen, und fcidte ibn bann im eilften Jahr, 1494, ju feinem Freund M. Bingli auf die Theodorenschule nach Bafel, wo er in ben Difputirubungen alle feine Mitfculer überragte und besonders burch bie Entwidlung feiner musitalischen er bann nach Bern, wo er bei M. Heinrich Wolflin (Lupulus), fter feine Dichtergabe in poetischen Berfuchen ju üben. Beil ibn aber bie Dominitaner an ihren Orben fesseln wollten, murbe er

Talente allgemeine Bewunderung erregte. 3m Jahr 1497 tam bem großen Renner ber alten Sprachen und ber alten Gefchichte, in bas Berftanbnik ber lateinischen Rebner und Dichter eingeführt und zugleich angeleitet murbe, nach bem Borbilb biefer Deis 1490 auf bie Dochfchule ju Wien gebracht, wo er fich zwei Jahre lang in Erforfdung ber philosophifden Wiffenichaften und befor bere in fortgesehten Stubien ber romifchen Claffiter einen reichen Schat für seinen Geift fammelte und in freundschaftlichen Ber hältnissen mit ben beiben bernach als Dichter gekrönten Lanbsleuten Joachim Babian aus St. Gallen und Beinrich Glarean aus Mollis, fo wie mit feinen nachmaligen Dauptgegnern Faber und Ed zusammenlebte. Im Jahr 1502 tam er bann nach Bafel, wo er eifrig die Borlesungen ber Sophisten besuchte und gugleich an ber Martinischule als Lehrer ber lateinischen Sprace thatig mar. Mitten unter biefen ernften Befcaftigungen mußte er aber bei feinem gar beitern Gemuthe und geiftreichen Wofen fla mande frohe, mit Wit und Scherg gewürzte Stunden im Freundestreife gu bereiten. Bu biefem geborte namentlich Boffe gang Capito und Leo Jub, awei Glfaffet, mit benen er fich oft burd Gefang und Tonfpiel ergobte. Leo Jub fang einen fco. nen Difcant und folug bie Paute, 3wingli aber batte es in feiner mufitalischen Ausbildung fo weit gebracht, bag er jebes bas male bekannte Inftrument, inebefonbere bie Laute, Barfe, Rlote, Claxinette, Bioline, Paule und bas Jagbborn mit Fertigleit und Befdid fpielen tonnte. Da fugte es Gott, bag gerabe, ba er fic zum Studium ber Theologie wandte, Thomas Whttenbach im Rovember 1505 von Tübingen, wo er mit Reuchlin Borlefungen gehalten, nach Bafel verfett murbe. Diefer führte ben Jungling von ben Steppen einer tobten Schulmeisbeit zu ber lebenbigen Quelle bes Borts Gottes und lebrte ibn baraus Baffer bes Lebene icoppfen fur fich und Die Gemeinben, an benen er nun balb arbeiten follte. Beitlebene bat er es auch biefem Danne gebantt. baf er bie erften Samentorner bes mabren Glaubens in feine Bruft genflangt. Gin unbefanntes Leben webte nämlich in Dottenbache Reben und bie prophetischen Worte erschallten von feinen Lippen: -bie Beit ift nicht mehr fern, baf bie icholaftifche Theologie abgeschafft, und bie alte Rirchensehre wieber bergestellt Der Ablak ift ein romifder Betrug und ber Tob Chrifti ift bie einzige Bezahlung für unfre Gunbe."

Diefer Samen fiel in Zwingli's Berg und wurzelte fest barin und ben nabm er mit auf Die Bfarrftelle in Glarus, wohin ben jungen Gelehrten, ber 1506 Magister geworben mar, von biefem Titel aber nie Gebrauch machen wollte, indem er fagte: "Giner allein ift unser Meifter, Jesus Chriftus", Die Glarner zu Enbe bes Jahrs 1506 berufen hatten. Sein Amt baselbft als "Rildberr von Glarus" trat er mit bem festen Borfat an: 36 will wahr und aufrichtig febn gegen Gott und bie Denherrlich ist bie Wahrheit, voll Majestät, und flößt selbst den. felbft ben Bofen Chrfurcht ein." Dabei betannte er, bas ju übernehmenbe Umt babe ihn ungeachtet feiner Jugend weniger mit Freude, als mit gurcht erfüllt, ba er gewußt, bag ber Schäflein Blut, fo fie aus feiner Schulb umtommen, von feiner Sand gefarbert werbe. In biefem Sinne hielt er fich berufen, als eifrie ger Sittenprediger aufzutreten und Lafter und Digbrauche im Blid auf seine Gemeinde somphl, als auf's ganze Vaterland freis

muthia zu bekampfen. Darum erhob er feine Stimme lant gegen ben bon ben Beften langft icon betlagten Rrebbicaben bes fone nannten "Reislaufens" ober Golbnermefens in amei um's Stabr 1510 ober 1511 gebrudten finnbilbliden Dichtungen: "Der Rabe rinth" und "Fabelifch Gebichte von einem Ochfen und etlichen

Thieren", worin er bas fondbe Spiel ber eigennutigen Bollb

führer und bie sittlichen Schaben bes Solbnerbienftes ichilberte: in bem er babei feufzete : "in uns ift gar tein Botteslieb, bie gar viel liebels überbub". Angesehenen und einflukreichen Mannern wurden von auswärtigen Machten Benfionen bezahlt, bamit fie unter bem Bolle Werbungen fur ein ichweizerisches Golbnerbeer beforgten. Bezog boch auch 3wingli felbft vom Bapft ein Sahrgelb von 50 Gulben, bag er für fein Intereffe wirte, worthber er hernach gestand: "vor bem Jahr 1516 bieng ich noch viel an bes Papftes Obrigteit und meinte, mir gieme, Gelb von ibm 3

nehmen." Auch mußte er ale Pfarrer von Glarus bas Lanbes banner ber Glarner in ber Eigenschaft eines Felbprebigers begleis ten, ale 1512 amangigtaufent Gibgenoffen im Golbe bes Bapftel nach Stalien gogen, um als Beschirmer ber Freiheit ber drifts lichen Rirche bie Frangofen aus ber Lombarbei berauszuwerfen. In Wort und That machte er biefen großen "Pavierzug" mit und war auch am 13. und 14. Sept. 1515 Beuge ber entfete lichen Rieberlage zu Marignano, nachbem er wenige Tage zuvor bei Monza umfonst zur Borficht und Ginigteit ermabnt batte. Nach ber Rudtehr in's Baterland trat er bann um fo entichiebe ner in feinen Brebigten ben Gunben bes Tages, ber guchtlofen Mußiggangerei und ber Ueppigkeit von Soben und Riebern ent-2016 ihm aber barüber je länger je mehr Wibrigkeit und

Rrantung in Glarus zu Theil wurde, febnte er fich nach einem andern Arbeitefelbe und nahm befthalb 1516 mit Freuden bie untergeordnete Bfarrhelferstelle in Ginfiebeln an, welche ihm ber Abministrator bieses Riofters, Theobald von Geroldsed, ein Freund der Wiffenschaften, anbot. Auvor aber war in feinem eigenen Wesen eine entscheibende Wendung vorgegangen. er zu Glarus eine Zeitlang noch bie alten romischen Geschichtes fcreiber und Rebner grundlich ftubirt, fo fieng er nun auch an, baneben mit ben lateinischen Rirchenvatern, namentlich mit Augusich vertraut zu machen und zuleht vor Allem die h. Schrift purchforschen, in der ihn Johannes und Paulus am meisten igen. Und damit er das recht thun könne, sieng er 1513 mangelhaften Hülfsmitteln die griechische Sprache zu erlernen mitten in seinen Kriegszügen und schrieb sich die Paulinischen efe eigenhändig in ein kleines Büchlein zusammen, daß er sie jauswendig lernte. So brang er immer tieser in das Berzoniß des Wortes Sottes und seiner Heilswahrheiten ein und te davon Menschensahungen und Menschenlehren unterscheiben. dann konnten mich, fagt er selbst, "keine Gewalt und keine hungen dahin bringen, daß ich Menschlichem, so sehr es sich te und herrlich scheinen wollte, gleichen Glauben geschenkte, wie dem Göttlichen."

Namentlich war es ein tröstliches Gebicht bes Erasmus von terbam, an ben Herrn Jesum geschrieben\*), barin sich Jesus 18t, baß man nicht alles Gute bei ihm suche, so er boch ein nn seh alles Guten, ein Heilmacher, Erost und Schatz ber len, was 1514 ober 1515 einen tiesen Einbruck auf ihn ite und ihn zur Erkenntniß ber "völligen Zulänglichkeit und zigkeit ober Mittlerschaft Christi" brachte. "Hier hab ich gest," bekennt er selbst, "warum suchen wir Hülf bei ber Creast Christus ist unsver Seelen alleiniger Schatz." Diese neu nnte Wahrheit, von ber ihm schon burch Wyttenbach ein nmerlicht in seine Seele gefallen war, verkündigte er nun, eich noch in weiser Mäßigung, ohne alle besondre Angrisse bie römischen Irrthümer, aber boch so, baß er Alles, was

<sup>\*)</sup> Das Gedicht hat ben Titel: "Expostulatio Jesu ad hominem to eulpa peccantem," und wurde von Leo Jub 1522 in's Deutsche sett unter bem Titel: "Klage Zesu zu bem Menschen, ber aus eiges Muthwillen verdammt wirb." Darin heißt es unter Anderem:

Sagt an, ihr Menschen allgemein, Die ihr boch habt von mir allein, Daß reichlich ausstließt alles Gut, So himmel und Erb umschließen thut, Bas blendet euch? was b'thört euch so, Daß ihr das suchet anderswo Und nit in mir, der ich der Bronn Und Ursprung din, der euch auch gonn, Ja gegentrag euch solches frei, Damit euch kein Entschulden seh.

34 Dritte Pertabe. Abiden. I. 3. 1517-1560. Bie tofuntn. Rirde.

fich auf heiligenverehrung, Ballfahrten und firchlichen Berthimk bezog, in ben hintergrund treten ließ und barüber bereits in Gier rus in ben Berbacht ber Reberei tam.

Ru Ginfiebeln nun, wobin er im Sommer 1516 ülen flebelte, und brittbalb Sabre verweilte, war bie lette Station ber boben Schule, barin ibn Gott bollentes gum Reformator beran Er erfuhr bier bei immer tieferem Ginbringen in bas Bort Gottes, bas er nach bem jebesmaligen Dekebangelinn bes Tages lauter und rein vertundete, in feinem eigenen Bernen, wie tofflich und theuer bas Bort fen, baf Chriftus Jefus tom men ift in bie Belt, bie Gunber felig zu machen. Und als min am Reft ber Engelweibe 1517 und ju Pfingften 1518 gu feinem Rlofter, über beffen Abtei bie Infchrift prangt : "bier finbet man vollsten Ablag fur Gebulb und Strafe aller Gunben" aus Gub beutschland, ber Schweiz und bem bftlichen Frankreich große Schaaren von Ballfahrern zu vielen Taufenben berangengen tamen, um bas wunderthatige Bilb ber Jungfrau angubeten, fo fammerte ibn bes Bolles, bas bier noch fester in bie Barbe ber Finfternig verftridt werben follte, und er erhob feine Stimme laut und prebigte: "Deint nicht, Gott fen in biefer Rirche mehr. als an irgend einem anbern Orte ber Schöpfung! Durch unnabe Werte, burch lange Bilgerschaft, burch Gaben und Bilber, burd Anrufung ber Jungfrau ober ber Beiligen Gottes konnet ibr feine Onabe erwarten. Gott fieht auf bas Berg und unfer Den ift ingwischen fern von Gott. Maria felber wurde nicht bulben, bak man fie anbete. D ihr Unverftanbigen! wurde fie fagen, ich bin tein Gott, barum follt ihr bas nicht bei mir fuchen, was Gott allein verleiben tann. Laffet Gott im Regiment und Gemalt bleiben. Ihr meint, ich set geehrt, so ihr mich anbetet. Das aber ift meine Unehre. Denn es foll Niemand angebetet werben, als ber alleinige Gott." Und groß war ber Ginbrud, ben folche Reben auf bie Gemuther ber Bilger machten. Mande nahmen ihre Beibgeschenke wieber mit und verfündigten auf bem Beimwege und zu Bans, mas fie hier gehort: . Christus unb nicht Maria ist unser einiges Heil!" Gleich offen rebete er schriftlich und munblich zu bes Papstes Legaten und zu bem Bifchof von Conftang und forberte fie gur Befeitigung ber

vielfachen Digbrauche und großen Berberbniffe auf. Auch funbigte er bas papfiliche Sabrgelb auf und lieft fich burch teinerlei Lodungen bes Papftes beirren, felbst nicht als er ibm bie Ehre anthat, ihn jum Afolythencaplan bes papitlichen Stuhle zu ervennen. 36m war bie Dornenkrone und bas Rreug Chrifti lieber, ale alle Berrlichteit ber Welt, und ale nun im August 1518 ber Barfufermond Samfon aus Italien in bie Schweis tam unb ba querft im Canton Schwba mit gleicher Schamlofigfeit, wie Tegel in Sachsen, seine Baare feilbot, so erhob Zwingli feine Stimme voll Entruftung gegen folches Bebahren. "Jefus Chris ftus, ber Gobn Bottes," fprach er, "bat gefagt: ""Rommet ber ju mir Alle, bie ihr mubfelig und belaben fenb". Jefus Chriftus ift bas einzige Opfer, bie einzige Babe, ber einzige Beg!" Seine Borte wirften und Samfon mußte unverrichteter Sache mit Schanben aus Schwbg abgieben und viele Seelen fielen Zwingli zu.

Mle im J. 1518 bie freilich nur fummerlich befolbete Leuts priefterftelle am Großmunfter ju Burich erlebigt murbe, mablte ibn 11. Dez. bas Stiftecapitel. Um Johannisfeiertag 27. Dez. sog er in Burich ein und am Neujahrstag 1519, seinem 36ften Beburtstag, betrat er in biefer Stabt "bem vorberften und oberften Ort ber Gibgenoffenschaft", bie Rangel und fprach : "Bu Christum will ich Gud führen, er ift bie mabre Beilequelle und fein gottliches Wort ift bie alleinige Speife." Dann fieng er an, bas Evangelium Matthai ber Reibe nach in feinen Brebigten ju ertlaren "unter großem Gelaufe ber Menfchen", und bie Gemeinbe, unter ber er auch als Seelforger ohne Ermuben wirtte, wurde mehr und mehr von ber evangelischen Bahrheit überzeugt. Rathsglieber, Die feit Jahren ben Rirchenhesuch unterlaffen hats ten, erklarten öffentlich: "jest haben wir einmal einen rechten Brediger ber Bahrheit; ber wird unfer Mofes feyn, ber uns aus Egypten führet." Und als Samfon im Februar 1519 feine Ablagbube auch in Burich auffclagen wollte, verfunbete Zwingli: "tein Menich tann bie Gunben vergeben, nur Chriftus Jefus, wahrer Gott und mahrer Menfch," und fo murbe Samfon nicht eingelaffen, benn auch bie Obrigfeit gab feinen Worten Beifall. Da fieng vom August 1519 bis zu Lichtmeß 1520 bie Pest ober

"ber große Cob" in Burich au wuthen an, fo baf an 2500 Ber fonen in ber taum 7000 Ginwohner gablenben Stabt babin Auch Zwingli, ber fein Leben nicht iconte, ben Eranten ftarben. Christum und seinen Erost zu verkundigen, ward bavon befallen und tam bem Tobe nabe. Er genas aber mit Gottes Balk wieber und feine Seele gewann bie unerschütterliche Ueberzeuaum. Gott rufe ibn, bag er bie Fadel feines Bortes auf ben Leuchter ber Rirche ftelle, mobei er unter allen Berleumbungen und Morts verfuchen fein Leben nicht zu lieben habe. "Das Evangelium Chrifti." ichrieb er an feinen Bruber in Wilbenftein, Blute Christi ber bie Gigenschaft, bak es unter Berfolgungen am wirkfamften fich erweist und um fo mehr fich ausbreitet. Christus bat fein Blut um unfres Beile willen vergoffen. ift bas ein feigbergiger Rrieger, ber für feinen Berrn und Banble mann nicht fein Blut vergießen will und gurudweicht, wo fein Berr vor ihm und für ihn ben Tob erlitten bat. Die reciten Streiter Christi find bereit, fich fur ihren Berrn ben Ropf gerichmettern zu laffen." Die Gefühle und Gebetegebanten, bie feine Seele bamale bewegten, bat er in ben Liebern ausgesprochen ?): "Silf, Berr Gott, bilf in biefer Roth" - gu Anfang ber Rrantheit; "Eröft, Berr Gott, tröft, bie Rrantheit wachst" - inmitten ber Rrantheit, unb: "G'funb, Berr Gott, g'funb" - nach erlangter Wiebergenefung. Der Schluf bes lettern vornehmlich zeigt ben in Gott geftartten Ginn und vermehrten Glaubenseifer, womit er wieber auf ben Blan getres ten ift. Denn ba fang er:

So will ich boch Den Trut und Boch In dieser Welt Tragen frölich um Wiebergelt Wit Hülse bin, Ohn' ben nit mag vollsommen syn.

Nur um so tiefer und lebenbiger waren nun seine Predigten nach dieser Krankheit geworden. Um so eisriger flengen jeht aber auch die Wonche und Priester wider ihn zu predigen an. Da er-

<sup>\*)</sup> Superintenbent Fulba in Salle hat bieselben aus ber Schweiger-Sprache in die jetige Schriftsprache übertragen, vergl. 3. S. Baters Jahrbuch ber hauslichen Andacht und Erhebung bes herzens. Jahr 1828.

lieft ber Rath im R. 1520 eine Berordnung, wornach nichts geprebiat werben burfe, was nicht aus ber b. Schrift geschöpft fen. 216 nun bie Feinde ber Reformation immer mehr fich regten. ichloffen Enbe Juni und Anfange Juli 1522 eilf Beiftliche, und unter ihnen Amingli, ber unterbeffen Chorbert geworben, ju Ginfiebeln einen Bunb, wie einft bie 33 Batrioten 215 Sabre früher ju Grutli, und faßten eine Bittichrift an ben Bifchof ju Bafel ab. es moge bie freie Brebigt bes Evangeliums gestattet febn und bie Quelle vieler ftrafbaren Unorbnungen, ber erzwuns gene Colibat, aufgehoben werben. Damit mar bie Rampffabne ber evangelischen Wahrbeit und Freiheit erhoben. Run brachen bie Berfolgungen wiber bie Unterzeichner in ben einzelnen Cantonen los und bie größte Bahl ber Gibgenoffen fcbien fich gegen bas Evangelium zu ftellen. 3mingli aber, ba er auf bas ichmache Schifflein bes Glaubens fcmere Gemitter von ben Bergen berabfteigen fab. fouttete am 22. August 1522 bie Beforgniffe und Doffnungen feiner Seele vor Gott aus und betete alfo : "D from: mer Refus! bu fiehft, baf bie Ohren beines Boltes von falfchen Ginflufterern, Berrathern und Gigennütigen verftopfet merben, bu weißeft, wie ich von Rind auf ben Streit gescheut babe und wie bu mich boch immer zum Rampfe geführet haft. 3ch rufe au bir mit Bertrauen, bag bu bollenbeft, mas bu angefangen baft. Dabe ich etwas falfc aufgebaut, fo fturge es mit beiner allmach: tigen Hand. Lege ich einen anbern Grund als bich, fo reife es um. D fufe Rebe, beren Binger ber Bater ift, beren Ranten wir find, verlag nicht beine Stuten! Denn bu baft verbeifen. mit une ju fenn bie in bie Bollenbung ber Beiten!" Bub, welcher Enbe bes Jahrs 1522 Pfarrer an ber Beterstirche wurde, fandte ibm Gott eine fraftige Stute, und er bat nun ben Rath um bie Erlaubnif, bor bifchöflichen Abgefanbten Rechenicaft von feiner Lehre geben zu burfen. Das marb ihm gemabrt und auf ben 29. Nanuar 1523 wurde ein feierliches und öffentliches Religionegefprach angeordnet, wo es fich bann zeigen folle, auf weffen Seite bie Wahrheit fen. Ale Ginleitung bagu aab Aminali 67 Sabe ober Schlukreben beraus, worin er tubn bor ber gangen Schweiz ben Papft angriff. Unter ber größten Theilnahme ber gangen Schweig fanb benn nun auch biefes Relie Amingli flegte über alle bie gelehrten Streiter, bie fur bas Bant fhum gegen ihn auftraten und rief ihnen zu: "ich will feine anbern Richter haben, als bas Evangelium; ebe ibr ein einzige feiner Borte erfduttert, mufte bas Erbreich brechen." Die Refor mation gewann bie Oberhand; ber Rath ju Burich verorbnete "bas freie gottliche Wort foll über alle Menfchen berrichen, ut

theilen und alle gewiß berichten." Dennoch eifte bie Obrigte auf Zwingli's Rath nicht allzu fehr mit bem Abthun ber alle Die Reformation in Burich gieng einen weife Minbrauche. Die Buricher ichafften nichts Altes ab m driftliden Gang. festen nichts Reues ein, was nicht guvor burch bie Lehre in bi Bergen ber Gläubigen georbnet gewefen mare. Buerft wurben M Bilber aus ben Rirchen entfernt in aller Stille und bei verfold Dann erft am 11. April 1525 traten bie Antifenen Thuren. der Pfarrer vor ben großen Rath und trugen in Leierlichem Erich auf Wiebereinsehung bes Abendmahls in feiner urfprunglichen Ge

Weil aber ber Unterstabtschreiber Amgrut bawiber vor Stalt an. gebracht hatte, bie Borte: "biefes ift mein Leib" beweifen bent lich, bag bas Brob Chrifti Leib ift, fo bachte Zwingti in tlefen Sinnen noch beim Schlafengeben auf Beweise. Da traumte ibm, es erfcheine ihm , mahrend er mit Amgrut bisputire, eine Berfen und fage: "warum führft bu nicht 2 Mof. 12, 11. an?" er nun nach bem Erwachen biefe Stelle in ber Ueberfehung ber Siebengig auffclug und fant, bag bort "ift" (core) nichte att "bebeutet" beißen tonne, fo prebigte er ben Tag barauf über biefe Stelle und folug bie Bweifel nieber, fo bag ber Rath bie gerte

nigte Abendmahlsfeier als Gebächtniffeier bes verfühnenben Tobes Chrifti auf Grundonnerftag, Charfreitag und Oftern verorbnete, wobei bie Altare verschwanden und an ihre Stelle weiß bebecht Tische traten mit ungefäuertem Brobe auf hölzernen Tellern und mit bem Bein ber Dankfagung in holzernen Bechern. nete Diener trugen Brob und Bein, bie ihnen bom Bfarrer ein: gehanbigt wurben, ju ben Communicanten, bie in ihren Rirchenftühlen knieend fie empfiengen, mahrend von ber Rangel bie leb: ten Reben Jesu aus Johannis Rap. 13-16. vorgelesen wurben.

Deffe und Chorgefange mußten verftummen und fein beutider Bemeinbegefang burfte an ihre Stelle trcten. Buvor icon. .... 2. April 1524, war Zwingli mit ber in Burich bochgeehrten. iniden 35iabrigen Wittme Johannes Meber's von Knongu. Anna Reinbard in ben Cheftanb getreten, ben er ein "bochbeis iges Bunbniff" nannte. An ibr batte er nicht blos eine Gefährtin bes Lebens, fondern auch bes Umtes gefunden, eine "Mithienerin am A Bort und Gehülfin eines Apostels", wie fie Capito bei ibrer Abochzeitfeier bezeichnet bat. Geit ihrer Berbeirathung mit Amingli trug fie tein feibenes Rleib, teine golbnen Ringe noch anbere . Aleinobien, fonbern war ftete gang einfach wie eine Burgersund handwerkersfrau gekleibet. Alle Abende las fie mit ihrem Mann bie Bibel nach ber Ueberfetung von Leo Jub und 3mingli und verbreitete fie voll Gifer, wie fie auch an ihres Mannes Stelle die Rranten besuchte und ihnen Beilmittel. Speife, Rleibung und Troft brachte. "Sie ift bie Rebe ber Schrift" (Ap.: Befc. 9, 36.), pflegte man ju fagen. Alle Sonntage verfammelte fie auch bie Frauen ber anbern Stabtgeiftlichen bei fich, mo fie bann über Armenpflege berathichlagten und bie Lieber von Zwingli und Leo Jub jusammen fangen. Gold' eine treue Bebulfin nach bem Bergen Gottes batte Amingli gefunden. Gie bat ibm vier Rinber geboren, bon benen zwei frube ftarben, ein Gobn aber fpater Diacon am großen Dunfter und Professor ber Theologie wurde und eine Tochter, bie, nach bes Baters Tob vermählt mit Rubglf Gepalther, bem zweiten Rachfolger 3mingli's als

Antistes an ber Züricher'schen Kirche, 1565 an ber Pest starb.

Dem Borgang ber Resormation in Zürich solgte am 7. Febr.
1528 auch ber größte und mächtigste Schweizerkanton Bern, welscher bann bald auch viele ber kleinern im J. 1529 nach sich zog. Alle Lande an der Thur, dem Bodensee und Oberrhein nahmen die Resormation an. Basel, St. Gallen und Neuenburg solgten. Zulet hielten nur noch die 5 Cantone Luzeru, Uri, Schwyz, Unterwalden und Zug sest zum Papste und wider diese wurde die Spannung so groß, daß, als am 29. Mai 1529 Jakob Kapser, der Pfarrer einer Zürcherischen Gemeinde, den sie, als er nach Oberstirch zur Berkündigung des Evangeliums gehen wollte, gefangen genommen hatten, in Schwyz auf dem Scheiterhausen verdraunt

wurde, die Losung zum Krieg gegeben war. Zwingli felber predigte Krieg. "Der Friede, den Biele wünschen, ist kein Friede, sondern ein Krieg, während der Krieg, den wir begehren, in Wahrheit ein Friede ist; wenn nicht die Grundpfeiler der Gewaltherrschaft niedergestürzt werden, ist die Wahrheit des Evangeliums nicht mehr gesichert unter und" — so sprach er und seine Ansicht war: "man musse allerdings dem Herrn allein vertrauen, aber man musse auch seine gerechte Sache, die man vor Gott habe, vertheidigen können und wie Gideon und Josus sein

Blut für Gott und Baterland vergießen. Schon standen sich Juni die Heere der päpstlichen und reformirten Cantone schlagsertig gegenüber, da suchten die erstern noch ein Friedenständnis und versprachen, Gewissenstreibeit zu gestatten. Zwingli aber konnte sich mitten in dem Jubel darüber nicht freuen; eins sam und niedergeschlagen blicke er sorgenvoll in die düstere Zukunft, denn er ahnte einen faulen Frieden. Schon während der Friedensverhandlungen hatte er an den Rath geschrieben: "Ich merke wohl, wie die Sache steht. Jeht geben sie gute Worte, bitten und betteln. Sind wir aber aus dem Felde, so kommen sie in einem Monde wieder und greisen uns an. Darum ems

pfehlen wir vorerst, mit Ernst zu handeln — thut um's Gottes willen etwas Tapferes!" Seine gebrückte Stimmung prägt sich in dem Liede aus, das er "um Hulf und Beistand Gottes in Kriegsgefahr" noch im Lager von Albis 1529 gedichtet hat:

Herr, nun heb' ben Wagen felh, In ber Straaff
Schelb (schief) wirb suft
All vnser Fart,
Das brächt Lust
Der Biberpart
Die bich
Die bich
Die bich
Lieb habenb inniaklich.

Beracht' fo frauenlich.

Hilff, daß alle Bitterleit Scheibe feer (fern), Bnd alte Erfim Widerleer Bnd werbe nüw, Das wir Ewig lobsingind bir!

Aber "bie Bitterleit" war mit bem am 14. Juni abgeschlofsenen Frieben, wornach tein Theil ben anbern um seines Glau-

bens willen follte irgenb anfechten burfen, nicht gefchieben, fonbern mehrte fich balb in größerem Dage. Es tam, wie 3wingli in einer Bredigt ju Burich offen vorausgelagt: "Der ju Cappel gefcoloffene Friebe wirb bringen, baf wir nicht über lang bie Sanbe über bem Ropf gufammenichlagen muffen." leiber nicht gelang im Ottober 1529 auf bem Religionegefprach an Marburg. au bem Awingli gereist war, ihn und Luther im Abenbmahl zu einigen und fo ein evangelisches Bunbnig wiber Raifer und Bapft, wie es Zwingli anftrebte, burchzuführen, brach im A. 1531 ber unbeilvolle Religionstampf in ber Someia wies ber los. Auch in ber Ratur ereigneten fich allerlei Dinge, bie ben bangen Gemutbern ichwere Ereigniffe verfünbeten. August war ein Romet von übergewöhnlicher Große am himmel fichtbar. Da sagte Zwingli, ber ihn am 15. August auf bem -Friedhof beim groken Dunfter betrachtete, einem Freunde auf feine Frage, was wohl biefer Stern bebeute? - "mir und mandem Biebermann, ber in ber Gibgenoffenschaft gern bas Recht und bie Wahrheit flegen fabe, wirb er jum Grabe leuchten. Sott wirb's jur Bewährung gescheben laffen. Wenn aber bie Ruthe am Saufe Gottes anbebt, bann breimal Bebe ben Feinben bes Evangeliums! Bott wirb feine Sache bennoch erhalten, wenn es auch babin tommt, bag man meinte, es werbe Alles wieber ju Grunde geben. Der Sache felbst traue ich fcon, bie ift recht unb aut! Aber ben Leuten traue ich fo wenig, als möglich. Unser einiger Troft seb Gott!" Da rufteten bie fünf tatbolis ichen Cantone im Ottober plotlich jum Rrieg und bewachten bie Baffe, baf Niemand bie Evangelischen warnen tonne. am 9. Ottober brachen fie auf gegen Zürich und am 10. Ott. mußten bie Buricher gegen bie icon bei Cappel ftebenben, 8000 Mann ftarten Feinbe in ben Streit ruden und aus ber Stabt Zürich waren ihrer nur 700. Zwingli wurbe vom Rath jum Felbprebiger bestimmt und mußte mitziehen in ben Rampf. Auf bem Bug hörte man ihn fich felber und bie Rirche brunftig Gott Er war überzeugt, bag er als erftes Opfer fallen werbe. "Werben wir uns wieberfeben?" fragte ihn gitternb beim Abschied bie treue Gattin. "So ber Herr es will, sein Wille geschebe!" - "Und was bringft bu uns zurud?" - "Segen

"Der Lob seiner Heiligen ist werth gehalten vor bem Herrn." (Pf. 116, 15.) Ms die Nachricht von seinem Tod in die Stadt gelangte; sprach seine Frau, der zugleich auch der Tod ihres Sobenes, Schwiegersohnes, Bruders und Schwagers gemeldet wurde: "Herr! bein Wille geschehe und nicht der unsrige!" Les Jud

aber rebete zur versammelten Gemeinde: "Mögen die Menschen seinen Leichnam mißhandeln und die Unschuld schmähen, er lebt noch und wird ewig leben; der tapfre Held läßt ein unvergängsliches Ruhmesbenkmal zurück, das von keinen Flammen verzehrt werden kann. Gott, zu bessen Ehre er dis auf den Tod gewirkt hat, wird sein Andenken verherrlichen." So sprach Leo Jud und Zürich weihte Zwingli eine Leichenpredigt, bestehend aus Thränen, Seufzern, Dankbarkeit und Klagen. Bern aber schrieb an Zürich; "Gott regiert, er läßt sein Schifflein nicht schieften!" Zwingli's Frau, der schwer Geprüften, die ihn noch 7 Jahre überlebte, wurde das rührend schöne Lieb, "der armen Fraw Zwingeln Klag" genannt, in den Mund gelegt: "O Herre Gott, wie hefstig schlug mich deines Zornes Ruoten", in bessen Schlußvers sie mit Gottes Wort also sich tröstet:

Komm, du Buoch! du warst sin Hort, Sin Trost in allem Uebel; Barb er versolgt mit That und Wort, So griff er nach der Bibel, Jand hilf bei jr. herr! zeig auch mir Die hilst in Issu Namen! Gieb Muot und Stärf Zum schweren Wert' Dem schwachen Wybe. Amen.

Go fehr Zwingli gegen allen Befang in ber Kirche war, fo lieb war ihm für bie hausliche Erbanung Gefang und Dufik. Bon Jugend auf hatte er bas mufikalische Talent, mit bem er in gang besonderem Dafe begabt war, gepflegt, so bak er im Stanbe war, alle bamale befannten Inftrumente gu fpielen. Bar oft fant man ihn an ber Wiege feiner Kinber, Rinberlieber fingend und fie mit ber Laute begleitenb. Auch fant fich ein gewählter Rreis von Befang- und Dufitfreunden oftmale in feinem Haufe ein, um unter feiner tunbigen Leitung Sausconcerte auf-Mus biefen genugreichen abenblichen Gefang = unb Muste-Uebungen erblubte in ber Folge ber fcone vierftimmige geiftliche Gefang, ber aus bem engen Rreife bes haufes fpater in die Kirche sich hinüber pflanzte, so bag Zwingli und feine Freunde als die ersten Begrunder sowohl ber in ber Soweig noch jest unter ber ermachfenen Jugenb gewöhnlichen abenblichen Gesangübungen, ale auch - wiber feinen Willen - bes ichinen vierstimmigen Choralgesangs in ben Kirchen betrachtet werben bürsen. Als ihm einst ber Generalvicar Faber, sein alter Jugenbfreund, darüber Vorwürse machte, daß er noch Musik treibe, wie er benn auch beßhalb wirklich als ein fröhlicher weltlich gesinnster Theolog vielsach verkehert und von den Widersachern des Evangeliums "ber Lautenschläger und evangelische Pseiser" gesnannt wurde, so antwortete er: "du weißt nicht, was Musik ist; ich habe die Laute und andere Instrumente spielen gelernt; ich kann die Kinder damit zur Ruhe bringen und du bist zu fromm sür die Wussik? Hat nicht David die Harse gespielt und den bösen Geist Sauls vertrieben? Kenntest du den Ton der himmslischen Laute, so würde auch der böse Geist des Ehrgeizes und die Lust an Reichthümern, der dich besessen hält, von dir weichen."

Außer ben bereits obengenannten vier Liebern verfaßte Zwingli auch eine metrische Bearbeitung bes 129. Pfalmen. Er versah seine Lieber mit selbst ersonnenen lieblichen Weisen, also, daß sie weit und breit an fürstlichen Höfen und in Städten gesungen und gespielt wurden. Namentlich wird die zum 129. Psalmen von Kennern sehr gerühmt. In Kirchengesangbüchern, z. B. im Froschsauer'schen G. von 1536 und 1540, so wie im Straßb. G. von 1539, fand von seinen Liebern Aufnahme:

"herr, nun beb ben Bagen felb" - in Rriegegefahr.

Jud, \*) Leo, ober wie er sich in seinen lateinischen Schristen schrieb: Leo Judä, im Bolksmund schlechthin "Weister Leu" ober "Löw" genannt, ber Freund und Amtsgenosse Zwingli's, sein Melanchthon, wurde 1482 geboren zu Gemar, einem rappoltsteinischen Städtchen im obern Elsaß, wo sein Bater, Johannes Jud, Pfarrer war. Seine Mutter, mit welcher dieser nach der damperechelicher Berbindung lebte, war Elsa Hochsangin aus einem angesehenen Geschlechte Solothurns. Nachdem er in Schlettstadt, wo Eraft Hofmann von Ubenheim, genannt Erato, sein Lehrer war, den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung gelegt,

<sup>\*)</sup> Quellen: Die von seinem Sohn, Johannes Jub, Pfarrer zu Flaach, versagte Biographie in ben Miscellan. Tigur. III. Zürich. 1724.
— Leo Juba, nach hanbschriftl. gleichzeitigen Quellen von Carl Pestalozzi, Pfarrer in Zärich. Elberf. 1860.

brachte er, weil er bie Araneiwissenschaft erlernen wollte, in ber fein Grokvater zu Rappoltsweiler gar berühmt mar, zwei Rabre lang bei einem Apotheter in Bafel gu, trat aber icon im Berbft 1499 augleich in die Reibe ber Stubirenben ein und wandte fich bann fpater gur Theologie, in ber er mit Zwingli, welcher 1502 bie Baster Bochschule bezog und einen innigen Freund. fcaftebund mit ihm folog, an bem wahrhaft evangelisch gefinnten Thomas Buttenbach einen trefflichen Lebrer batte. Diefer ftreute namentlich burch bie Ertlarung bes Briefs an bie Romer bie Samentorner ber mabren Religion in fein und vieler Jung: Nachbem er fich bann, wie Zwingli, bie Dagifterlinge Berg. murbe erworben, betleibete er bis jum Sahr 1512 bie Stelle eines Diaconus an St. Theodor in Rlein-Bafel und wurde bierauf Bfarrer in St. Bilt (Spppolpt), einem lothringischen Stäbtden, wo er "feiner Lehr und Runft halb lieb und verrühmt" war. Da lub ihn sein nach Zürich berufener Jugenbfreund Zwingli 18. Dez. 1518 bringend ein, fein Nachfolger auf ber Leutpriefterftelle ju Ginfiebeln im Canton Sompa ju werben, und ju Enbe Juni 1519 trat er bort ein. Roch unum. wundener als Zwingli trat er mit ber lautern Bertunbigung bes Evangeliums und mit Bestreitung ber Anrufung Maria unb alles Ballfahris : und Ablakwefens auf und fuchte bie Ertennt: nig ber Bahrheit auch baburch ju forbern, bag er manche Schriften bes Erasmus und Luther aus bem Lateinifden in's Deutiche überfette, wie er auch über Luthers fchriftmaffige Auslegung bes Baterunfere predigte. Balb gog indeffen Zwingli ben bewährten Freund vollenbs gang in feine Rabe. 2016 bie Pfarrstelle zu St. Beter in Zürich erledigt war, lub er ibn im Mai 1522 ein. etlichemal por bem Bolt zu predigen, und weil bann ber fleine, schmächtige Mann mit ber hellen, wohltlingenben Stimme und bem festen, entschiebenen Musbrud in feinen Gesichtszugen ben Burichern gar wohl gefiel, so mablte ibn bie Rirchengemeinbe von St. Beter am Sountag nach Pfingften 1522 ju ihrem Pfarrer, worüber Zwingli hocherfreut an Oswalb Myconius, ber bann bernach Leo's Nachfolger in Ginfiebeln werben follte, gefchrieben hat: "Balb wird auch ber Lewe mit ber gewaltigen Stimme und bem nach Gerechtigkeit burftenben Bergen ba febn, gwar klein von Berfon . aber voll Belbenmuths." Doch bevor er nach Afric

übersiebelte, was sich noch über ein halbes Jahr verzog, versammelte sich bei ihm in Einsiebeln, bas wie eine Beste ber Freiheit und Herberge ber Gerechten geworben war, am 12. und 13. Juli 1522 ber h. Bund von eilf evangelisch gestunten Getstellichen, die eine Bittschrift an den Bischof von Constanz und an die Tagsahung unterzeichneten um Freilassung des Evangestums und Gestattung der Priesterebe. Auch veranstaltete Leo zuwer noch, daß auf's Fest der Engelweihe 14. Sept. in Berbindung mit ihm und dem Pfarrer Schnid von Küfnacht Zwingst in gewaltigen Predigten vor einer ungeheuren Boltsmenge die evangesische Wahrheit bekannte.

Bu Enbe bes Jahrs 1522 begab fich Leo nun auf ben ihm vom herrn angewiesenen Poften nach Burich, wo ber fleine Rath immer noch nicht recht Partei für's lautere Evangelium ergreifen wollte. Bevor er noch fein Amt feierlich antrat. fiel er eines Sonntags bem Brior ber Augustiner, feiner Beit bem berühmteften Brebiger Burichs, als berfelbe in ber Brebigt bie eigene Benugthuung für Gunben anpries, in bie Rebe, inbem er, so freundlich ale er konnte, rief; "D bort boch ein wenig, ehrwürbiger Bater Brior! und ihr madern Burger bleibet gang ruhig; ich will nichts Anberes, als was einem driftlichen Bergen geziemet." Darauf bewies er bem Bolt bie Unwahrheit ber eben verkfindeten Lehre, worüber eine große Aufregung in ber Rirde entstanb. Etliche hanbfefte Leute wollten auf bas von Ginfiebeln gekommene "Briefterlein" einbringen, Anbere aber fcbusten ibn, fo bag noch Alles gludlich für ihn ablief. Diefer Auftritt gab vollends ben Anftog, bag ber große Rath auf ben 29. Januar 1523 bas von Awingli ichon langer begehrte Religionegesprach gur öffentlichen Bernehmung ber beiben Barteien zu veranstalten fich entichlog. Mis baburch ber erfte bebeutenbe Schritt gur Un: bahnung ber Reformation gethan war, trat bann Leo Jub am Lichtmeffeiertag fein orbentliches Prebigtamt an, wozu er benn auch eine gang absonberliche Begabung hatte. Seine Prebigten, bie er niemals niebergefdrieben, maren "gefalzen und gefchmalzen". Doch gelangen fie ihm immer am beften, wenn er, ein bon Natur

gar gutiger und milbfreunblicher Mann, von ber driftlichen Liebe rebete.

Mit aller Entichiebenheit und boch mit grofer Befonnenbeit unterftuste er 3mingli als Mitarbeiter am Evangelinm Chrifti in bem Beftreben, bie Reformation vorerft innerlich gur Reife zu bringen in ben Bergen bes Boltes, um fie bann aus in Gemakbeit von Job. 16, 12. aukerlich ichrittmeise burchführen So hielt er zwar felbst noch etliche Deffen und m tonnen. wandte auch noch eine Zeit lang bas geweibte Sala und Del bei ber Taufe an, aber "es fprang täglich ein Reif ab, bis bas gange Papftthum von ihm felbft gerfiel." Er trat bann auch noch vor Zwingli, fcon 19. Gept. 1523, in ben Cheftanb. indem er eine bis babin im Schwesternbaus zu Ginfiebeln gemes fene Ronne, Catharine Smunber, eines Webers Tochter von St. Sallen, öffentlich jum Traualtar führte. Diefe, "ein ehrbar und gottesfürchtig Beib", bas ibm 8 Rinber gebar, bon benen zwei frühzeitig ftarben , lag , weil fein burftiges Gintommen nicht reiden wollte, Tag und Racht bem Webstuhl ob, um bas nöthige Tud und Beug für bas Sauswesen zu beschaffen. Und babei batten bie "freundholbseligen" Cheleute boch immer noch, ju geben ben Dürftigen und fonberlich folden, bie um bes Glaubens wils len verfolget waren, beren fie manche oft 2 bis 3 Monate lang bei fich berbergten. Ihr Sinn babei war ber: "bem Nachsten in ber Noth helfen und rathen, Glenbe ichirmen, Niebergeichlagene troften, bas nimmt bod unter allen Berten, bie Gott gefallen, ben bochften Rang ein." Bis es nun aber Leo Jub und Zwingli gelang, bie Reformation in Burich vollends burchauführen, galt es, noch manche Drancfal auszusteben und burch boje und aute Gerüchte ju geben. Man warf "bem Zwingli und bem Lew, bie effen haber und hem" nicht nur bie gemeinften Schimpfworter nach als "Borlaufer bes Antidrifts", sonbern auch große Steine in bie Fenfter, bag fie mußten fur und fur in großen Sorgen Leibes und bes Lebens fteben. Auf Leo lag hauptfächlich bie Laft bes Prebigens, benn Zwingli schrieb viel fur ben Drud und fonft auch überall bin. Deghalb mußte Leo nicht nur in St. Beter, sonbern auch im Münfter prebigen. Aber er that es gerne ber Ehre Gottes wagen und gum Beil ber Menfchen, bie anbörten. Und babei nahm er fich immer auch noch einige Beit, Amingli's lateinifde Schriften in's Deutsche ju überfeben für ben Mle Zwingli in ber ungludfeligen Schlacht bei Boltegebraud. Cappel 11. Oft. 1531 gefallen war und mit ihm eine nambafte

Rabl ber treuften Gonner und Freunde ber Reformation. tam eine bofe, fowere Zeit. Es erfolgte in ber Buricher Burgericaft ein ftarter Umidlag, alfo, bag es nun fast für ein Berbrechen galt, ein Freund Zwingli's gewesen zu fenn, weil ber zum Rrieg

gerathen batte und als Urbeber bes gangen Unglude angesehen Ramentlich auf Leo, ale beffen nächsten Freund, wurde wurbe. bie idwerste Sould gelegt. Der Züricherische Hauptmann Sans Efcher batte gebrobt, fobalb er beimtomme, ibn zu erftechen, wefhalb ihm ehrbare Burgerefrauen riethen, in weiblicher Rleibung an flüchten. Er aber ichnalte feinen Banger um und gieng burd bie belebtesten Theile ber Stabt in ein befreundetes baus, wo er

vorüberzog und man wieder in's Kelb rudte, um nach abermalis gem Diggeschick 16. Nov. 1531 ben schimpflichen "zweiten Lanbfrieben" einzugehen. Leo's Herz war tief betrübt und ichwer befummert nicht sowohl um feine Berfon, fonbern am meiften um bie Sache bes Evangeliums, beffen Feinde ihr haupt brobend wieber erhoben. Um biefe Zeit schüttete er fein Berg por Gott

fich bann fo lange verborgen hielt, bis bas Ungewitter ein wenig

Din, bin foll fon bas Berge min, Oin, oin jou ion sas Derze min, Freundlicher herre Gotte! Du haft mich b'kleibt und sicher b'leit Im Weg beiner Geboten. Mich soll von dir, so du's gönnst mir, Kein Kunst noch G'walt abzieben, Und ob benn icon bas Fleifc tret von, Soll boch bas herz nit flieben.

aus in bem Liebe:

Din, bin foll fon bas Berge min, Du ausermählter Chrifte! Du gibst recht Freud, vertrybst all's Leid, Du bist bie wahre Friste! (= Ruhe) All min Begier steht hin zu bir In Lust und Freud min's Herzens, Du bist min hort, bin ewig's Wort Bertreibt mir all min Schmerzen!

Din, bin foll fon bas Berge min, Du Silf und Eroft ber Armen !

Sieh an min Stryt, ben ich erlyb, Und thu bich min erbarmen! Das g'icheh bir, herr, zu Ehren! Zieh mich nach bir und thu in mir Allzyt ben Glouben mehren!

Und fo hat benn auch Conrad Bellican (Rurener), ber frühere Guarbian bes Pforgbeimer Barfügertlofters, welcher 1526 als Professor von Bafel nach Burich berufen und sein und Zwingli's Mitarbeiter baselbst geworben mar, von ibm tonnen bas bezeugen: "je gefahrvoller ber Buftanb ber Rirche bamale mar, um fo treuer, tapferer, fefter und ftanbhafter hielt Leo am Steuer ber Rirche Stand, bis ein wurdiger Rachfolger Zwingli's gefunden Und ber fand fich in ber Berfon bes mit Leo nabe befreundeten heinrich Bullinger, ber fich als Pfarrer von Bremgarten vor bem feinblichen heer 20. November 1531 nach Burich Leo felbst lentte 9. Dez. 1531 bie Babl batte flüchten müssen. als Pfarrer am Grogmunfter und Leiter ber Burcherischen Rirche auf ihn und ließ sich in bemuthiger Unterordnung unter biefen um 20 Jahre jungeren Mann willig berbei, bemfelben bas gefahrbete Schifflein ber Rirche burch Rlippen und braufenbe Wogen hinburchleiten zu helfen. Dabei mar er junachft bemubt, im Innern ber Rirche einen guten Grund zu legen, bieweil er mit Schmerz bie brobenbe Wieberkehr ber Fluth von Sunben unb Laftern, bie burch bas lautere Evangelium eine Beit lang gurudgebammt waren, und neben allgemeiner Alles bulbenber Erfcblaf: fung eine bebauerliche hinneigung felbst mancher Rathöglieber zu ben Berberbniffen bes Bapftthums vor Augen fab. Darum brang er auf Ginführung einer rechten Rirchen gucht unter einer rein firdlichen Beborbe. Und als man fich bazu nicht verfteben wollte, so hielt er am Johannistag 24. Juni 1532 eine Bredigt im Großmunfter, in ber er mit ber größten Freimuthigkeit und im heiligen Strafernst ber alten Propheten ben Obern ber Stabt Bufe predigte, ihnen Abfall vom Evangelium und Falichung ber Bahrheit vorwarf und fie aufforberte, bag fie bem Borte Gots gemäß treue "hirten bes Bolles" fenn follen. So große Aufregung biefe fühnen Worte erregten, fo bag etliche ichon von Absetzung bes "aufrührerischen Pfaffen" rebeten, fo hatten fie boch die gute Frucht, daß gleich im nächsten Monat Juli ber von ihm 2 . 4 , Rirdenlieb. II.

und Bullinger ausgearbeitete Entwurf einer Prediger: und Synobal: Orbnung genehmigt wurbe, bie bann auch auf brei Jahrhunberte hinaus bie feste Grundlage ber Buricherischen Rirchenversassung bilbete.

Ein weiteres Bauptmittel gur Befferung ber innern Buftanbe erblicte er in ber Unterweisung ber Jugend aus Gottes Bort, bamit bie evangelische Lehre bem nachwachsenben Befchlechte lebensfraftig eingepflangt murbe, und bagu verfagte er 1533 feinen größern Catechismus, in welchem ber Schuler fragt unb bet Lehrmeister Bericht und Antwort giebt. Auf ben Bunfc ber in Januar 1534 versammelten Synobe gab er ihn bann beutsch unb lateinisch beraus unter bem Titel : "Catechismus, driftliche, Mart und einfache Ginleitung in ben Willen und bie Onabe Gottes, barin nicht nur bie Jugenb, sonbern auch bie Alten unterrichtet werben, wie sie ihre Rinber in ben Geboten Gottes, im driftlichen Glauben und rechten Gebet unterweisen mogen", und bie Spnobe beschloft nun im Ottober 1534 bie Ginführung Rinderlehren, bie gahlreich besucht wurden und ein regeres gottes: bienftliches Leben wirften. Der von Leo 1541 ausgearbeitete "turger Catechismus" wurde bann nicht blos in Burich, fonbern auch in Bern, Schaffhausen, St. Gallen, Chur und im Thurgau in ben Schulen eingeführt. Daneben fuchte nun Leo aber auch bie Bibel in beutscher Ueberfetung zu allgemeinem Bolls: gebrauch in bie Saufer und Familien zu bringen und that es bierin Luther noch juvor. Denn ebe noch beffen erfte Gefammitausgabe ber Bibel 1534 ericienen mar, mar bereits 1524-1529 und 1531 in erneuerter Musgabe Leo's Bibeluberfebung bei Buch: hanbler Chriftoffel Froschouer in Burich — beghalb auch "Froschauer Bibel" genannt - im Drud erschienen. Die Rrone biefer Arbeiten bilbete aber feine lateinifche Bibelüberfebung, mit ber er von 1539 an bis an fein Enbe beschäftigt war und ber er gablreiche Ranbgloffen beifügte. Bu gleicher Beit gab ber nimmer mube Arbeiter fur Gottes Reich viele erbauliche Schriften, bie in lateinischer Sprache gefdrieben maren, verbeutscht heraus, g. B. Augustins schönes Buch "vom Geift unb Buchstaben", bes Thomas von Kempen "Nachfolge Chrifti", Bwingli's Sanbbuchlein ber "Pfalmen", fo wie beffen Auslegungen zu ben evangelischen Geschichten und Episteln. Er sagt selbst barüber: "ich bin wie bas emfige Bienelein von Blume zu Blume "geflogen und hab aus jeber etwas Honig gesogen nicht mir "allein, sonbern baß ich allen Glaubigen bamit Nuten brachte."

Solde Arbeiten gebrten aber feine Rrafte um fo ichneller auf, ale er überhaupt "fcmachen und bloben Leibes" mar und früher icon manche Rrantbeit auszufteben gehabt bat. Gin ameis maliger Besuch ber Baber im naben Baben 1540 und in ben Kaften 1542 brachte ibm feine Starfung, und ale er nun felbit fpurte, baf alle feine Lebensfafte vertrodnet feven , berief er vier Tage por feinem Enbe alle Pfarrer, Brofefforen und Belfer von Burich an fein Schmerzenebett und ftellte ihnen in einer turgen. aber geiftestlaren Ansprache bor, wie er bis babin 19 Jahre unb barüber fich in ber Buricherischen Rirde verhalten, in wie viel Ungemach er geubt und mit wie großer Gnabe und Erbarmung er vom herrn getragen worben fen, obwohl er fich ale ben groß: ten Gunber ertenne. "Ihm aber," fubr er wortlich fort, "meinem herrn und Seligmacher, ber meine hoffnung und mein Beil ift, weihe und übergebe ich mich völlig mit Leib und Seele; auf seine Berheißungen und ewige Wahrheit vertraue ich gang ohne irgend ein Bertrauen auf bas Meinige und fterbe ruhig barauf in ber festen hoffnung, ich werbe jener gludfeligen Gemeinschaft mit ibm genießen, von ber ich schon lange Anbern geprebigt, wornach ich mich inniglich gesehnt habe und worin die bochte Bonne und immermabrende Freude befteht." Was er einmal während ber Bestgeit 1530 an einen Freund geschrieben, bas gieng nun an ihm felbft in Erfüllung: "erft ber ftirbt recht, welcher lang gutor fterben gelernt bat." Rachbem er bann noch bent Brofefforen Theob. Biblianber und Conr. Bellican bas Beripres ben abgenommen, bag fie fein Wert ber lateinischen Bibelübers febung vollenben wollen, ermabnte er jum Schlug alle feine Amtsbrüber ju driftlicher Liebe und Gintracht unter einanber und ju treuer Sorge für bie vom Herrn ihnen anvertraute Beerbe, inbem er fagte: "ich bitte euch, bag ihr in biefen gefahrvollen Beiten tapfer, fromm, ftanbhaft und borfichtig fenb. Schwere Reiten fteben bevor. Butet euch bor Rrieg. Treibet nicht von selbst die Kriegelustigen dazu an. Trachtet nach Erhaltung bes Friedens. Christen und vor allen den hirten geziemet Demuth und Gebulb, nicht Rachgier. Ich rieth seiner Zeit zum Krieg — ein großes Uebel! doch ruf ich Gott an, er möge meiner sich erbarmen und mir's vergeben." Am 19. Juni 1542 losch er dann gar christlich und bei vollem Bewußtsehn aus, wie ein Lichtlein, um 1 Uhr des Rachmittags, im Beisehn von den Amtsbrüdern. Seine Ruhestätte fand er in der Kirche zu St. Peter unter dem Stein, der dicht unter der Kanzel liegt.

Groß war die Trauer über sein Hinscheiben. Bullinger klagte in einem Brief an Babian: "unfre Kirche hat an ihm einen unschähbaren Schot verloren, ein Kleinob von Demant." Die Schlußstrophe seines Liebes: "Gott's Gnab und sin Barmberzigkeit" schilbert sein eigenes Ebristenleben:

Sin crut treit er ouch Chrifto nach, begärt kein raach, erlydet frolich schand vnb schmach, sim herren zu gefallen.
Sin hossinung, die er hat zu Gott, wird nit ze spott.
Und ob er ouch glych sterben sott, so wirt er nit absallen, bann Gott liebt er ob allen: vh folker huld lydt er mit g'bult die rut, die jm ber vater sendt, zu dem er sich gant willig wendt, verharrt styff bis an sin end.

Seine ganze Hinterlaffenschaft bestand außer bem nöthigsten Hausgeräth in einem Dutend beschlagener Löffel und einem silbermen Becher, ben ihm ein Freund geschenkt. Darum sorgte ber Rath seiner Wittwe für einen Wittwengehalt, ben sie noch 40 Jahre lang genoß, bis sie in bem hohen Alter von 96 Jahren bei ihrem Schwiegersohn, Pfarrer Wonlich in Ridenbach, ihrer Gutthätigkeit und übrigen Tugenden wegen als "Mutter Leuin" von Bielen hoch geehrt, in den letzten fünf Jahren aber avöllig erblindet, 1583 gestorben ist.

Leo Jub war Dichter und Sanger zugleich. Sein Sohn berichtet von ihm: "er konnte bas Hadbrett schlagen und bie Laute ein wenig und hatte eine herrliche Stimme zum Discant, ben er so hell sang, baß es ihm keiner vorthat. Oft kam zu ihm Herr Dietrich Wanner, Pfarrer zu Horgen, und herr Jakok Frey, Kirchherr zu Thalwyl, und andere Musiker, aßen allewege

mit ihm und barauf fangen fie mit einanber." Go batte er auch fcon in ber froben Jugenbzeit auf ber Bochicule ju Bafel mit Zwingli und Cavito manden iconen Befang auf feinem Rimmer aufgeführt (G. 31), benn, beißt es, "Leo ichlug bie Pauten und fang febr fcon." Auch bat er mehrere feiner Lieber felber in Mufit gefett. \*)

Diefe Lieber befteben theils in gereimten Ueberfehungen lateinischer Bebichte. 2. B. bes Erasmus expostulatio Jesu: "Sagt an, ihr Menfchen allgemein" (f. o. S. 33), theils in gereimten Beigaben ju feinen beutichen Ueberfetungen lateinischer Schriften, g. B. ber Schrift Augustins: "Bom Beift unb Buchftaben. 1537.", theile in besonbern geiftlichen Gefangen, welche lebenbige Reugniffe feines bemuthig ernften Chriftenfinnes, feines treuen Bergens und feines feften Glaubensmutbes finb. Bier bavon find von 3wid in's Frofdauer'ide "Gefangbudle von vil iconen pfalmen und geiftlichen Liebern. Burich. 1536/40." aufgenommen worben, nämlich:

"Dir, o herr, will ich fingen" — ber 9. Bfalm. Dem Ronig und Regenten bin" — ber 72. Bfalm. "Din, bin fol fon bas herze min" — ber 72. Bfalm. "Gott's Gnab und fin Barmbergigteit" } — "g'fcrifftmäßig, aber in ber Rirden nit gebraucht."

Inlotectus \*\*) (Zimmermann), Johann, aus Lucern, von wo er um bes Glaubens willen vertrieben wurde und nach Basel übersiehelte. hier starb er an ber Pest 6. August 1526. Bon ihm findet sich im Froschauer'schen G. von 1536/40 bas auch in mehrere Nürnberger G.G. bes 17. Jahrhunderts, g. B. in bas bon 1617, aufgenommene Satobe-Lieb :

Belder (wer hier) bas Elenb bauen wol, ber mad fich auf unb ruft' fich fonell".

Rolroß (Rhobantracius), Johann, "teutscher Lehrmeifter ju Bafel, wo er 1558, nach Anbern erft 1560, geftorben fenn Bon ibm erschien im Drud zu Bafel 1532 ein am Sonntag nach Oftern bafelbst mit vier eingewobenen vierstimmigen Chorgefangen öffentlich aufgeführtes geiftliches Spiel, bas ben Titel hatte: "Enn icon fpiel von fünfferlei betrachtnuffen,

<sup>\*)</sup> vgl. G. Meyer von Anonau, Cant. Zürich. Bb. 2. S. 75. \*\*) vgl. Hottingers helvetische Kirchengeschichte. 1708. M. S. 124.

ben meniden gur Bufe rebbenb; uf ber Schrift gezogen." Mad gab er 1534 ju Rurnberg ein "Enchiribion, b. i. handtbuchlein teutider Orthographi, bochbeutiche Sprach artlich ze ichrenben und lefen" beraus.

Bon feinen Liebern bat Luther folgenbe zwei in feine G.G. aufgenommen :

"Bo (fo) Gott jum haus nit gibt fein Gunft" — ber 127. Pfalm. Bereits im Klug'ichen G. von 1529 und zuvor icon im Zwidauer Enchiribion von 1526.

"Ich bant bir, lieber Herre, bas bu mich haft bewart" — zu singen, wo man zu morgens aufgestanden ift. Zuerst auf einem Mürnberger Einzelbruck, bann in Schumanns Leipziger G. von 1539 und im Babst'schen G. von 1545.

Beiter werben ihm bie Lieber zugeschrieben:

"herr Chrift, bir Lob ich sage" — in ben Rurnb. G.G. von 1611 an. "herr, ich erbeb mein Seel zu bir" — ber 25. Pfalm im Bolffhart'schen driftenlich G. Burich. 1559. "Ewiger Gott, Bater und herr" — ein Betlieb um Berzeihung bet Sunben und Befferung bes Lebens — in Jul. Aders G. von 1568.

Schiner, Matthys, Formschneiber. Bon ihm finbet fic im Froschauer'ichen G. von 3wid 1536:40 bas Lieb:

2 Ru bir febren ich, Gott Batter, Bert".

Brit Jacob von Anwol, Berfaffer einer Chronit ber Gibaenoffen. Bon ihm finben fich im Froschauer ichen G. von 2wid 1536/40, sowie in Aberline Bfalter und in Dachfere Bfalter von 1538:

> "3ch refignir, uffopfer bir". "Göttlicher nam, fin lob onb eer". "Bol benen, bie mit forg onb mil". "Es ift umbfunft vernunft onb tunft".

Reller, Claus. Bollig unbefannt. Unter feinem Ramen fteht im Froschauer'schen S. von Zwid von 1536/40, fo wie in Aberline und Dachsere Bfalter von 1537 und 1538 bas Lieb :

"D Gott, Lob, Dant feb bir gefagt".

Bunkelin (Füntlin, Füntelein), Johann Jatob, Brebiger zu Biel am Jura, von Ambrofius Blarer, beffen treuer Amtebruber er von 1551-1559 mar, "ber Stab meines Alters" Er gab zu Zürich eine Sammlung von Blarers Brebigten heraus unter bem Titel: "Der geiftliche Schat chriftlicher Borbereitung und glaubigen Trofts wider Tob und Sterben" und

im A. 1553 ein . Spiel von ber Empfängnig und Beburt Chrifti - gespielt burch bie Augend zu Biel uffe num Rahr". Bon ibm finben fich im Froschauer'ichen G. vom Jahr 1570, und theilmeise auch im "Rirchengesang ber gemeinen und gebraudlichen Bfalmen, Festgefänge und geistl. Lieber. Burich. 1599." bie Lieber :

"Dieweil uns nichts will schwerer fein".
"Ger feb Gott im höchften Thron" — Thor ber Englen, aus feinem Spiel von ber Empfängniß und Geburt Chrifti. 1553.

"Gnab und frib und reichen segen".
"Ich glaub in Gott, ben Bater mein, ber burch sein".
"Run finget Gott ju lob und ehr" — auch schon in J. Aders G. 1568. "Bach auf, wach auf vom ichlaf bifer flund" "Bie wol ich bin von herzen mein".

## b. in Sowaben.

## an. in Conftang. \*)

Blarer (Blaurer), Thomas, ber Burgermeifter von Conftang, geboren 1499 in biefer alten Bifcofeftabt, in welcher fein Bater, Augustin Blarer, Rathoberr mar, aus einem ber alteften Batriziergeschlechter, bem von Sprepag, einem Chelfite bei Emmis: Sein Abnberr, Ulrich Blarer, batte im 13. Rabrhunbert bas reiche Hospital in Constanz gegründet und bes Baters Bruber war taiferlicher Rath und Abt von Beingarten. anbere Blarer waren um's 3. 1530 Aebte in St. Gallen unb Einflebeln. Rach bes Baters frubzeitigem Tob 1510 leitete feine Mutter Catharina, geb. Müßlin ober Mastlin, eine wahrhaft fromme und weise Frau, bie Erziehung bes Knaben. Am Rov. 1520 zog ben von ber evangelischen Lebendregung früh erfaften Jüngling Melanchthon, ber seinem altern Bruber Ambrofius nabe befreundet war, auf die Hochschule nach Wittenberg, wo er bie

<sup>\*)</sup> Quellen für fammtliche Conftanger Dichter: Borrebe bee \*) Quellen für sammtlich e Constanzer Dichter: Borrebe bes Eplinger Stadtschreibers Gregorius Mangolt, im Manuscript ber Lieber bes Ambr. Blarer auf ber Masserbibliothet zu Zürich vom 1. Mai 1562 (abgebruckt in Backernagels beutsch. Kirchenlieb 1841. 2. Anhang. S. 824—862. — Ambr. Blarer, ber schwäbische Resonator, aus ben Quellen übersichtlich bargestellt von Dr. Theob. Keim, Prof. Theol. in Bürich. Stutig. 1860. Bergl. auch bessen Artitel "Blarer" in herzogs theol. Real-Encycl. 18. Bb. 1864. — Blarers, bes schwäbischen Resormators Leben und Schriften. Bon Dr. Theob. Pressel, Archibiaconus in Tübingen. Stutig. 1861. (werthvoll.) — Bierorbt, Gesch. ber Resormation im Großberz, Baben. 1847.

Rechte ftubirte und jugleich ju Delanchthons und Luthers Suffen faß. Wenige Bochen nach feiner Antunft in Wittenberg war er ein Beuge ber entscheibenben That Luthers jur Lossagung vom Babfithum und ftanb bei bem Feuer vor bem Elfterthor, in weldes Luther bie ihn und feine Lehre verbammenbe papftliche Bulle fammt ben canonifden Rechtebuchern mit ben Borten marf: "weil bu ben Beiligen Gottes betrübet haft, fo verzehre bich bas ewige Feuer!" Briefe voll Begeisterung über bas glaubensmuthig begonnene Reformationswert Wittenbera ĩo fandte er mit Luthers "Buchlein von ber babylonifden Befangenicaft ber Rirche" und "bon ber Freiheit eines Chriftenmenfchen" an feinen altern Bruber Ambrofius, ber bamale Brior im Benebictinerflofter ju Alpirebach war, und gunbete bamit auch in biefem bas Licht bes Evangeliums an, bag es bemfelben wie Schuppen von ben Mugen fiel und er im Juli 1522 aus feinem Rlofter ale ein "Gefreiter bes Evangeliums" flüchtete und in bie Baterftabt gurudfehrte. Und nun griffen bie beiben vom evangelis iden Lebensbauch erfakten Brüber balb banbelnb in bie reformatorifche Bewegung ein, bie in Conftang burch bie Brebigten bes Domprebigere Dr. Johann Wanner aus Raufbeuren und ber beiben Belfer Jatob Winbner aus Rentlingen und Barth. Deb-Ier aus Bafferburg in Baiern angeregt und von bem bamaligen Bürgermeister Bartholomaus Blarer, einem naben Bermanbten ber Brüber, beforbert worben mar, aber Seitens bes bifchöflichen Domtapitels heftigen Wiberstand fand. Bas ber geiftliche Bruber in Wort und Schrift für bie evangelische Sache ju wirken fuchte, unterftupte ber rechtsgelehrte Bruber Thomas, ber um feis ner Ginficht und Reblichkeit willen in ber Baterftabt balb eine Chrenftufe um bie andere erftieg und in ben Rath gewählt wurbe, wo feine Stimme groß Bewicht batte, mit Rath und That burch ben weltlichen Arm. Und biefen Prebigern ftanb noch ein anberes gleichgestimmtes Baar gur Seite, "bie beiben Zwiden", Bettern ber Blarer, von welchen Johann feit 1525 am Borte bienete, und Conrad, gleichfalls in Wittenberg gefcult, Ratheherr war. So brach benn bas Licht bes Evangeliums bauptfachlich burch bas Busammenwirken biefer beiben Brüberpaare über Conftang, wo fie noch vor hundert Jahren auf bem Concil teine

Reformation ju Stanb gebracht, bie Zeugen ber Bahrheit verbrannt und bie Finfternig mehr geliebt hatten, benn bas Licht, in immer bellern Rlammen berein und bie Rathebeichluffe fielen immer gunftiger fur bie Reformation aus. Me ber Rath bie Befreiung ber Beiftlichen bom weltlichen Gerichte aufhob, fo bers leate im August 1526 ber bieburd fdwer beleibigte Bifchof Sugo v. hobenlinbenberg feinen Gis auf bas Golog Moreburg und ben feines Capitels nach Ueberlingen, worauf bie Reformation nun Schritt für Schritt in Conftang jur Durchführung tam. nachft murben 1527 bie Rlöfter aufgehoben; mit Abichaffung ber Meffe und ber Bilber gogerte man aber noch, fo febr auch Decolampab von Bafel aus und inebefonbere Zwingli von Burich aus bie Conftanger vormarts zu treiben suchten. Thomas Blarer, ber Schüler Luthers und Melanchthons, hielt bas Lofungewort aufrecht: \_bas Reich Gottes ift inwenbig in euch". Die Mittelftels lung amifchen Wittenbergischen und Buricher'ichen Anschauungen. bie man fo noch einige Zeit lang in Conftang annahm, wurbe nun aber verlaffen, ale am Chrifttag 1527 ein Schut : unb Trubbund zwischen Conftang und bem religioneverwandten Burich jum Abichluft gefommen und im Januar 1528 bas Religionege= fprach ju Bern, "ben Grund gottlicher Bahrheit, driftlichen Berftanbes und Glaubens bervorzubringen", abgehalten worben mar. Denn bier trugen Zwingli's Unfichten, bag wefentlicher und leiblicher Empfang bes Leibs und Blute Chrifti im Abendmahl mit biblifcher Schrift fich nicht bewähren laffe, bie Deffe abzuschaffen und jegliches Bilb aus ben Rirchen ju entfernen feb , ben Sieg Und nun befretirte endlich 10. Marg 1528 ber große babon. und kleine Rath von Constanz mit Stimmenmehrheit Messe, Altare und Bilber in Abgang, weil es beffer fen, in ber Menichen Ungnab, ale in Gottes Born ju fallen. Die Gebrüber Blarer mußten bie Bollgiehung biefes Befchluffes noch ein ganges Jahr lang hinzuhalten, und erft im Februar 1529 murben enblich auf bas Anbringen Zwingli's und bes Züricher Raths bie Rirchen in Constanz also "gereinigt". Im Jahr 1531, ba anbere fowabifche Stabte erft bamit begannen, war bas Reformas tionswert in Conftang icon vollenbet und 5. April murbe von ben Rangeln bie fogenannte "Buchtorbnung" verlefen, welche nun ber Stabt, bie nach Blarers Ausspruch "seither mehr Ueppigkeit und Sünde geführt hatte, als der Bodensee Wasser", eine heilsame driftliche Sitte und Ordnung brachte, so daß der Rathsschreiber Bögeli in seiner Chronit darüber schreiben konnte: "unter diesen Beiten hat das Evangelium und driftliche Lehre bei Bielen viel Frucht geschaffet, auch dermaßen ein ehrbares Wesen angerichtet, daß männiglich, der vorher zu Constanz geübtes Wesen gegen dem jedigen spiegelt, Verwunderung haben und Gott seiner Barmberzzigkeit, die er dieser Stadt bewiesen, Lob und Dank sagen mußt." Die Feinde aber sangen das von dem Domherrn Johann von Botheim.\*) aus Ueberlingen ausgegangene Spottlied auf die Stadt:

"Conftanz, o wee Am Bobensee, Dem Kho mit Gib verbunden. Du hast im Geist Am allermeist Ain bosen Sinn erfunden. Durch Luthers Schrifft Die Herz' vergifft, Gen Zürch und Bern geschworen, Deß hast du grob Diner Eltern Lob Dazu die Eer verloren.

Ms bann Bucer von Strafburg aus bie Bereinigung mit Luther hinfichtlich ber Abenbmahlelehre betrieb und im Sommer 1535 einen Zusammentritt in Wittenberg vorschlug, zeigte fic Thomas Blarer von allen Conftanger Rathsberren am abgeneigteften gegen folde menfoliche Bereinbarungen "auf Roften gottlicher Bahrheit". Er wußte ben Rath zu bestimmen, baf er 21. April 1536 ben ichwäbischen Stäbten, bie bringenb biergu einluben, bie Betheiligung abichlug, und unter feinem Ginfing hauptfächlich geschah es, bag ber Constanzer Abgeordnete, Dr. Johann Zwid, ber boch julest noch nach Wittenberg gefenbet wurde, bei bem Abschluft ber Wittenberger Concordie 21. Dai 1536 ber Einzige war, welcher um bes einzigen Artitels willen, bag bie Gottlofen auch ben Leib Chrifti genießen, bie vereinbarten Artitel nicht unterschrieb. In biesem Sinne erklarte fich Thomas Blarer auch auf bem eibgenöffischen Landtag 24. Sept.

<sup>\*)</sup> Batheim war anfangs ein begeisterter Berehrer Luthers und beforberte als Freund Blavers einige Jahre lang die Resormation. Aus bieser Beit kammt bas von ihm als "Bittlieb zu Gott um Hulf und Gnah" gedichtete und auch in's Froschauer G. von 1536/40 aufgenommene Lieb;

<sup>&</sup>quot;O herr und Gott ber Sabaoth".

1536 bei Awide unionefreundlichen Bemühungen nach feiner Rudlehr von Wittenberg gegen bie "Wittenbergifch Tyrannei" und bie bunteln, bie Mabrbeit trutenben Worte ber Concordie. womit er bewirkte, bak bie Schweizer und mehrere oberbeutsche Stäbte bie Concorbie abwiesen. Und als nun bie Strafburger Beiftlichen bekhalb bem Conftanger Rath in einem beftigen Goreis ben Borftellungen machten, war beffen Antwort bie einmutbige Babl Thomas Blarers jum Burgermeifter im Dezember Mle folder feste er es benn auch burd. bak, mabrend aulebt alle anbern beutschen Stabte bie Concordie annahmen. Conftang allein Luther tein Ruftimmungefdreiben fanbte unb, weil es baburch in Deutschland in völligen Berruf gekommen war, fich mit bem Bebanten an ben Gintritt in ben Schweizerbund trug. Ueber folder bie Freudigfeit labmenben Diffimmung mit bem Gang ber Dinge im Reformationswert Deutschlanbs tamen benn nun mit bem Berbft 1541 auch noch ichwere Sterbenszeiten über Conftang, in welchen Thomas Blarer fcmergliche Bunben geschlagen murben. Die Beft, bie mit folder Seftigkeit aufgetreten war, bak iebe Bode 26-30 Menichen in Conftang ftarben, raffte ihm 15. Rov. 1541 feine eble Schwefter, Darga: retha, weg, bie mit Recht ben Ramen "bie Perle" getragen unb, während Thomas ber Gemeinbe Beftes berieth und besorgte und fein Bruber Ambrofins bas Schwert bes Beiftes, welches ift bas Bort Gottes, fraftig ichwang, im innigen Berein mit ben Brubern ihre Behülfin am Reiche Gottes mar. Mit anfpruchelofer, aufopfernber Liebe ftanb fie an ber Spipe eines Bereines driftlicher Frauen und Jungfrauen ale bie Archibiaconiffin ber Conftanger Rirche unermublich im Gutebthun, gaftfrei unb gutig, arme Rinber unterrichtenb, Bertriebene und Ungludliche verforgenb, Bittwen und Baifen in ihrer Trubfal besuchenb, Rrante in ben Häusern und Spitalern verpflegenb - eine Bierbe ibrer Baterftabt. 3m folgenben Jahr verlor er 12. Oft. 1542 feine zweite Frau nach turgen Chefrenben an ber Best und im felbigen Monat noch seinen lieben Freund und Better Dr. Johann 3wid, ben treuen Bahrheitsprediger. Richt umfonft beforgten bamals viele Boblgefinnte, es möchten bas fcblimme Borbebeutungen für bie gange Stadt fenn. Es waren bie Wolten, bie ben Wettern 60 Deitte Periste. Abschn. 1. 3. 1517—1560. Die wforme Rirche. bes schmalkalbischen Krieges, welche sich am grausamsten über Conftanz entlaben sollten, poranzogen.

Nachbem Raifer Rarl V. im September 1544 burch feinen Briebensichluß mit Frankreich freie Band gegen bie Broteftanten in Deutschland bekommen hatte, entschloft fich Thomas Blarer im Binter von 1545 auf 1546 ale Burgermeifter ber Stabt felbft nach Frankfurt a./Mt. ju reifen , wo es fich um Erneuerung bes fcmaltalbifden Bunbes banbelte. Und ale nun ber fcmaltal bifde Rrieg im Sommer 1546 wirklich jum Ausbruch tam, fo ermunterte er feine Conftanger, ein wehrhaft Säuflein gur Ruftung ber oberbeutschen Stäbte zu ftellen und verforgte bas fcwabifde Bunbesbeer unter Schertlin mit Conftanger Gelbprebigern. follte benn ber ungludliche Musgang ber Schlacht bei Dublberg 24. April 1547 ber evangelischen Rirche in Conftang ben Tobes-Der Raifer ichidte fich an, bon ben oberbeutiden ftof bringen. Stähten querft bie Ginführung bes 15. Mai 1548 aufgeftellten Augeburger Interims mit "bem Schalt hinter ihm" ju erzwingen, und als Thomas feine Burgerichaft bestimmte, bie Annahme beffelben ftanbhaft zu verweigern, wurde bie Stabt Conftana au Anfang Augusts 1548 in bie Reichsacht erklärt und bas fcwarze Bewölt bes taiferlichen Bornes fammelte fich in Sturmesfconelle über ihr ju einem Alles nieberschlagenben Bewitter. thet überfiel ichon am 6. August ber spanische Oberft Alphons be Bives, mabrend man gerabe jur Montagmorgenfirche lautete, bie Stabt mit 3000 Mann. Der Berr aber verlieb ben Conftangern, benen Tage juvor ber gerabe in ber Blarer'ichen Ras milie als Gaft verweilenbe Mufculus in einer Brebigt über 306. 8, 66-69, bie einbringliche Ermahnung gethan batte, wenn auch alle Stänbe vor bem Arme bes Raifers fich beugten und jum Abfall von Chrifto fich bewegen liegen, fo möchten fie boch nicht hinter fich geben, sonbern bei bem bleiben, ber allein Worte bes ewigen Lebens habe, feinen gnabenreichen Beiftanb, baf fie fich bes graufamen Feinbes erwehren und ihn noch von ihren Thoren gurudichlagen tonnten. Ale aber nun am 8. August Die fichere Runbe eintraf, wie vom Raifer nichts Anberes mehr zu erwarten fen, ale Rache, ba beschloß, trot aller Borftellungen ihres ftanbhaften Burgermeifters, bie Mehrheit ber von ben

Bifcoflicen gegen ibn und bie Brebiger aufgebetten Burger, bag jest bas Interim angunehmen, ber Bifchof mit feinem Capitel wieber in bie Stabt aufzunehmen und ber Raifer burch Suffall gur Onabe ju bewegen feb. Um 18. August murbe bas Interim in ber Stephansfirche verlefen und nun tonnte Thomas feinen Bruber Ambrofius, mit bem er Gin Ders und Gine Seele mar. nicht mehr langer in ber Stadt gurudhalten. "D breimal, viermal ungludfeliges, unftanbhaftes Conftang, bas bu jum himmel erhoben warft und jest faft gur Bolle verfunten bift!" - fcrieb ibm biefer aus ber Bufluchteftatte, an bie er fich begeben batte. Thomas jeboch bielt Stanb, um noch zu retten, was zu retten Allein trot ber Annahme bes Interims war ber Raifer märe. ju teiner Gnabe mehr ju bewegen und bas öftreichifche Rriegsbeer, bas bie Reichsacht vollziehen follte, rudte gegen bie Stabt Da versammelte Thomas am 11. Ott. 1548 bie gange Burgerfcaft auf bem Martiplat und machte noch ben letten Berfuch, jum Biberftanb ju ermuntern. Allein Uneinigkeit und Miftrauen gegen ben Rath, gubor icon bon bem feinbe unter ben Burgern beimlich ausgefat, liegen es babin tommen, bag bie Bortführer bem Burgermeifter in's Angeficht ben Geborfam auf: fündeten, darüber er töbtlich erblaßte und nun Alles verloren geben und weichen mußte. Die Mehrheit ber Burger befchloß, fich unter öftreichischen Schut ju begeben. Am 13. Oft. wurde ber lette evangelische Gottesbienft in tiefer Trauer zu Conftang gefeiert, worauf selbigen Tages noch alle acht evangelischen Brebiger und mit ihnen viele der beften Burger auswanberten. Tags barauf wurde Conftang aus einer freien Reichsftabt eine öftreis difche Bafallenftabt, aus einem hort evangelischer Bahrheit ein Rerter papftlichen Gewiffenszwangs und felbft nach bem Mugsburger Religionsfrieben 1555 murbe bie wieberholt für bie Burgerschaft verlangte Religionsfreiheit nicht verwilligt. Jefuiten unb Capuziner erftidten balb vollenbs bas lette eine Zeitlang noch unter ber Afche fortglimmenbe Feuer und bie gurudgebliebenen Burger suchten jest, was fie bei ber evangelischen Buchtorbnung entbebren mußten, wieber ju erstatten in verboppeltem Genug und großer Ueppigkeit, alfo, bag bie Borausfagung bes alten Chronitschreibers Schultheiß erfüllet warb: "für seine Unbankbarkeit, 62 Deitte Beriode. Abifden 1. 3: 1517-1660. Die veftenn Kirche.

weil fie Gottes Wort verlaffen, muß Conftang noch unter bas Bfaffenthum und ein Exempel werben bes gottlichen Bornes."

Thomas Blarer aber, ber von seinen Bürgern verlassene und verstoßene Bürgermeister, mußte unter tiesem Schmerzgefühl ale Flüchtling im Thurgau eine Zusluchtsstätte suchen bei seiner Schwester, ber Wittwe bes heinrich v. Um auf Grießenberg. Doch hatte er ben Trost eines guten Gewissens mitgenommen, daß an ihm die Schlußstrophe seines 26. Pfalm sich erfüllt zeigte:

Min fuß soll nit abwhchen, er stadt uff rechter ban. Hochmut, wit und berglychen macht terthumb und bringt span. Des wird ich fon vertragen, fo ich von bir allein lob, eer und proß wird fagen on alle forcht und zagen imb raat und ganger g'mein.

Im J. 1564 mußte er noch ben Tob seines geliebten Brusbers Ambrosius erleben, an bessen Sterbelager, weil er burch Krankheit verhindert war, an seiner Statt sein ebler, frommer Sohn Augustin, Pfarrer zu Leutmerken-Grießenberg bei Wintersthur im Thurgau, und seine jungfräuliche Tochter Endlin ober Hanna gestanden sind. Im J. 1570 kam auch für ihn die Erslöfung von bieser vergänglichen Erben.

Neben einem "geistlichen Reigenlieb in ber Person ber Stadt Bürich zu Lob und Wohlsahrt gemeiner Eibgenoffenschaft", bas sich in ber Papierhanbschrift von seines Bruders Ambrosius Liebern vom J. 1562 sindet, hat er mehrere Lirchenlieber gebichtet, die Zwick in sein Froschauer G. von 1536/40 aufgenommen bat:

"Chrift erftanben von bem Lob, erquidt" — ein Gefang auf Opern. "Gott hat ein ewig Bündniß g'stellt" — von ber Beschneibung. Beibe Lieber find auch im Coburger G. 1630.

Beide Lieber sind auch im Coburger G. 1630. "Gelobet sed ber Herre Gott" — vor Ansang ver Kinderpredigt. "Herr, schaff" und wie die kleinen Lind" — bei Tauss zu singen. "Herr Bater, din sun Jesus Christ" — ein Baterunser. "Richt mich, daß ich's mög lyden" — ber 26. Psalm.

Blarer (Blaurer), Ambrosius, ber ältere Bruber bes vortigen, von Bucer "ber Apostel Schwabens" genannt, wurde am Ambrosiustage 4. April 1492 zu Constanz geboren. Er hatte einen "wunderbarlichen Berstand" überkommen und übertraf als Knabe alle seine Schulgesellen. Und weil er dabei "eines abgerzogenen und eingethanen Wesens" war, that ihn seine Mutter

Bei seinen trefflichen Geistesgaben sanbte ihn ber Orben

nach bes Baters fruhem Cob 1510 in seinem 18. Lebensjahr in bas Benebictinerklofter Alpirebach im württemberg, Sowarze

malbe.

eur Bermebrung feiner Renntniffe auf Die Universität Tubingen. wo er angleich mit Melanchthon, bem er innig befreundet wurbe, bie alten Sprachen und iconen Wiffenschaften ftubirte. Rachben er 1513 bafelbst Magister geworben war, tehrte er in fein Rlos fter gurud, wo er trop feiner Jugend balb barnach gum Brior erwählt wurbe. Reben gelehrten Stubien beschäftigte er fich in feinen freien Stunden besonders gerne mit ber Dufit, wogu er fich 1517 feine Cither bon Conftang verschrieb. Auch fieng et nun an, ju bichten und mas er gebichtet auf Roten zu feten. Der Briefwechsel, ben Melanchthon mit ihm führte, und Luthers "Buchlein", bie ihm fein vom November 1520 an in Wittenberg ftubirenber jungerer Bruber Thomas in fein Rlofter fanbte, brache ten ihn zur Ertenntnig "feines falfchen geiftlichen Staats" und machten ihm balb fein Rloftergelubbe ju enge. Bon Luthers Schriften angeregt fieng er nun an, bie b. Schrift genauer au erforfchen, worüber er felbft bekannte: "Luthers Bucher find mir "gang anmuthig geworben und tief zu Bergen gegangen, ift mir "auch nach und nach ber Nebel viel anbern Migverftanbniffes "bon bem Beficht und bie Schuppen wie bem b. Baulo von ben "Augen gefallen und habe gulett mit großer Dantbarteit ertannt, "baf Bott unfer Berr aus besonbrer Onabe und vaterlicher "Barmherzigkeit zu uns gesehen und fich erbarmet hat unseres "Glenbs ale berer, bie er fab in hunger und Durft bes gott-"lichen Bortes bin und ber geben als bie Schäflein ohne Sir-"ten in menschlicher felbft fürgenommener Lehre und Beise als "in ben blutten Bergen Gilboa . . . und und wieberum burch "biefen geschrift = und gnabenerleuchteten Mann aufgethan ben "Brunnen bes lebenbigen Baffers göttlicher Lebre, barum ich nun "and habe fcbpfen wollen, wie ber Brophet Jefajas fagt (Rap. "55, 1. 2.) and bem Brunnen bes Behalters, bamit ich als ber "selige Mann, von Davib beschrieben, febn mocht ein Solg ge-"pflanzet neben bem Waffer und meine Frucht gebe zu feiner Luthers Schreiben und Lehren hat mich mehr geforbert "und gewiefen zu Berftand b. biblifder Gefdrift, benn vormals

alle anbern Lebrer . . . werbe auch bei folder Lebre . wo fie "fich grundet in bas gottliche Wort, allweg bleiben, eber Leib \_und Leben und all mein zeitlich leiblich Bermogen verlieren, "benn mich bavon bringen laffen, - nicht von Luthers wegen, "aber von göttlichen Worte wegen , bas er fo mit freimuthigem, erbellt vor "unerichrodenem Beift rebet und ben Teinben "bes Rreuzes Chrifti . bak wir boch greifen muffen abtte "liche Gewalt und Beiftanb." Als er nun biefe neu erfannte Babrbeit als Lehrmeister ben Monden und als Bfarrgeiftlicher auch ben Laien vorzutragen anfieng und "bie Gnab und Afründ. ibm vertraut, nicht in bas Erbreich begrub", fo wurbe er biefer feiner Memter entfett und mit bem Rerter bebrobt, wenn er teberifche Lebren verbreite ober lutherifche Schriften lefe. Da ents wich er 5. Juli 1522 heimlich aus bem Rlofter und langte, nicht geringem Schreden und Betrübnift feiner Mutter. 1U 8. Juli als flüchtiger Monch in feiner Baterftabt an, worauf er gur Rechtfertigung feines Schritts eine Schrift ausgeben liek unter bem Titel: "Wahrhaftige Berantwortung A. Blaurer an einen ebrfamen und weisen Rath ju Conftang, warum er aus bem Kloster gewichen und mit mas Gebieng er fich wieberum bineinbegeben wollte. Bafel. 1523." Motto : "Mergere bich nicht ob meiner That, bie driftlich Grund und Urfach bat." Er trug noch lange fein Orbenstleib, wiberftanb aber ftanbhaft ben Bemühungen feiner Mutter und feiner Rlofterobern, ibn gur Rud' tehr in's Rlofter ju bewegen. Auch hielt er fich in ber bereits von reformatorifchen Bewegungen erregten Stabt langere Beit noch gang ruhig und gurudgezogen und lag, taum alle gehn Tage einmal ausgebend, stillen Studien ob. Gleichwohl aber übte er in aller Stille burch bie Macht feines Beiftes auf bie Evangeliften unter ben Conftanger Prebigern und auf bie Rathsherren einen entscheibenben Ginfluß aus, woburch biefelben immer mehr gu evangelischer Entschloffenbeit tamen. Da trat er benn felbst auch

entscheibenben Einfluß aus, wodurch bieselben immer mehr zu evangelischer Entschlossenheit kamen. Da trat er benn selbst auch zum erstenmal 20. Ott. 1523 offen auf die Seite ber Reformation, indem er an diesem Tage ben wegen seiner evangelischen Predigten vor das bischöfliche Gericht geladenen helsser Mehler in der Gerichtsstunde vertheibigte. Im Lauf bes Jahres 1524 aber stellte er sich vollends ganz an die Spite ber

Bewegung, indem er ben Rath ber Stadt zu entschiebenem Borgeben auf ber betretenen Bahn ber Reformation ermabnte burch feine Ermabnung an einen ehrfamen Rath ber Stabt Conftang, evangelische Babrbeit zu banbhaben". Run verftanb er fich auch auf vieles Anfuchen bes Rathe und Bolles im Mary 1525 bagu, ieben Samftag Abend nach ber Befper und bann balb auch jeben Sonntag nach ber Complet eine Brebigt zu balten. Ginbeimifche und Frembe liefen ibm in großer Menge ju, benn er geborte ju ben begabteften Brebigern ber Reformationszeit. Seine Stimme war zwar fowach und in großen Rirchenraumen fomer verftanb. lich, aber überaus mobitlingenb, und fein von Bergen tommenbes Bort brang ju ben Bergen; feine Sprache mar martig und ners vig und bei allem Bilberreichthum burch folichte Ginfacheit und flare Durchfichtigfeit ausgezeichnet. Go marb er balb in Conftang ber Gine enticheibenbe Mann, welcher Bolt und 'Rath ,aur Sanbhabung ber evangelischen Bahrheit" unwiderstehlich bors wärts trieb.

Mittlerweile bat fich aber Blarer, ber als Lutheraner aus bem Rlofter gewichen war, ju Zwingli geneigt, ber ibn 11. Dez. 1525 burch einen liebenewurbigen Freundschaftebrief für fich gewonnen hatte. Und nun gab er auch feiner Baterftabt mehr und mehr bas fcweizerische Geprage, wenn er gleich in ber Lebre vom b. Abendmahl eine Bermittlung zwischen Luther und Awingli inne hielt; wobei er eine geistliche Segnung burch bas h. Abendmahl behauptete, fofern Chriftus irgendwie feinen Leib und Blut schenke in geiftiger Beife, es aber für gleichgültig erflarte, ob man glaube, ce fen Fleifch und Blut bee herrn im Brob und Bein, ober nicht, und es auch in Conftang burchsette, bag Riemand burfe verftridt werben, bie Gegenwartigfeit bes wefentlichen Leibs und Blute Chrifti ju glauben ober nicht ju glauben. In biefem Sinne ichloft er auch auf bem im Januar 1528 ju Bern abgehaltenen, ber erstaunten Welt bie Starte bes 3mingelthums und fein Uebergewicht in Gubbeutschland zeigenben reformirten Rirchentag, welchem er mit einer Rathsbotschaft ans wohnte, einen innigen Freunbichaftsbund mit bem Stragburger Reformator Bucer, in Folge beffen bann auf bem Reichstag zu

Augeburg 1530 Conftanz und Strafburg mit den beiden andern oberbeutschen Städten, Lindau und Memmingen, eine abgesonderte Consession, bas sogen. Bierstädtebetenntniß, abgaben, bas, im Ganzen ein Zwinglisches Gepräge tragend, in seinem 18. Article lehrte, Christus gebe im Sakrament seinen wahren Leib und sein wahres Blut zu effen und zu trinken zur Speise der Gesten, also als Seelenessen.

Raum aber mar bas Reformationswert in Conftanz fertig. fo machte fich Blarer auf, bem Bulferuf anberer Stabte unb Länber nach bem gereinigten Evangelium Rolge ju leiften mit feine reformatorifde Birtfamteit auch annerbalb feiner Baterftabt anzutreten. Ruerst balf er bem Friebens: Evangelium 1529 in ber fdmabifden Reicheftabt De mmingen nm Durchbruch; bann machte er von April bis Juli 1531 in UIm und im August in Geiftlingen ber Salbbeit bes Be-Bierauf grunbete er von Mitte Sentemtenntniffes ein Enbe. bere an in ber ichmabifden Reichsftabt Eklingen, wo er 9 Monate lang im Saus bes Stabtfdreibers Gregorius Mangolt wohnte, und nicht ohne Befahr feines bon ber öftreichifden Statt: baltericaft im naben Stuttgart bebrobten Lebens mit großem Beifall bes Boltes prebigte; eine Gemeinde bes Berrn. Nachbem er bann noch in Aon und Lindau bem Evangelium aufgebeis fen, febrte er nach zweifahriger Abwesenheit 17. Diarg 1583 wieber in bie feiner fehnlich harrenbe Baterftabt gurud. In biefer waren unterbeffen, weil in Folge bes Siege ber tatfolifden Schweizerkantone bei Cappel 11. Ott. 1531 bem bifchofiiden Domlapitel alle Beguge firchlicher Gintunfte im Thurgau mae fprochen und somit bem evangelischen Rath von Conftang alle Mittel gur Ernährung ber evangelischen Brebiger entzogen worben waren, große Rothftanbe eingetreten. Mitten in biefen Rithen bichtete er ein frommes Pfingfilieb jum Gefang ber Jugend in ber Rirche: "Rumb mit Bute, beil'ger Geift" und ein Dimmelfahrtelieb: "From bich mit wunn, fromme Chris ften beit", ") in welchem er fingt: "wie mocht' fold Berg immer traurig fenn, bas biefe Ding tann faffen!" Run bachte er aber

<sup>\*) 3</sup>m Stuttgarter Archiv find beibe Lieber von Blarere eigner hand mit ber Jahrzahl 1533 bezeichnet vorhanben.

auch an die Begrfindung eines eigenen Hausstandes und freite, nach dem Rath seiner Schwester Margaretha, durch einen lieblichen, innigen, gereimten sog, driftlichen Bulbrief: "AU zytlich Gut uff Erden" um die Hand einer frühern Nonne im benachbarten Kloster Münsterlingen, Catharine Walter von Bilbed, einer "Jungfrau in gutem Geschrei und unvermekletem Leumben". Der Hochzeittag war der 19. August 1533 und der Chebund ein glücklicher und friedlicher, obgleich er über diesem Schritte, wie Luther, schmähliche Berleumbung zu erleiden hatte, darüber er erstären nußte: "gewißlich, wo ich jemals bergleichen Aergernisse gegesen hätte, wonte ich mich nimmermehr auf der Kanzel sehen lassen."

Bevor jeboch ein Jahr feines ebelichen Bufammenwohnens abaelaufen mar, mufte fich Blarer von ber ihm angetrauten Ges bulfin auf lange Beit trennen, benn im Juli 1534 wurbe er burd ben in Rolge ber Solacht bei Lauffen a.M. 13. Dai nach langer Berbannung wieber in ben Befit feines Lanbes getommenen Bergog Ulrich bon Burttemberg auf fein größtes Arbeitofelb berufen gur Durchführung ber Reformation in bem fomabifden Bergogthum Barttemberg. Um 30. Ruli langte er in Stuttgart an und am 2. August verftanbigte er fic in Gegenwart bes Bergogs mit bem lutherifch gefinnten Erbarb Schnepf aus Beilbroun, welchen ber Bergog als feinen Mitarbeiter im Reformationswert von Marburg and, wo er julest Brofeffor ber Theologie gewesen (f. Bb. I. S. 290), berufen batte, um mit Bernteibung ber Gegenfabe ausgepragten Lutherthums und Awingelthums eine unirte Rirche in feinem Lanbe aufzubauen. Gonepf verlangte querft, Blarer folle fich fur bie leibliche Gegenwart Chrifti beim Abenbmahl und für ben Benug ber Cottlofen: ertlaren. 2016 nun Blarer zwar bas lettere bestimmt ablehnte, in Betreff ber Gegenwart jeboch fich für Unnahme ber von Luther beim Marburger Religionsgesprach gebilligten Formel eetlacte: "aus Bermög biefer Borte: ""bas ift mein Leib mein Blut"" ift gegenwartig und wirb gegeben ber Leib und bas Blut Ehrtsti wahrhaftiglich, b. i. fubstanglich und wesentlich, aber nicht in ber Dag ber Groffe ober Qualität ober Abmeffung ber Statt", \*) fo bezeugte fich Schnepf befriediat - benn auf biefelbe Formel tam bann auch bernach 1536 bie Wittenberger Concordie amifchen ben fachlichen und oberbeutichen Theologen ju Stand - und ber Bergog rief fRubig aus: "Das malte Bott! bas foll eine gute Stunde fenn. Dabei foll's bleiben !" beiben Reformatoren theilten fich nun in bas Land, fo bak bas Land unter ber Staig mit ber hauptstabt Stuttgart an Schnepf fiel, bas Land ob ber Staig, welches ben oberbeutschen Stabten und ber Schweiz zu lag, mit bem Sit in ber Univerfitatsftabt Tübingen an Blarer fiel. Die Reformationsarbeit wan iebech für Blarer ausnehmenb ichwierig, weil ber Berbacht bes Zwingels thums auf ihm lag und bie Beiftlichen fowohl als bas Lanbvoll nach bem Lutherthum verlangten. Er wollte befibalb nach turzer Beit wieber beimtehren und nur Bucers wieberholter Bufprud bielt ihn noch zurud. Als aber ber Wiberwille im Land gegen ibn immer bober flieg, weil in feinem Sprengel mehr und mehr Brediger aus ber Schweiz und ben oberbeutschen Städten ange ftellt murben, welche in breifter Beife gwinglifche Lehren verbreis teten und mit ben Schnepfischen Brebigern in offenen Streit geriethen, so gab ihm ber Herzog, nachbem er julest auch auf bem fog. Göbentag zu Urach 10. Sept. 1537 allein unter allen Theologen auf bie Entfernung aller, auch ber nicht als stumme Boben ärgerlichen Bilber aus ben Rirchen gebrungen batte, ju Unfang Juni 1538 feine Entlaffung obne alle Angabe ber Grunde. Der Bergog, ben auch bie Berren vom Abel wegen ber gewaltsamen Aufhebung ber unter ihrem Patronat stehenben Frauenklöfter gegen Blarer einzunehmen gesucht hatten, ließ ihm nur eine gang ärmliche Belohnung für feine jebenfalls eifrige Dienstleiftung, bei ber er mehrere hundert Bulben bon seinem eigenen Bermogen aufgeopfert hatte, gutommen. Er aber fcwieg vor ber Welt bagu in

<sup>\*)</sup> Der Sinn babei war ber, baß ber Leib Christ nicht stattlicher sber räumlicher Weise im Brod verschlossen und nach seinen empsindlichen leiblichen Eigenschaften in Raum und Zeit gegeben werbe und wir, wenn wir glauben ben Worten bes Herrn: "Rehmet, esset, bas ist mein Leib — trinket, bas ist mein Blut", ben wahren Leib und Blut Christi nehmen, essen und trinken mit bem äußerlichen Brod und Wein, doch unterschieblich.

ebelfter Weise und ließ ben Menfchenlohn fahren, weil er seinen Lohn bei Gott nicht babin haben wollte.

So traf er bann nach vieriabriger Abmesenbeit im ... unbante baren Herzogthum" am 26. August 1538 wieber in ber Baters ftabt ein , erfreut , wie er an feinen Freund Bullinger , ben Antiftes von Burich, fcrieb, bag er "mit gutem , unverfehrtem Gewiffen von bem verzehrenben Dienste Abidieb nehmen und ber Beimath wieber angehören burfe." Rach gebnmonatlicher Raft am hauslichen Beerbe reiste jeboch 28. Juni 1539 ber raftlos thatiae Rnecht bes Berrn ftarten, ungebrochenen Muthes icon wieber im Reformatorenberufe binaus in bie ichmabifchen Lanber. Diekmal galt es, in Augeburg Frieben zu ftiften zwifchen ben einander ichroff gegenüber ftebenben aminglischen und lutberischen Brebigern ber Stabt und bie bortige Rirche mit guten evangeliiden Orbnungen zu verfeben. Er fonnte aber bier mabrent einer fiebenmonatlichen Wirksamfeit nicht viel ausrichten. verwarf alle feine Rathichlage, auch in ben Lanborten bie Reformation einzuführen und fur Stadt und Land eine gute Bucht= und Bannorbnung aufzurichten. Das Bolt gwar bieng bem berebten, freimuthigen Brebiger an und hielt ibn "fast wie einen balben Gott", baf man sein Bilbnif gar in Geftalt von golbenen und filbernen Roachimethalern prägte. Ale er aber einemale in einer Bredigt gegen bie Rleiberpracht und Ueppigkeit ber Reis den geeifert und bei einer Abenbmableprebigt zu ben Worten fich hatte hinreißen laffen: "Brob und Bein wird ber Leib und Blut Christi genannt um bee Brauche willen, bamit ber Glaube in une geftartet werbe; benn ber Leib Chrifti tlebet noch hintet nicht am Brobe, fonbern find fo weit von einanber, ale himmel und Erbe", fo zog er fich bamit fo viele Begner zu, bag man fuchte, feiner balb los zu werben. Dief fühlte er und zog beghalb am 5. Dez. 1539 von Augeburg wieber ab, umichwarmt von Lafterungen, aber auch von vielen Thranen und Seufzern begleitet. Erft nachbem er noch Manches in Kempten, Memmingen unb Iony nach bem Evangelium gerichtet hatte, tehrte er 1. Febr. 1540 nach Conftang gurud, um von nun an bie Baterftabt nur felten mehr zu verlaffen. Es war, als mußte er fich thr noch einmal gang schenken, bevor es mit ihr gar anbeis werbe.

Mit allem Rleik und Gifer wibmete er fic nun ben Goulen und ber Seelforge und mabnte ben Rath ber Stabt, wo et nothig war, ale driftliche, von Gott eingesette Obrigteit feine Schulbigkeit zu thun, ben Laftern zu wehren und bie Ehrbarteit au forbern. Much führte er als ein aus allen oberbeutichen ganben um Rath und Beiftanb angegangener Monn einen unauset festen Briefmechfel, fo baf er einmal fante, gange Bagen von Briefen babe er abzusenben. Als er nun vollends in ber fower ren Beftreit 1542, Die ihm feine Gowester Margaretba, Die eble Berle ber Aungfrauen, weggerafft batte, feinen treuen Mitarbeiter Robann Zwid verlieren mußte, ber feit 1526 ibm gleichfam als fein ameites Ich aur Seite gestanden und bei feinen öftern Abwesenheiten bie Conftanger Rirche gewissenhaft ftatt feiner geleitet batte, fo laftete bas Amt immer fcwerer auf ibm, mahrend bie Befahren von aufen immer brobenber murben. Da erfaßten ibn unaussprechliche Beimwehaebanten, baf er am 30. 3an. 1543 an Bullinger forieb: "fobalb als möglich fterben, ift mein bochfter Bebante." Und baf er barauf bebacht mar, bas in rechter Chriftenverfaffung einmal thun zu tonnen, bas bezeugt fein Lieb : "DRag ich bem Tob nit miberftan", bas er in ftillen Freiftunben, welche er am liebsten mit Dichten, "mit Pfalmen und Delobenen" pers brachte. um biefe Beit "vom unerschrodenen Abfterben ber Blaus

Recht fterben will ich lernen und schiden mich mit Glauben veft uff's allerbeft und gant ju Chrifte teren. Denn er ift mein und ich bin sein, sein blut und tob belff uns aus not.
Solt ich mein froud nit meren?

bigen" gebichtet hat und worin er fingt:

Tief beugte es ihn, als ber Rath ihm im Sommer 1544 bie Unaussührbarkeit seiner Rathschläge zu einer Regimentsorbnung nach Sottes Wort erklärte. Bon ba an stand er als ein Prophet in Constanz, verkündigend bas brohende Strafgericht Gottes, aber nur um so mehr auch seine Anstrengung verdoppelnd, daß er noch rette, was zu retten wäre. Er war es auch, ber, als im Winter 1545/46 des Kaisers seindselige Anschläge gegen die Evangelischen sich mehr und mehr enthülten, seinen Bruder, ben

Burgermeifter, bestimmte, jur letten Stunde noch nach Grantfurt a./M. fich zu begeben und ben Anschluß ber Stabt Conftang an ben ichmaltalbischen Bund, von bem fie fich wegen ihrer hinneis gung zum Schweizerbund fo lang ferne gehalten batte, zu ertlas Als aber Alles vergeblich mar und bie Stabt . um ben berangiebenben Raifer fie 211 beidmidtigen. fich, trot feiner Abmahnung, im August 1548 entschlossen batte. bas Interim angunehmen, fo verließ er 24. August nach bem Befebl Chrifti Matth. 10. 14. bie Stabt und begab fich als ein Aluchtling fammt feiner Familie in bas nabe Grießenberg im Thurgau ju feiner Schwefter, ber Wittme bee Beinrich pon Und als nun gleichwohl bie Stadt burch Annahme bes Interim bei bem ergurnten Raifer ibre Gelbftftanbigteit nicht mehr retten tonnte, fonbern eine öfterreichische Bafallenftabt merben mußte, fo bufte er auch noch alle feine liegenben Guter ein. In tiefem Schmerz über biefen Sturg feiner Baterftabt, bie er im Glang ber erften Liebe gu Chrifto batte ftrablen feben als eine burch feinen Dienft bem Berrn wohl zugerichtete Braut. idrieb er 27. Oft. 1548 an Bullinger: "Ach, wie groß, wie furdtbar groß ift ber Sturg jenes Baufes, bas nicht auf einem Kelsen erbauet war! Ach, wie wich von ber Tochter Bion all' ibr Somnd, um, wie ich febr fürchte, niemals mehr wieber ju kebren!" Der Freund aber troftete ihn barauf mit ben Worten: "Gefallen und verwellt ift bein Chrentrang, boch bei ben mabrhaft Frommen nicht!" Und wie er benn auch in Gott fich faßte unter folden ichweren Schlagen, bas zeigt fein bamals gebichtetes Lieb: "Bie's Gott gefällt, fo g'fällt mir's auch", in beffen Anfange: und Schlufftrophe er alfo fich bezeugt:

Wie's Got gefelt, so g'fellt mir's auch, Bud laß mich gar nit irren!
Ob mich zu zeiten beißt ber rauch Und wenn sich schon verwirren
All sachen gar, weiß ich fürwar,
Got wirb's zu letst wol richten:
Wie er's will han, so muß bestan,
Sols sin, so sey's on tichten.

Wie's Got gefelt, so nim ich's an, Wil umb gebult in bitten. Got ist allein, ber helffen kan, Bnb wenn ich schon wer mitten In angst vnb not, leg gar am tob, So wird er mich wol rebten G'waltiger wiß: fols fin, so fiß! Ich g'win's, wer nun wölt wetten!

Roch im November biefes Ungluckjahrs ergieng an ihn ber ehrenvolle Ruf, in bie bebeutenbe Stellung eines Rirchenvorstands um Brofessors ber Theologie in Bern einzutreten. Aber gewohnt, seine Ueberzeugung frei und treu nach rechts und links auszuspreden, gab er bem in Bern bamals herrichenben Zwingelthum gegenüber bie "Declaration über bas Nachtmabl Christi" wir tommen baburch in bie Gemeinsame Chrifti und feiner Guter, und Wein und Brob find nicht leere, nichtige Zeichen, fonbern wird bamit mabrlich, wo fie mit Glauben gebraucht werben, gegeben und genoffen bas, fo baburch gezeichnet und vorgebilbet wirb, nämlich ber mahre Leib und bas mabre Blut Chrifti." Und weil benn nun benen zu Bern fold "Grempeln" nicht we fiel, fo lehnte Blarer nach längern Berhanblungen 12. Jan. 1549 ben Ruf nach Bern entschieben ab und jog bann, weil Ronig Ferbinand, in beffen Blutbuch er verzeichnet stand, im Gommer 1549 bie Ausweisung ber Conftanger Berbannten aus bem naben Thurgau verlangte, 28. Ottober 1549 mit feiner Familie nach Bintertbur. Raum aber batte er bort unter mancherlei Rrantheiten und Tobesfällen in feiner Familie ein Jahr gugebracht, obwohl ohne Kirche, boch für alle Kirchen forgend und einen fteten Briefwechsel führend mit feinen frühern Diffionsorten im Schwabenlanbe, fo fchidte fich ber unermubliche Rnecht bes Herrn wieber an, zu wirten, so lang es noch Tag für ihn war, und nahm ben wieberholten Ruf an auf bie Pfarrei ju Biel, einem kleinen Stäbtchen im Jura. Bevor er aber 31. August 1551 bort eintraf, hatte er fich in Bafel neben Anberem auch Saiten für seine Bither getauft, bag er mit berfelben fich bas Heimweh nach ber alten Constanger und nach ber obern Seimath milbern konne. Er hatte fich - fo fehr alle Welt fich barüber verwunderte — ein "kleinfügiges Kirchle" gewünscht, bas er in orbentlichem Berufe zu versehen hatte, und obgleich nun nach ber im April 1552 in Deutschland erfolgten Abschüttelung bes verhaßten Interims verschiedene Rufe an ihn ergiengen nach Augsburg, Memmingen, Stragburg, Linbau, fo blieb er boch in bem

ibm lieb geworbenen Biel. Er richtete nun fortan feine gange Thatigteit auf bie foweigerifche Rirche, inbem er mit Farel, Biret and Beza in ber frangolifden Soweig Berbinbungen antnupfte und fich zulest nach einem im Ottober 1556 ftattgebabten Beuche Calvins bei ibm an biefen "unvergleichlichften Theologen", vie er ihn nannte, und in beffen Abendmahlslehre er am meiften sie feinige wieber fant, anschloft und eifrig fur bie Annahme ber Rurich: Genfischen Rachtmablevereinigung wirkte. In Biel, wo er an Robann Runflin (f. G. 54) einen treuen, liebreichen Amtsbruber hatte, war er unermüblich im Prebigen, fo bak er elbst in einem Mter von 60 Jahren und barüber jeben Tag in ber Boche und bes Sonntags zweis bis breimal prebigte. \*) Als er aber eine ftarte Abnahme feines Bebachtniffes und Gefichtes berfpurte und wohl auch beim Rath ber Stadt nicht mehr bie cechte Unterftubung und Erhaltung einer guten driftlichen Ruchtorbnung fanb, fo legte er in einem Alter von 67 Jahren nach ichtjährigem Wirten zu Biel feine Stelle nieber und jog 2. Sept. 1559 wieber nach Binterthur gurud "in ben erfehnten Dafen feines Alters". Doch auch bier follte er noch nicht bie ingeftorte Rube finden. Um bem Gobn feines Brubers Thomas, Augustin, Die Erlangung ber Pfarrei Leutmerten : Briegberg gu ermöglichen, übernahm er, obwohl nun bereits 70 Jahre alt, im Berbft 1562 bie Bermeferei biefer Stelle. Allein bie megen bes großen Bulaufs, ben feine Bredigten baselbst fanben, verbroffenen Brebiger ber Umgegend suchten "ben vertriebenen Mann, ber tein Bannrecht in biefem Gebiet habe", ju verbrangen , und fo tehrte er im Kebruar 1564 mit gebrochener Kraft und lebenssatt abernale nach Winterthur gurud und ließ bie Pfarrei burch Anbere verseben, bis seines Brubers Sohn im Juni felbigen Jahrs fie antreten tonnte. Gein lettes Wert, bas er noch fur bie Rirche vollbrachte, war, bag er einen gelehrten Juben-Jüngling, Aaron Ulrich Levita, jum driftlichen Glauben brachte, fo bag berfelbe 11. Nov. 1564 in Winterthur getauft werben tonnte. ibn ber Rummer manchmal überwältigen wollte, fo überwand er

<sup>\*)</sup> Fünklin gab eine Sammlung seiner Bieler Predigten heraus inter bem Titel: "Der geiftliche Schat chriftlicher Borbereitung und glaustigen Troftes wider Tob und Sterben."

ihn in ber Hoffnung bes Glaubens; mit geiftlichen lieblichen Liebern fang er sich bie Gorgen vom herzen weg und auf ber Bither ließ er seine Trauergebanten in Lob = und Dantpsalmen verklingen.

Nur wenige Monate sollte sein Felerabend währen. Schon als er 1562 seinen Geburtstag seierte, hatte er sich mit völliger Bestimmtheit das Ziel seines noch übrigen Lebens auf zwei Jahre gesteckt und zur Sterbensbereitsch aft manches geistliche Lied gedichtet. In einem berselben, einer Bitt um ein gut End, sagte er: "ob's schon ein Jahr, auch zwei bleibt aus, so kommt ber Tob boch z'leht zu Haus." Und wirklich, bevor noch das zweite Jahr sein Ende erreicht hatte, erkrankte er 24. Nov. 1564, so daß er nicht mehr viel reben konnte. Doch empfahl er noch ben Predigern von Winterthur, die ihn besuchten, bringend die Kirche und ihre heilige Pflicht. Balb darauf verschied er "ohne Ach und Weh" 6. Dez. 1564. Bei ihm war es, wie er selbst einst gesungen:

Ein frsub ift's bem glöubigen mann, ob jn ber tob ichon griffet an: er kann in frei verachten! In Chrifto ist er fröubenvoll, bas er uff in hin scheiden sol; in's leben er nun trachtet.

Nächst vor seinem Tobe hatte er noch über Stephani Sterbens: worte, Ap.: Gefc. 7, 58., folgenbe Borte ,,an feinen herrn Jesum" niebergeschrieben: "So mir ber himmlische Bater rufen, mich forbern und wie zu unfrem erften Bater fagen wird: ..., wo bift bu?"" ach! bak ich bann frohlich und unverzagt fagen mög: ,,,,bie, bie, liebster Bater! bie bin ich in bem allerfrommften, unschulbigen Herzen beines einigen, allerliebsten Sohnes; bie lag ich mich finben, hie ruh und raft ich, hie haft und hang ich, bie verharr und bleib ich; burch bieg beines liebften Rinbes Betz feb ich mich in bein allerfreundlichstes, liebreichstes Herz eingeschloffen, welches uns so lieb gehabt, bak bu biesen beinen einis gen Sohn fur uns haft in ben Tob gegeben, bamit Jeber, ber an ihn glaube, nicht verloren sep, sondern bas ewige Leben babe. Das glaub ich, bas hoff ich, beg allein troft ich mich." 8. Dez. haben ihn bann bie oberften Rathe von Winterthur ju Grab getragen.

Ambrofius Blarer ift ber bebeutenbfte reformirte Lieberbichter ber Reformationezeit. Seine Lieber im oberbeutiden Dialett. beren Breffel ale Anhang feiner Lebenebeldreibung 30 beigegeben bat, zeichnen fich burd acht fomabifche Gemuthlichkeit und Treuberzigkeit, kindlich glaubige Raivetät und feinen Die Bauptquellen für biefelben finb: Beidmad aus.

1. ein Manuscript auf ber Bafferbibliothet in Rurich mit ber Ueberschrift: Manuscript auf der Walerbibiotoper in zurich mit der nederschift, etsich geistliche G'sang und Lieber, vor jaren geschrieben durch meister A. Blaurern. Zusamengestellt durch Eregorium Mansgott (den Etilinger Stadtschreiber s. S. 66) zuo Dienst und G'sallen der christlichen Frowen Justine Grundlerin, seiner lieben Gevatern. Im jar nach Christis purt 1562." ) Bon den hier besindlichen 14 Liebern sind als Kirchenlieder zu nennen:

"Gir froub ift's bem gloubigen Dann" \*\*)

ober spater:
"Es ift ein' Freud' bem glaub'gen Mann"
Auferstehung ber Tobten unb ewigem Leben. Zuerst auf einem Mirnberger Einzelbruck von Guttnecht. Weit verbreitet, selbst in ben Rirchengefangen ber bobmifden Bruber 1566 und im Alt

Stettiner G. 1576.
"Frow bich mit wunn, fromme Christenheit" — auf bie himmelfahrt Christi anno 1533. Im Froschauer G. von Zwid. 1536/40.

"Juchz, erd! vnb himmel bich ergell" — auf ben Pfingstag.
Im Froschauer G. von Zwick 1536/40.
"Kumb mit güte, heiliger Geist" — ein tittsche Veni sancte.
Im Froschauer G. von Zwick 1536/40.
"Wag ich bem Tob nit widerstan" — vom unerschrodenen Ab-

fterben ber Glaubigen. 3m Gidborn'iden G. von Frantfurt a.fD. 1552/62, im Anhang jum bohmifden Brüber-G. 1563 unb in ben

1902/02, im angang zum voymigen Brüder: G. 1963 und in den Mürnberger G.G. von 1569 an.
"Sag, Jfrael, min lyb vnb feel" — ber 129. Pfalm. Im Froschauer G. von Zwid 1536/40.
"Bach uff, wach uff! es ift groß zht" — ein Spruch oder Glang uff 16. Januar 1561.
"Bie's Gott gefällt, so g'fällt mir's auch" — ein

<sup>\*)</sup> Das Mangolt hier nicht, wie Mugell vermuthet, von Blarer blos "gefdriebene" ober abgefdriebene Lieber "jufammengeftellt", fonbern felbft "geschriebene" ober abgeschriebene Lieber "zusummengestell", sondern seldt verfaste und gedichtete Lieber, geht flar hervor aus der Borrede Mangolts, in welcher er an Frau Grundler schreidt: "dieweil ich spür, daß Ihr... viel Lust und Wilken habt zu geistlichen Gesäng und Liebern und sonderslich zu denen, so... N. Blacer seiner Lagen gemacht hat, hab ich mich erboten, Euch dieselbigen seine Lieber zusamenzulesen und in ein Bücklein zu bringen." Diese Lieber haben überdieß auch alle einerlei Charafter nach Farm, Sprache und Inhalt.

20) Irribumlich dem Dr. Caspar Cruciger in Nittenberg (Bb. L. S. 283) zugeschrieben.

20) Ohne allen Grund bezweiselt Mügell die Urheberschaft Blarers.
Rach dem Manuscript Mangolts kann gar kein Aweisel statt baben. das

Rach bem Manuseript Mangolts tann gar tein Zweifel statt haben, bag Blarer bas Lieb verfaßt. Dort hat nämlich bas ihm zunich bereit.

christlich Lieb, barinn er all sachen bem gnebigen willen Sottes besiehlt, in ber weiß: Der Unsal rit mich. 1548.

Zuerst auf einem Rurnberger Einzelbruck von Gutknecht und in Erasmus Rottenbachers Bertreien. Nürnb. 1551. Blanes verbreitetstes Lieb, bas sich ebenso in ben Basler Psalmen 1584 und im Züricher Kirchengelang 1597, wie in den lutherischen B.B. von Rurnberg und Dresden versindet und noch in Ernzeit

Prax. piet. mel. von 1690 fich behauptet hat.

2. ein Binterthurer Manuscript, bas neben ben Bwid'ichen Liebern 16 Lieber meift aus Blarers lepten Lebensjahren enthalt, bie aber in feine Rirchen=G. G. aufgenommen worben gu febn icheinen.

Grecht in teine Kriegens. dufgenbinnen worden zu jedu jedenen. Erwähnenswerth sind bavon:
"Ich armer Sünder klag mich sehr" — ein geiftlich Bußlied in der weiß: "Ich armes wiblin klag mich sehr".
"Run höret zu, ihr Christen all" — ein christenlich Gesang, wie man sich wider die Furcht des Todes trösten soll.
"D Gott, wie schleicht berzu der Tod" — um ein gut End.
"Wir danken Gott mit hohem Preiß" — ein Gebet über oder ab

Bwick, Dr. Johann, ber Sohn bes Conrad Zwick, eines Conftanger Batrigiers, beffen mit ben Blarern verwandte Familie aus ber Schweiz eingewandert war, wurde zu Constanz um's J. 1496 geboren und widmete fich zuerft in Bafel und Freiburg, bann in Baris und Babua, wo er Doctor ber Rechte wurde, ben Rechtestubien. In Freiburg und Bafel fieng er bann an, mit großem Beifall bie Rechte zu lehren, fo bag fein alter Lehrer, ber berühmte Ulrich Zasius in Freiburg, ihn einen "Jurift, wie es wenige gibt" und eine "aufgebenbe Sonne" nannte. Um's 3. 1518 empfieng er auch bie Briefterweihe und bas Conftanger

gehenbe Lieb bie Ueberschrift: "geschrieben an fin Schwester Barbara" und die Ueberschrift bes Liebs "Wie's Gott gesällt" sautet: "ein hriftlich Lieb, barinn er all sachen bem Willen Gottes besiehlt" — berselbe er also, der das vorige Lieb seiner Schwester Barbara gedichtet oder geschrieben hat, also Blarer. Das Lieb ist auch überdieß voll oberbeutschen Provingialismen und tragt in ben Rurnberger G.G., in ben Basler Pfalmen vinzialismen und irägt in den Nürnberger G.G., in den Basler Pjalmen und im Züricher Kirchengesang A. Blarers Namen. Im Oresdorer S. von Stödel 1555 ift es in hochdeutsche Sprachformen umgesetzt und in dem von 1597, wo es unter den Liedern sieht, "welche zur Zeit der Gestüngnis des Chursursten Friedrich von Sachsen an Tag towmen seyn anno 1548" folgt es nach dem Lied: "Bon aller Well versassen", das die ausdrückliche Uederschrift hat: "so seine chursurstliche Gnuden selbst gemacht" mit der nichts weniger als auf die Urheberschaft des Chursursten weisenden Uederschrift: "Ein ander Lied". "Arrihunich wurde es also seither vielsach dem Chursürfen zugeschrieben und deshalb dei seiner Lodesseier 1854 in den Weimarischen Kirchen unter Asseinand von 30.000 Exemplaren gesungen. Er scheint es blos als Trokseinung von 30.000 Exemplaren gesungen. Er scheint es blos als Trokseinung von 30.000 Exemplaren gesungen. Er scheint es blos als Trokseinung von 30.000 Exemplaren gesungen. setung von 30,000 Eremplaren gefungen. Er icheint es blos ale Eroft lieb für fich während feiner Gefangenicaft gebraucht zu haben, ohne zu wiffen, von wem es flammt.

Domtapitel freute fich icon, an ibm einen ausgezeichneten bifcofs lichen Juriften zu erlangen. Da trat er, von ber Reformationes bewegung ergriffen, ju theologischen Stubien über und bebauerte 26 gegen Zwingli, zu bem er im Frühjahr 1522 nach Zürich fic begab, baf er bie beften Jahre feines Lebens "im Jus bergeubet" und fie nicht auf Erforschung biblifder Wahrheit verwendet 3m Commer 1522 trat er fobann bie ibm burch feine Familienverbinbungen icon "in kindlichen Jahren" burch ben Abt von Reichenau bestimmte Pfarrftelle ju Rieblingen, einer ber vorberöftreichischen (jest württembergischen) Stabte an ber obern Donau an. Bevor er noch aufzog, that er ben fuhnen Schritt, fich zu verheirathen, wie er fagte, "fündlich Leben und bofen Args wohn zu meiben". Obgleich er nun in biefer febr alt glaubis gen Gemeinbe, beren "Unleibentlichkeit" er wohl tannte, als ein Freund bes "inwendigen Christenthums" fonst nichts weniger, als fturmifc vorgieng mit bem Abthun von Bilbern, Deffe, Delung u. f. w., fonbern fich begnugte, ben Weg bes Beile aus bem reinen, lautern Gotteswort mit allet Treue ju prebigen, wofür er auch seine Caplane ju gewinnen wufte, so wurde er boch nach britthalb Jahren ichon, ju Anfang bes Jahre 1525, "um bag er lutherischer Lehre anhieng", von biefer Stelle vertrieben. hatte zubor icon manche Anfechtung und Nachstellung bafelbft zu erbulben gehabt und icon 22. Juni 1524 beghalb an Capito fcreiben muffen: "mitten unter raubenben und brullenben Lomen erwarte ich bes herrn Willen."

Er begab sich nun nach Constanz, glaubte aber immer noch an ben Ruf Gottes nach Riedlingen, wohin er auch zu Anssang bes Jahrs 1526 einen ächt apostolischen Brief sanbte, ber im Druck erschien unter bem Titel: "Geschrifft Dr. J. Zwicken an seine ihm von Gott besohlenen Unterthanen zu Riedlingen." Dierin vertheibigte er sich und strafte zugleich die Riedlinger in gewaltigen Prophetenworten um ihrer Lauheit, sonberlich ihrer Berwahrlosung der Jugend willen, wodurch sie göttlichen Jorn verdienet haben. "Finden wir dann Gnad beim Herrn" — mit diesen Worten schloß er seine Epistel — "so wird er uns wohl wieder zusammenhelsen; hat er aber keine Lust zu uns, so mach er's, wie's ihm wohlgefällt!" Deshalb wollte er ansangs auch

unionsfreundlichem Sinne besonders auch unter ben Schweizern zu wirken bestiffen war und dann auch 1540 feine Baterstadt von dem förmlichen Eintritt in den Schweizerbund abhielt, weil kein geeigneter Grund seh, dem schwalkaldischen Bund den Ruden zu kehren.

Zwölf Jahre lang hatte Zwick mit seinem Amtsbruber Blarer, seiner "anbern Seele", ber Kirche zu Constanz gebient "mit
möglichem Fleiß und ungesparter Arbeit", ohne irgend einen Lohn
zu sorbern ober zu erhalten und war barüber "in Schulben geronnen", zumal ba es bamals auch galt, vertriebene Prediger um
anbere verjagte Christen zu unterstühen. Da bat er endlich 1538
um eine Rathsunterstühung für sich und Blarer, wobei er in
ber Bittschrift sagte, sie haben es nun "genugsam gezeigt, daß sie
"nicht sich selbst und bas Ihre, sondern allein gottgefälligen Für"gang des gnabenreichen und von Neuem herglänzenden Evangelli
"und Wohlsahrt gemeiner Kirchen hier zu Constanz gemeint und
"gesucht haben."

Bei ber im Berbft 1541 in Conftang eingebrochenen Beft wurde auch Zwid gegen Weihnachten bavon befallen, genas jeboch wieber, fo bag er icon im Januar 1532 an feinen Freund, ben Burgermeifter Babianus in St. Gallen, fcreiben tonnte, er fen gnäbig bavon getommen, "wofern es überhaupt Gnabe ift, noch langer in biefer Zeit zu leiben." Schon feit einiger Zeit erklang ein folder Trauerton und eine prophetische Klage über ben Bang bes Reformationswerts im Großen, fo wie über bie Abnahme ber Frommigkeit in bem engern Rreis ber Baterftabt in feinen Briefen und Prebigten. Er abnete ben Born Gottes über ber "Unbantbarteit in ber Nabe und Ferne". Doch follte er ale ein Berechter noch weggeraffet werben vor bem Unglud und gum Fries ben tommen aus biefer jammer- und leibvollen Belt. Im Fruhjahr 1542 erfrankte er heftiger, fant jeboch noch einmal auf. Da gieng er im August nach Bifchofszell im Thurgau, ber bebrangten Gemeinbe baselbst, welche bei ber bort greulich haufenben Best ihren Prediger Andreas Köllin von Ulm verloren und Conftanz um einen Prebiger gebeten hatte, ben Eroft aus Gottes Wort zu bringen. Am 21. Sept. fcbrieb er an Blarer: "Die Beft forbert bei und in jeber Woche gebn bis zwölf Erwachsener

eben fo viel Rinber; von welcher Arbeitslaft ich erbrudt be, weiß ber herr, bem ich mich ohne Unterlag befehle, baf nir Beisbeit und Kraft verleihe." Nachbem er nun baselbit 8 Boden lang mit unglaublichem Fleift und Ernft in folden eenothen bas Wort bes herrn geprebigt und taglich Rrante Sterbenbe besucht batte, murbe er in ber Mitte Ottobers it auch von ber Best ergriffen und ftarb zu Bischofiszell 23. . 1542. Sterbenb ermabnte, troftete, betete er noch fur Cona und die Freunde, und als er nicht mehr reden tonnte, beuer mit bem Finger himmelan. Er ftarb eines fo iconen es, bag ber ihm von ben Constangern zu Gulfe gesanbte Arat ra Bogeli von feinem Sterbelager nach Conftang gurudlehrte großem Frohloden, er habe jest erft recht fterben gelernt, fich 1 auch an ber Best nieberlegte und im felbigen Monat noch . Gott freudig bantenb für die Gnabe, bie ibm an Amicks tbebett wiberfahren fen, "benn hier," fprach er, "bat mich ber ein Stud ber Seligfeit laffen feben." M. Blarer, ber an ihm feinen treuften Freund verloren, fang . burch feinen Tob tief erschüttert, bie Liebworte nach:

Gott nimmt die Seinen täglich hin,
Aus welcher Zahl ber auch ist g'sin '
Ein Diener Gott's und treuer Knecht,
Aufrecht, fromm, redlich, glett und schlecht,
Der Kirchen Gottes höchste Ehr Mit seiner Arbeit, Fleiß und Lehr.
Den Kranken, Armen hülf und Rath Er Tag und Racht bewiesen hat.
Deß hat ihn Gott von hinnen g'ton,
Ihm geben auch die rechte Kron,
Den himmel, deß er oft hat b'gehrt,
Und seines G'halts getreulich g'währt.

the Jahre hernach gab Blarer sobann einen Theil seines Nachs unter bem Titel heraus: "dristenlicher ganz tröstlicher Unters, wie man sich zu einem seligen Sterben bereiten solle, mit e gar schönen Auslegung bes Baterunsers, auch ber letten ite Christi. Constanz. 1545." Es sind die Predigten, welche d während ber Pestzeit 1541 und 1542 in Constanz und hosszell gehalten hat. In der Borrede, welche auch die Lebensbeschreibung von Zwid enthält, setze er dem Freund schöne Ehrendenkmal: "Mit welch herzlicher Treue, ungespare:

tem Weiß, grofter Sorgfältigfeit, unverbroffener Dub unb Arbeit. driftlichem Ernft und inbrunftigem Gifer er biefer Rirche mit gefunder Lebre und frommem Banbel feines Lebens bis in 16 Nabre feb vorgestanden, ift Gud Allen bekannt. Seine Lebr und Bredigt war gang rund und gefund, hell und flar, orbentlich und verständlich abgetheilt, einfältig, weit von aller unnuter, fpipiger ober gantischer Ding Borgebung, sonbern gunachft gerichtet auf bie Befferung. Seine Bermahnung war bringlich, feine Strafe ernfis haft, feine Warnung getreu, fein Eroft fuß und gang liebreid und bieg nicht allein auf ber Rangel, fonbern taglich und ohne alles Aufhören gegen sonbere Berfonen, benen er zu allen Beiten leiblich und feelisch berathen und geholfen gewesen ift. koftfrei und milb war er gegen bie armen Dürftigen, gaftfrei ben Fremben, Baistofen und Glenben, mitleibig mit ben Rranten und Allen, so mit mancherlei Anfechtung Leibes und ber Seelen belaben waren. In Summa - bag er mit Babrbeit ein rechter und getreufter Bater feines Baterlanbes genannt mag werben, von beg Glude und Beile megen er Alles, fo möglich gewesen, gethan und gelitten." .

Unter ben reformirten Dichtern nimmt er nachft Ambrofius Blarer bie erfte Stelle ein. Seine Lieber im oberbeutichen Dialett, über 36 an ber Bahl, meift Feftlieber und Rinberlieber, ebenso kindlich fromm und erbaulich, ale körnig und kraftig, finben fich -

1. in bem von ihm besorgten "Ruw gsangbuchte von vil schonen Pfalmen und geistlichen Liebern. Zurich bei Froschner. 1536. 2. Auft. 1540." (f. S. 16.) Hier finden sich 16 unter den Liebern, "beren etliche in der Kirchen vor und nach den Predigten, etliche aber allein usserthalb anstatt der üppigen und schendlichen wältliebern gefungen werbenb". Und von biefen giengen in vericiebene G.G., junachft in bie Ropphel'ichen Straft. G.G. von 1537 und 1538 (f. S. 24), sowie in Dachsers Pfalter. Strafb. 1538, über:

"Ad, unfer Bater, ber bu bift" - bas Baterunfer. Rattb. 6. "Auf (uff) bie fen Tag fo bentenb (bebenten) wir" — uff ben Uffarttag Christi. Zwids herrlichftes Lieb, gleich ausgezeichnet burch seine martige Sprache, wie burch seine schne Form und freudige Glaubenstraft, und barum auch fast in allen lutherischen

G.G. eingebürgert.

"Aus (Us) bes Baters Herz ift geboren" — uff Bebbennächt. In ber Bebe: "corde natus". "Chriftus hat g'leert bie fäligkeit" — von flüechen Chrifti. Lue. 6.

- "Chrifius mit sinen jüngern gieng" bie acht Seligfeiten. Matth. 5.
- "Ich glaub in Gott, ben Bater min" uff ben Uffarttag. "Run wölle Gott, bas unfer g'fang" — ein g'fang bes jungen Bolls zum guoten Jar. Zuerst auf einem Nurnberger Einzels brud. 1534.
- 2. in bem Anhang zu bem nach seinem Lob von A. Blarer herausgeges benen "chriftenlichen, ganz tröstlichen Unterricht, wie man sich zu einem seligen Sterben bereiten soll. Constanz. 1545." hier finden sich acht Lieber, von welchen sich in G.G. weiter verbreitet haben:

  Am Morgen ift gant frisch und neu" Morgengelang

einem jeligen Sterben bereiten sou. Confanz. 1540." Her finden fich acht Lieder, von welchen fich in G.G. weiter verbreitet haben: "Am Morgen ift ganz frisch und neu" — Morgengesang. "Du höchstes Licht, ewiger Schein" — Morgengesang. 3. in einer Winterthurer handschrift, die auch A. Blarers lette Lieder aus ben Jahren 1562—1564 enthält. Bon diesen hat sich keines weiter verbreitet.

In Zurich findet sich auch noch eine bis jett unbekannt gewesene, bei Froschauer ohne Angabe bes Verfassers und ber Jahrzahl gebruckte Schrift von Zwick, eine Sammlung lateinischer Lieber und Gebete für die lateinischen Schulen, genannt: Rhapsodiae.

Bögelin, Jörg, Stabtschreiber in Constanz. Er war seit 1523 im Rath ber Stabt bestissen, bie Resormation kräftig zu fördern. Bei dem Bernichtungsschlag, der durch den erzürnten Kaiser im Oktober 1548 gegen seine Baterstadt geführt worden war, wurde er aus Constanz vertrieben und verbrachte von da an sein Leben als Berbannter zu Zürich. In Gott getröstet, hat er darzüber noch Andere können trösten durch Absassung einer Schrift unter dem Titel: "Trostbüchlin in sorm eines Gesprächs zwischen Batter und Sohn wegen des großen Jammers, der anno 1548 über die Statt Constanz ergangen, gestellt von J. Bögelin." Bon ihm sindet sich im Froschauer'schen G. von 1570 das Lieb:

"Ad Berr, ad Gott, ad Batter min".

## bb. in Augsburg.

Musculus ober Meußlin\*) (auch: Mäußlin, Müßlin, Mösel, Mosel), Dr. Wolfgang, wurde geboren 8. Sept. 1497

<sup>\*)</sup> Quellen: Historia vitae et obitus Dr. W. Musculi per Abrah. Musculum, filium, in der Synopsis festal. concionum. Autore Dr. W. Musculo Dusano. Basil. 1595. — Vitae germanorum theologorum congestae a Melch. Adamo. Heidelb. 1620. — Wolfg. Musculus, ein biogr. Bersuch von Ludwig Grote, Hospes im Kloter Loccum. Hamb. 1855. — Gübers, unter Mitwirtung A. Hallers, Pfarrers in Biel, eines Nachsommen des Musculus, abgesaßter Artikel in Herzogs Real-Enchcl. Bb. X. 1858.

au Dieuze im alten Bergogthum Lothringen, wo fein Bater, Untonius, ein frommer, unbemittelter Mann, bas Ruferbandwert trieb. Der fanbte ben wohlbegabten, von feinen Buchern faft nur mit Bewalt zu vertreibenben Knaben zu feiner Ausbilbung mit einem gang geringen Jahrgelbe auf frembe Schulen. So durás gog benn Wolfgang Mufculus als manbernber Schuler, fein Brob burch Singen bor ben Baufern berbienenb, bas Elfaß. ben Schulen zu Rappoltsweiler, Colmar und Schlettstabt verweilte er etwas länger. MIS er nun einsmals auf feinen Banbergugen 1512, ba er 15 Jahr alt war, jur Abendzeit in bas Benebictinerklofter Lixbeim, im jebigen Meurthe-Departement, bart an ber Grenze bes Elfages, tam und mit feiner belltonenben Stimme in bie Pfalmmelobien ber gerabe in ber Befper fingenben Donde einstimmte, suchten ibn biefelben für ihr Rlofter ju gewinnnen, Bei ben ftillen Stubien, benen er bier nun eifrig oblag, mar es ein auf bem Dachboben bes Rlofters aufgefundener Dvib, ber in ihm bie Liebe zur Dichtfunft wedte, bag er felbft ifument lateis nifche Berfe bichtete. Bugleich pflegte er bie Musit, zu ber er viel Luft und Anlage hatte. Sein Brior lieft ibn befibalb im Orgelfpiel unterrichten und ichaffte ihm bann eine gang neue Rlosterorgel an, auf ber er als Rlosterorganist gur Chre Gottes mit allem Ernft und Gifer fpielte. In feinem 20. Lebensjahre fieng er an, fich theologischen Stubien zu wihmen und im Borte Gottes fich zu üben, worauf ihm bann balb bas Amt ber öffentlichen Predigt in ber Dorffirche ju Lirheim und in ben anbern jum Rloster gehörigen benachbarten Dorffirchen übertragen murbe. bei erwarb er fich burch feinen glühenben Gifer und feine binreißenbe Berebtfamteit großen Beifall. Nachbem ibm aber nun 1518 ein Freund Luthers Schriften überfandt und er biefelben an ber h. Schrift gepruft hatte, murbe fein ganges Befen wie umgewanbelt; er bekannte öffentlich bie neu erkannte Beilsmahr heit und murbe beghalb balb überall nur "ber lutherifche Mond" Darüber hatte er bann burch bie Bischofe von Des und Stragburg lebensgefährliche Berfolgungen gu erleiben, fo bag ihn ber Schirmherr bes Rlofters, Reinharb von Rothenburg, auf bem naben Felfenichlog Lütelftein beschüten mußte.

Bu Anfang bes Jahre 1527 trat er mit Wiffen ber Bru-

ber, bie ibn burch bie Babl jum Prior vergeblich noch ju balten gefucht batten, aus bem Rlofter aus und bie Balfte ber Monche folgte balb barnach feinem Beifpiel. Seine nachfte Bufluchtoftatte war Strafburg, wo er fich bann auch 27. Rebr. 1527 mit Margaretha Barth aus Lixheim, einer Richte feines Briors, mit ber er fich noch bor seinem Weggang aus bem Rlofter verlobt batte, vermählte und anfangs brudenbe Armuth zu erleiben batte. Seine Frau biente als Magb im Saufe bes Bfarrers Riger an St. Beter und er trat ale Lebrling bei einem Leineweber ein. um fich fein Brob verbienen gu tonnen. \*) Beil es mit bem Beberhandwert aber nicht recht geben wollte, war er gerabe im Beariff, ale Schangarbeiter an ben neu angulegenben Beftunge: mallen bie erfte Arbeit ju thun, als ihn ber Burgermeifter Natob Sturm und Dr. Martin Bucer rufen liegen, um ihm bie Beforgung ber brei Deilen entfernten Bfarret Dorlitheim ju über-Bier, wo ber frühere Bfarrer bon ben aufrührerischen Bauern aufgegangt worben mar, wirtte er nun mit großer Liebe und Demuth und in berggewinnenber Beise für bie Erbauung ber Gemeinbe und Berbreitung bes Evangeliums, beffen Feinben er mit fühnem Duth entgegentrat. Go batte einstmals in ber naben Johanniterkloftertirche ein tatholischer Briefter aus Molgbeim vor großer Boltsversammlung am Rirchweihtag mit großer Beftigkeit über Gbr. 11, 6. gegen bie Lutheraner geprebigt. trat ihm Musculus, als er von der Kanzel herabstieg, mit den Borten entgegen: "D bu Schelm! nun halt mir Stand und bor auch mich an, benn ich will biefer ganzen Berfammlung beine Schelmerei aufbeden!" Darauf bestieg er bie Rangel und prebigte unter gewaltigem Ginbruck auf bas Bolt nach bem Grund beffelben Textes vom rechten seligmachenben Glauben an Jesum Chriftum, beffen Betenner bie Strafburger feben.

Diefes freie Bekenntniß bes Glaubens erwarb ihm fo große

<sup>\*)</sup> Unter fold ungewohnter Arbeit troftete er fich mit bem lateinisichen Difticon :

Est Deus in coelo, qui providus omnia curat, Credentes nusquam deseruisse potest.

Bu beutsch: Im himmel lebt ein Gott, ber forgt für Jebermann, Insonberheit er nie die Gläub'gen lassen tann.

Achtung unter ben Freunden bes Ebangeliums, bag ibn ber Rath ber Stabt Strafburg 1529 ale Diaconus bes Matthias Rell an bie Dunfterfirche berief. hier gieng ihm nun eine gang neue Welt auf. Durch Benütung ber Sochidule und ihrer Bulfsmittel legte er jeht neben ber treuften Beforgung feines geiftlichen Amtes ben Grund zu feiner theologischen Bilbung und fieng auch noch an. mit bestem Erfolg bie ebraifche Sprace au Besonbere enge folog er fich an Capito unb Bucer an, beren biblifche Borlefungen er borte und beren theologifde Ansichten er auch gang ju ben feinigen machte. Berne mare er. trop fummerlichen Gintommene, noch langer in biefer Stellung verblieben, allein icon nach zwei Jahren bestimmte ihn ber Rath von Strafburg, au ben fich bie Augeburger Schwesterstabt um Rusenbung von geeigneten Brebigern gewendet hatte, in Berbinbung mit Riger, beffen Magb einft feine Frau gewesen war, eine Brebigerstelle in Augsburg angutreten.

In Augsburg hatten Stephan Agricola unb Johann Frosch (Bb. I. S. 405) bem Evangelium von 1522 an in Luthers Sinn und Beift Bahn gebrochen, wurden aber von bem nach ber Beife ber anbern oberbeutschen Stabte mehr zu Zwingli's Lebre fich neigenben Rath um ihrer lutherischen Saltung willen ju Anfang bes Jahre 1531 entlaffen, und ftatt ihrer follte nun Musculus mit Riger bie Reformation im gwinglischen Beifte burchführen helfen. Dieg gelang ihm benn auch vollftanbig. 22. Nanuar 1531 hatte er in ber Barfüßerkirche feine Antritte: prebigt über Matth. 11, 27. gehalten und bann balb barnach bie Rirche jum h. Rreug eingeräumt bekommen, wo er unter großem Beifall in Bredigten voll Beift und Leben einbringlich und ergreifenb bas Evangelium verkunbete und viele Frucht fonfte für's ewige Leben. Bie er bie gerabe vor feiner Ankunft in's Gefängniß gelegten Wiebertaufer burch unermubliche Gebulb unb Wohlthun in aufopfernber Liebe ju gewinnen und wieber Rirche gurudzuführen wußte, fo tropig biefelben fich auch bei seinen ersten Besuchen gegen ibn gebarbet batten, fo gelang es ihm auch nach manchen Rampfen mit bem bifchöflichen Stuhl, bie Römischen zur Räumung ber Stabt zu nöthigen, fo bag nun nach Abzug bes Domcapitels ber neue Burgermeifter Bans Belfer 1537 bie Reformation in ber Stabt vollenbe gang burchfubren und Musculus als erfter evangelischer Brebiger ber Stabt bie erfte Bredigt in ber Saupt: und Domkirche ju unfer lieben frauen am 15. Juli 1537 balten tonnte. Das Rabr gubor war er pom Rath betraut worben, an ber Concordienverhandlung zwischen ben fachfifden und oberbeutschen Theologen in Wittenberg Untbeil au nehmen, wo er mit feinen alten Strafburger Lebrern Capito und Bucer wieber ausammentraf und, um bas Unionswert nicht zu ftoren, feine bisberigen Anfichten vom Abendmahl bran gab. Nach feiner Rudtebr bielt er fich auch wirklich einige Beit an bie Beftimmungen ber Concordie, balb aber ließ er fich in bie bon Con-Rang und Burich ausgebenbe Gegenbewegung bineinzieben, fo bag nun in Mugeburg swinglisch und lutherisch Gefinnte in foroffen Gegensatz traten und A. Blarer im Juni 1539 von Conftang au Bulfe gerufen werben mufte. Bebeutfam, wiewohl erfolglos. war feine Senbung zu bem im Ottober 1540 in Worms begon: nenen und 27. April 1541 in Regensburg wieber aufgenommenen Religionsgesprach zwischen evangelischen und tatholischen Theologen über eine Biebervereinigung, wobei er als geschworener Notarius bas Prototoll führte und burch zwei über bie papstliche Meffe gehaltene Bredigten in einen Streit mit Dr. Cochlaus verwidelt murbe. Unter alle biefe Geschäfte hinein, welche feine einflufreiche Stellung als erfter Brediger Augeburge mit fic brachte, errang er fich gleichwohl noch so viel Zeit, bie griechische Sprache grundlich zu erlernen, fo bag er bie Berte vieler gries difden Rirdenväter in's Lateinische überseten fonnte. Nachbem es ihm bann auch noch gelungen war, im 3. 1545 zu Donauwo er mahrend eines vierteljährigen Aufenthalts tag-Lich prediate, die Reformation einzuführen, kam für ihn mit ber am 1. Sept. 1547 erfolgten Eröffnung bes fog. "geharnifch: ten Reichstags" zu Augsburg eine fcmere Zeit bes Leibens unb Dulbens. Der fiegreich aus bem ichmalkalbischen Rrieg hervorgegangene, auf biefem Reichstag fich einfindende Raifer ließ als einen feiner erften Befehle ben ergeben, bag alle früher bem Bifchof zuständig gewesenen Rirchen ber romischen Geiftlichkeit gurudgegeben werben mußten, und fo mußte Mufculus aus ber Domtirche, in welcher er gebn Jahre lang mit großem Segen

bas Epangelium verfundet batte. weichen. Rur um fo enticie bener aber fubr er fort, auf anbern Rangeln ber Stabt fein evan: gelisches Zeugnif abzulegen, obaleich er in ber von Spaniern und Monden wimmelnben Stabt Befahren auf Befahren über fein Saupt hereinbrechen fab und fich oftmale öffentlich beschimpfen laffen mußte, fo bag ibm ber Rath julett eine Schutwache gab, bie ibn, wenn er in ber Rirche prebigte, bin und ber au begleiten Mle aber nun ber Raifer 15. Mai 1548 bem Reichster bas Interim hatte vorlegen laffen und ber Rath von Augsburg. burch bie Umftanbe gebrangt, im Juni bie Annahme beffelben befolog, fo legte er nach vergeblicher Protestation fein Amt nies ber und gog nach 17jabriger Birtfamteit am Abend noch, mit Burudlaffung feiner Frau und feiner funf Rinber, bon bannen - einer ber erften um bes Interims willen verbrangten unb ber-Seinen Abaug vertheibigte er bernach gegen triebenen Brebiger. ben barüber unzufrieben fich außernben Rath in einer besonbern Schrift: "wie weit ein Christ schulbig feb , Gewalt zu leiben. Bern. 1551.", welche er mit ber Strophe ichlof:

> Gewalt kann ein Chrift wohl leiben Und boch bas Unrecht meiben. Das Unrecht leiben ift nicht Sund, Das Unrecht thut kein Gotteskind. Leiben und Thun hat Unterscheib, Unrecht zu thun thu keinen Gib.

Dufft leiben, fen bir's nicht leib. Machbem er fich verkleibet burch bie von taiferlichem Kriegevolk burchschwärmten Lande bis nach Linbau unversehrt burchgeschlagen hatte, begab er sich nach Zürich, und weil sie ihn ba aus Kurcht por bes Raifers Rache nicht aufnahmen, nach Bafel, wohin er bann feine Familie nachkommen ließ. Wie er nun aber biese in Conftang abholen wollte und beghalb im Schof ber Blarer'ichen Familie baselbst ihrer Ankunft entgegen harrte, kam er mitten in bas gerabe nun auch über Conftanz losbrechenbe Zornwetter bins Denn nachbem er noch Tags zuvor 5. August 1548 eine gastliche Sonntageprebigt über Joh. 6, 66-69. gehalten und bie Constanzer ermahnt hatte, bei bem ju bleiben, ber allein Worte bes ewigen Lebens habe (f. S. 60), sab sich ber ben kaiserlichen Häschern entronnene Mann in Constanz jählings von ben Angriffen ber wilben Spanier bebroht, alfo, bag er mahrend bes Sturmes, ben diese unerwartet auf die Stadt am Montag Morgen unter dem Kirchenläuten machten, abermals die Flucht ergreisen mußte. Am 10. August traf er über Bischosszell im Thurgau, wo er seine Familie erwartete, beim Bürgermeister Badian in St. Gallen ein, wohin ihn dieser im Namen des Raths eingeladen hatte. Seine Frau, deren geschwächte Gesundsheit unter solchen Schrecken endlich zusammendrach, und mehrere seiner Kinder sielen in schwere Krankheiten. Er aber zeigte sich in all' dieser Noth und Drangsal als ein ächter Jünger des herrn, froh in hoffnung, geduldig in Trübsal, anhaltend am Gedet. Da war es ihm, wie er in seiner Berdeutschung des 91. Psalm: "Wer unterm Schirm des Höchsten helt", welcher eigentlich als Ueberschrift über sein ganzes Leben gelten kann, gesungen hat:

Din schilt ond schut find fine trum, machend bich fry von forcht und nachtes gruwen.

Alls bie Seinigen nun mit Gottes Bulfe, auf bie er nicht vergeblich getraut, wieber genesen maren, manbte er fich 27. Sept. nach Burich, wo er Bullingere und Bellicans Gaftfreunbichaft ju genieken hatte, und von bier wurde er, nachbem er eine Ginlabung bes Erzbifchofe Cranmer von Canterbury, nach England überzusiebeln, ausgeschlagen, burch bie Bermittlung Joh. Hallers, feines frühern Collegen in Augsburg, welcher bernach burch bie Berbeirathung feiner Tochter mit feinem altesten Gobn, Abraham Rusculus, nachmaligem Decan ber Bern'ichen Rirche, sein Gegenfomaber wurde, ale Professor ber Theologie nach Bern Hier traf er 25. April 1549 ein und verwandte nun 11 Jahre lang feine hauptthätigkeit auf bas akabemifche Lehramt. Aus Dankbarkeit für biese in ber Zeit ber Noth ihm gewährte Aufnahme hielt er benn auch hier vollends fein ganges noch übriges Leben lang aus und lehnte, trot bes bürftigen Gintommens, die glanzenbsten Anerbietungen von Rirchen- und Lehrftellen in England, Strafburg, Marburg, Beibelberg und Auge: burg, wo fie ihn nach Beseitigung bes Interims jest gern wieber gehabt hatten, entschieben ab. Durch seine schriftstellerischen Arbeiten, benen er sich nun bingeben konnte und bie nicht went-

ger, ale neun von ibm eigenbanbig gefchriebene Roliobanbe fullen, worunter namentlich bie ausführliche Erffarung ber Bfalmen von 9. 1550 bervorragt, erwarb er fich einen fo berühmten Ramen. bag er neben Calvin und Beter Martyr als ber britte im Rang ber reformirten Theologen gilt. Geine ber calvinischen Lebre augewandten Glaubensanfichten leate er in ber unter bem Ramen "loci communes. Basil. 1560." ericbienenen Schrift nieber. worin ber einft "ber lutherifche Monch" Benannte, nun weit von Luther und felbit bon feinen Strafburger Freunden fich abwenbenb, alle leibliche Gegenwart Chrifti im Abenbmahl leugnete und nur einen geiftlichen Genuf feines Leibs und Blutes, fo wie teine anbre Gnabenanerbietung im Abenbmabl gelten lieft, ale bie, welder bie Glaubigen auch außerhalb bes Saframents theilbaftig Doch ist bei alle bem, bag er je langer je mehr allen merben. Unionsbestrebungen abbolb warb, feine groke Milbe und Reinbesliebe zu rühmen, bei ber er alles theologifche Schulgezant forgfältig zu meiben befliffen mar.

Im Rahr 1562 fühlte er, baß seine Leibeshütte morfc zu werben anfange, und nun ließ er vollenbe alle anbern Gorgen fahren und bewegte in seinem Bergen nur bie Gine Sauptsorge, Am Sonntag 22. August 1563 wurde er felia abzuscheiben. ploblich unter ber Brebigt von einem farten Rieber befallen. bak er, am gangen Leib gitternb, nach Saufe tam und fich zu Bette legen mußte, um nicht wieber bavon aufzustehen. Er lief nun feine Sohne herbeirufen, beren feche im Berner Lanbe als Bfarrer angestellt maren, \*) und verabschiebete fich von ihnen. konnte er bor Schwäche nicht mehr viel reben. Um Sonntag ben 30. August 1562 tam es mit ihm gum Tobe. Me man bas apostolische Glaubensbekenntnig mit ihm gebetet hatte, faate et: "biefen Grund bes chriftlichen Glaubens habe ich immer in meinem Bergen getragen, und obidon wir Menichen viel gu leiben haben, so hat mir boch Gott bisher ausgeholfen und wird mir aushelfen bis an's Enbe burch bie Gnabe Jefu Chrifti." Dar auf erhob er feine Rechte und fagte ju ben Umftebenben:

<sup>\*)</sup> Der lette seines Geschlechts war ber burch seine Predigten ber ruhmte Davib Muslin, ber 40 Jahre lang mit großem Beifall im Munster zu Bern geprebigt hat († 1821).

Herr fen mit euch!" Ueber bem war ber Gottesbienst zu Enbe und nun versammelten sich alle Geistlichen und Professoren um sein Sterbelager. Er wollte noch etwas reben, tonnte aber nicht mehr, und als sie ihn fragten, was er benn sagen wolle? flüsterte er noch leise: "Bon Christi Gnabe". Darauf verschieb er, während Alle um sein Lager knieten und beteten, sanft und selig kurz nach zehn Uhr Bormittags.

Er war ein Freund ber Mufit, bes Gefangs und ber Dichttunft von Jugend auf. Der einst im Rlofter ju Lirbeim mit foldem Eifer die Orgel gespielt, spielte noch im Alter ale hoch: betagter Brofessor bie "Spinte" - bie alteste Form bes Claviers - in feinem Saufe ju Bern. Auch mar er immer bemubt, in bie Bernifche Rirche ben Gemeinbegefang wieber gurudgufüh: Defhalb rieth er auch 1557 in Berbindung mit feinem Gegenschwäher, bem Decan Joh. Saller, bem Magiftrat zu Bern, baß nach ben Sonntagsprebigten im Münster Bfalmen gefungen werben. \*) In ber lateinischen Dichtfunft hatte er fich bon feinem Rnabenalter an, ba er noch in Schlettftabt auf ber Schule war und hernach im Rlofter, ale er ben Dvib aufgefunben, genbt. Es find meift Epigramme und Belegenheitsgebichte, bie fein Entel, Wolfgang Mufculus, Pfarter in Sochftatten, in ber sogenannten "Spnopfis. Bafel. 1595." gefammelt und im Drud berausgegeben bat. Aber auch beutsche geiftliche Lieber pon acht iprifchem Behalt, nicht gemachte, fonbern aus Berg und Leben beraus gefungene und barum auch zu Bergen gehenbe Lieber haben wir von ihm, obgleich mertwürdigerweife weber fein Sohn Abraham in ber historia vitae, noch fein Rachtomme Daniel Muglin (1674-1740), welcher alle feine Manuscripte besag, auch nur eines einzigen beutschen Rirchenliebs, bas er gebichtet batte. Erwähnung thun. Defhalb allein läßt fich aber bie Abfaffung beutscher Lieber burch Musculus boch wohl nicht bezweifeln, wie icon gefcheben ift, benn hiefut giebt, auch abgefeben bavon, bag biefe bamaligen ichweizerischen Reformirten in Ermanglung eines Kirchengesangs grundsahmäßig auf ein beutsches

<sup>\*)</sup> vergl. "Beiträge jur Geschichte ber Rirchengebrauche im ehemalia gen Canton Bern von Fridart. Narau. 1846."

Rirchenlied feinerlei Werth leaten, bie Aufnahme mehrerer beutfcher Kirchenlieber unter Wolfg. Musculus Ramen in bas von 3wid und bem mit Musculus innig befreundeten Ambr. Blarer beforgte Froidauer S. von 1536/40 entschiebenes Zeugnif. \*)

Folgenbe acht beutsche Rirchenlieber, mit Ausnahme eines Originalliebes und einer Berbeutschung eines lateinischen Somnus, lauter Bfalm: und Schriftlieber, finben fich in ben alten S.G. unter Musculus Ramen:

"Chrifte, ber bu bift Tag vnb Liecht" — Berbeutschung bes bomrifte, der du dist Tag vand Liecht" — Berdeutschung des Hom-nus aus dem 7. Jahrh. "Christe qui lux es et dies" (Bb. I, 75). Des Musculus Erstlingslied, noch im Kloster zu Lirheim gedichtet, als ihm das Licht des Evangeliums und die Erkenninis Christi, des Lichts der Welt, geschenkt worden war. Es steht schon im Ersurter Enchiribion von Lörsselt 1526 und im Klug'schen G. von 1529 ohne Namen und dann im Froschauer G. von 1536, so wie im Böhmis schen Br.-G. von 1566 mit W. W. bezeichnet.

"Der Berr ift mein treuer Birt, balt mich"

ober: - ber 23. Bf. "Der herr ift mein getreuer hirt" in Strasburg gebichtet. Zuerst — obwohl ohne Kamen — in bem von seinem Augsburger Collegen Jak. Dachser besorgten G. "Form und Ordnung geistl. Gesäng. Augsb. 1533." und dann auch von Luther in's Babst'sche G. 1545 aufgenommen.

Luther in's Babst'sche G. 1545 ausgenommen.

"Gott stabt (steht) in siner G'meinbe recht" — ber 82. Psalm.

Zuerst mit W. M. bezeichnet im Froschauer'schen G. von 1536 und bann im Köpphel'schen Straßb. G. "Psalmen und geistliche Lieber. 1537." anonym.

"Mein hirt ist Gott ber herre mein" — ber 23. Psalm. In Augedurg gedichtet. 1537.

"O allmächtiger herre Gott" — ein G'sang zu Gott um viel Gaben zur Besseung. Sein einziges Originallieb.

"O herre Gott, erbarme bich" — Gebet bes Propheten Zesaja am 33. Kap. B. 2-6. Domine miserere nostri.

"Bater unfer, ber bu in himlen bift" - bas Baterunfer.

Ph. Dieterich."

\*\*) Alle folgenden Lieder finden fich gang in berfelben Beife zuerk in biefen beiben G.G.

<sup>\*)</sup> In irrthümlicher Berwechslung führt K. Göbede im Grundris zur Gesch. der beutschen Dichtung. Bb. 1. 1849. S. 179 für Musculus auch noch ein Werk auf unter dem Titel: "Wolfsangi Musculi 40 geistl. Lieber mit 4 Stimmen. Nürnb. 1597. 4. Cles. 2, 268." Es ist die ein mit unsem Musculus in keinerlei Zusammenhang stehenbes Berk unter dem Titel: "Biertig schöne geiftl. Gesenzlein mit 4 Stimmen, der Jugend zum besten in Oruck versertiget durch Balt hasarum Musculum, Schulmeister zu Ziegenrück. Zett aber von Neuem übersehen, corzigiret und mit etlichen gesenzick. Jest aber von Neuem übersehen, corzigiret und mit etlichen gesenzlein (nämlich 8 Canzonetten Horatik Veochi mit teutschen Terten und 7 mit J. M. unterzeichneten teutschen gesenzlein Jac. Meilardi) gemehrt durch Georgium Körberum Rürnsbergensem (Coadjutor der Lorenzer Schule). Anno 1597. Nürnberg bei A. Bb. Dieterich."

Ber unter'm foirm bes Sochften helt" — ber 91. Pfalm. Zuerst auf einem Einzelbruck o. R. um's 3. 1534. "Der ain ond neinzichft Pfalm tröftlich in ber Gemain zo ber Zeit ber Pestilent zu fingen." Dann in Froschauers G. von 1536/40 und im Straß-

Dadler, Ratob, evangelischer Brebiger ju Augeburg\*) und Imtegenoffe bes Musculus baselbit. Raberes ift über seine Leensumstände nicht befannt. Sinfictlich bes Rirchengesange ftanb r auf 3wide Standpunkt (f. S. 18), benn er beruft fich auf effen Beschirmung bes Rirchengesangs, nur machte er es fich noch ur besonbern Aufgabe, benen zu lieb, bie fich baran ftogen, bag etliche Bfalmen mit viel anbern Worten weber im Text genacht und gefungen werben", alle Pfalmen "fcbier von Reuem rach bem Text (fo viel immer möglich) nicht allein bes Sinnes. onbern auch ber Borten bes beutich gebrudten Bfalters" in Ges Die Frucht biefer Arbeit ift bas großentheils ang zu ftellen. n biefer Beife eigens von ihm verfaßte, Pfalmlieber ohne poetiden Werth enthaltenbe Wert: "Der gant Bfalter Davibs. Augsb. 1532." (f. S. 18.) Im Anhang finden sich noch 22 geiftliche Befang und Lieber, fo in ber Rirchen gefungen weren", worunter sich einige Lieber von Bollio, Zwick und ben beiben Blarern, aber feine Lieber von Musculus ober Schweizer Dichtern befinben.

Einige Berbreitung fanden von feinen gereimten Bfalmenibersetzungen, fofern fie in bem fogleich ju nennenben Augeburger B. von 1533 und theilweise auch in Strafburger G.G. fteben: "Erhör mein Gebett, o herr Gott" — ber 143. Pfalm. Ift ain bittklag und rach Pfalm. "hilff mir, Gott, in beim Namen balb" — ber 54. Pfalm. Im thon,

wie Runig Lagles Lieb.

"Ich schreib zu Gott mit meiner stymm" — ber 142. Pfalm. Ist ain bitt Pfalm.
"Ich seufft vnb klag vil langer tag" — auß bem Evangelio Matthei am anbern. In ber Melobey: Maria zart. Auch im Straßburger Köpphel'schen G. 1539.

"Bon gantem bergen bant ich bir" — ber 138. Pfalm. Ift ain bant und tob Pfalm.

Mit Sicherheit läßt sich behaupten, daß unter Dachsers Beforgung auch bas für bie Zwinglisch gefinnten Augsburger be-

<sup>\*)</sup> So bezeugt Dr. J. B. Rieberer in seiner Abhanblung von Ein-führung bes teutichen Gesangs. Murnb. 1759. Freihumlich behauptet Beefenmeper, Dachser sep ein Biebertaufer zewesen.

94 Dritte Periade, Abicon. I. 3. 1547-4580. Die veform. Rirche.

stimmte Gesangbuch und somit überhaupt bas erfte evanges lifche Gefangbuch Augsburgs entstanben ift, welches 1530 ober 1531 unter bem Titel erschien:

"Form vnb Ordnung gapftlicher Gesang vnd Pfalmen, welche Gott bem Herrn zu lob vnd eer gesungen werden". o. D. u. J. (2. Ausg. 1533. o. D. 3. Ausg. 1539. bei Melchior Ramminger in Augsburg. 4. Ausg. 1540. bei Phil. Blhart. bas.) s. S. 18.

## c. im Elfaß.\*) (Straßburg.)

Capits (Röpfel), \*\*) Bolfgang, ber Sohn eines Duffcmibe ju Sagenau, weghalb er fich auch zur Unterscheibung ven feinem Better . bem burch bie Berausgabe ber Strafburger Befangbucher (S. 24) befannten Wolfgang Röpfel ober Röpphel, noch ben Beinamen Fabricius gab. Er wurde geboren im J. 1478 und von feinem Bater, einem angesehenen, mit einer Fran aus abelichem Geschlechte verheiratheten und für feine Beit freifinnigen Rathsberren, ber einen entschiebenen Wiberwillen gegen bie ungeiftliche Beiftlichkeit hatte, verhindert, bas Stubium ber Theologie zu ergreifen, zu bem er eine entschiebene Reigung bon früh auf gehabt hatte. Bereits war er in feinem 20. Lebensjahr 1498 zu Freiburg, wo er "bie Arzeneien" ftubirte, Doctor ber Mebicin geworben, bereits batte er bann auch unter bem berühmten Zaffus bafelbst bie Rechte zu ftubiren angefangen, als bei ihm über bem Sterben feines von ber Best erariffenen Baters im 3. 1500 eine burchgreifenbe Wenbung eintrat. Darüber bes richtet er felbft alfo: "Als ihm ein Dond bie lette Delung anftrich und ju ihm fagte: ""lieber Meifter Bans, gebentet an alle eure guten Berte, bie Ihr je gethan habt!"" ba wenbet er fic jum Rreug, bas über feinem Bette an ber Banb biena, unb

<sup>\*)</sup> Quellen: Die evang. Kirchenlieberbichtung bes Elfaßes von E. H. Mittelmener, Pfarrer zu Mühlbach im elfäsischen Munkterthale, in ben "Beiträgen zu ben theol. Biffenschaften in Berbindung mit ber theol. Gesellschaft zu Straßburg herausg. von Dr. Sbuard Reuß und Dr. Sbuard Canit. 6. Bb. Jena. 1855." — Mittheilungen aus ber Geschichte ber evangelischen Kirche bes Elsaßes von Röhrich. Bb. 1—3. Straßb. 1855.

Duellen: Vitae garmanorum theolog. congestae a Meleh. Adamo. Heidelb. 1620. S. 41—43. — Capito und Bucer, Straßburgs Reformatoren. Nach ihren hanbschriftl. Briefschäpen, ihren gebruckten Schriften und anbern gleichzeitigen Quellen, bargest. von Bilb. Baum, Professor am protest. Seminar in Straßburg. Elberfelb. 1869.

iprach: \_\_Bas gute Wert bab ich gethan? D. mein Berr und Bott , fep mir armen Gunber gnabig!"" tam alfo in Bergweiflung an ihm felber und wollte nichts glauben von teinem feiner auten Wert. fonbern rufet an ben Ramen Gottes, verließ fic auf bie Onab allein, ba ibn ber Seelenmorber auf feine eigne Berte abführen wollte!" Eief und bleibend mar ber Ginbrud, ben ber junge Capito von foldem Bezeugen feines fterbenben Baters bavonnahm, und alsbalb entichlog er fich nun auch, bie Theologie au ftubiren; war ibm boch von Rind auf eine Rangel immer ale ein Beiligthum erschienen. Rach turger Zeit erhielt er benn nun auch 31. Ott. 1511 ju bem Doctorbut ber Debis ein und ber Rechte ben ber Theologie, worauf er Borlefungen über bie Scholaftiter zu halten anfieng. Balb aber betam er es fatt, "biefes leere Stroh ju brefchen", und manbte fich nun ben Sprachstubien und ben humanisten ju, worüber er bei ber Mondevartei \_anruchia" warb.

Defhalb folgte er bann auch gerne einem Ruf bes Bifchofs Rofenberg von Speyer, ber ibn 1512 auf bie Stifteprebigerftelle beim Benebictinercorberrnftift ju Bruchfal berief. lieft er fich von einem befehrten Juben im Chraischen unterrichten und trat mit Decolampabius, ben er auf feinen vielen Geicaftereisen für bie Bermaltung bes Stifte ju Beibelberg tennen gelernt hatte, in innigen Freunbschaftsbund. Um bie Mitte bes Nahres 1515-20g ibn bann ber Bischof Christoph von Utenbeim als Domprebiger an bas Stift zu Bafel, wo er zugleich an ber Univerfität als Lehrer ber Theologie thatig fenn follte. Angleich mit ihm batte fich Erasmus in Bafel niebergelaffen, um bas griechische neue Testament mit einer neuen lateinischen Uebersettung nach bem Urtert herauszugeben. Und in biesem bie mabre Ertenntnig bes Evangeliums auf eine gang besonders entscheis benbe Beife forbernben Bert unterftutte benfelben nun Capito. fein Geiftesverwandter, bauptfächlich bei ben Citaten aus bem Durch Erasmus Borgang angeregt entichloß alten Testament. er fich, nun felbft auch fammt einer ebraifden Grammatit bas alte Testament in folder Beife herauszugeben, bamit "bie ur-"fprungliche Reinheit bes Chriftenglaubens burch folche Befannt-"schaft mit ber Rebeweise ber b. Schriftsprache wiebertebre und

"Freiheit tomme von bem Berumtriechen in bem unweafamen "Dorngestrüpp einer barbarischen Lehrweise, welche icon feit einb "gen Rabrbunberten bie Welt mit ihrer Taufderei torannifiti "und es babin gebracht, bag bie Religion fammt ber Biffenfcaft "beinabe zu Grund gegangen ift." Den Anfang biezu machte er au Enbe bes Nahre 1518 mit ber Berausgabe bes Bfalters, bes erften in Deutschland gebrudten ebraifden Bfaltere. icon batte er im Oftober in ber bamale berühmteften beutichen Druderei bei Robann Frober in Bafel bie erfte Sammlung aller bis babin ericbienenen Schriften Lutbers veranstaltet und in ber obne feinen namen ausgegangenen Borrebe ben Bunfc ausgefprochen : "wollte Gott, baf alle Theologen bie evangelifche Beisbeit ber Ariftotelischen, bie Baulinische ber Scotiftinischen porgieben möchten und nicht langer bie Lehrmeinungen und Bestimmungen ber Schule bem Christenvolt ale Glaubens, und Gewiffenslaften aufhalfen." Bugleich prebigte er nun auch taglich über bas 7. Rapitel bes Briefs an bie Romer von ber Freiheit bes Chriften: menichen von ben alten Satungen und bem neuen Leben in So flieg fein Anfeben je langer je mehr und er nahm bei bem jungen reformatorisch gesinnten humanistengeschlecht in Subbeutschland nach Erasmus bie erfte Stelle ein.

Defhalb berief ihn benn auch ber humanistisch gefinnte Churfürst Albrecht von Mains, Carbinal und Erzbischof von Ragbeburg, auf Empfehlung Ulriche von hutten im 3. 1520 als feis nen Domprebiger nach Mainz und ernannte ihn balb auch als feinen Rangler. Beil biefer Brimas ber beutichen Rirche einer in Erasmus Beife gehaltenen wiffenschaftlichen und bisciplinarischen Reformation, obne Antastung ber bestehenben tirchlichen Ordnung, nicht abgeneigt war, hoffte Capito, burch ihn mittelft fauberlichen und Muglichen Befferns einen neuen Lappen auf bat alte Rleib feben und allmählich beffere evangelische Buftanbe anbabnen zu tonnen. Darum war er auch ftets befliffen , zwischen bem Carbinal und Luther, ber immer entschiebener gegen ben Papft aufzutreten anfieng, ju vermitteln und einen allgemeinen Brand und Umfturg zu verhüten. Wie er Luthern auf bem Reichstag zu Worms 1521 geschütt und feinen Carbinal vermocht hatte, ben Bruch freien Geleits von Luther abzuwenben, fo

uchte er binwieberum auch ben Carbinal zu bewahren vor ber Schrift "wiber ben Salle'ichen Abgott", welche Luther gefdrieben atte und nun im Drud ausgehen laffen wollte, weil ber Carbinal in Julle, wo er auf ber Morisburg refibirte, einen Ablag verlaufen ieg. \*) Allein Luther ftrafte ihn in einem Briefe vom 17. Jan. 522 um folder Weltflugheit willen und befchulbigte ibn ber Deuchelei und bes Abfalls von ber ertannten Wahrheit. 3061 versuchte es Cavito noch einmal. Luther in verfonlicher Rudorache im Mara 1522 vor Ueberfturgung und aller Abichredung er Fürsten und Obrigfeiten burch Sturmen und Drangen gu varnen. Unbrerfeits war er aber auch barauf bebacht, feinen Sarbinal als Reichstangler auf bem Reichstag zu Regensburg 523 ju bestimmen, bag er sich fur ein frei driftlich Concil in eutschen ganben ertlare und bem Bapft ernftliche Reformirung er romifden Lafter und Dikbrauche empfehle. Ale er aber quest fab, wie ber Carbinal burch feine hoflente immer wieber abon abgehalten wurde, bie unvermeiblich geworbene Reformation elbft in bie Sand zu nehmen . und er mit feinen Bermittlungsersuchen fich bei Freund und Feind nur folechten Dant verbiene, o zog er sich im Mai 1523, obwohl ibn ber Carbinal, bei bem r wegen feines gefelligen Wefens, feiner feltenen Rlugbeit und rogen Berebtsamteit viel galt, noch burch feine formliche Erbeung in ben Abelftanb (17. Febr. 1523) zu halten gefucht hatte, iach Strafburg gurlid, wo ihm foon im August 1521 ber Papft leo X. bie Probstei ju St. Thoma ale Prabenbe verlieben atté.

In Straßburg nun gerieth er gerabe mitten in die refornatorische Gahrung hinein, die der seit 1518 als Pfarrer an er bortigen Munstergemeinde angestellte Matthand Zell aus taisersberg im Oberelsaß durch seine entschiedene Predigt des Svangekinns unter Auslegung des Kömerbriefs seit 1521 angeacht und der zu Ende Aprils 1528 um des Glaubens willen und Weißendurg vertriebene und nach Straßburg gestücktete Marin Bucer noch vermehrt hatte. Anfangs hielt er sich noch in

<sup>\*)</sup> Er hatte an Luther geschrieben: ,, quod alte haeret, non semel

98 Dritte Periobe. Abfchn. 1. 3. 1517—1560. Die reform, Rirde.

feiner Grasmifden Sumaniften-Rluabeit von ber reformatorifden Bewegung angitlich ferne und meinte gar, auch bier bie Aufregung beschwichtigen zu tonnen. 216 er aber an Bell abnliche Bumuthungen stellte, wie vorbem an Luther, und benfelben fogar aum Abtreten von feinem Wirkungefreis ju bewegen fuchte. bamit nicht, wie er fagte, "Berwirrung, Morb und Tobtichlag unter ben Burgern entstunde", fo ertlarte ibm Bell, ber fein ebemaliger Schulfreund war, mit mannlicher Entschloffenbeit ale ein tabfrer und treuer Evangelift: "Ihr rebet als einer, bem bie Sache nicht bart angelegen und ber bie Schrift für einen Runftgegenftanb ber Wiffenschaft und nicht fur eine Sabe Gottes balt. Ihr Gefellen. ihr bentet mit bem Borte - mittelft Gelehrfamteit und Schonrednerei barüber - Namen, Gunft und Willen bei ber Welt gu fcopfen. Darum muft ihr gar viele Umftanbe bebenten. Und alfo macht 3hr mit Gurer Rlugheit bas Bort Gottes matt und trafts los und es wird in Eurem Munbe au einer Beltweisheit, welche bei Gott mahrlich eine Finfterniß ift. Wir aber haben ein anber Fürnehmen. Wir bebenten mit Baulo, bag, wo wir ben Menfchen gefielen, wir noch nicht Chrifti Diener waren. Bir begebren nichts unfrer eignen Bernunft und Beisheit nach zu erlangen, sonbern nach Makgabe ber Ginwirtung Gottes unterfteben wir une, burch unfere Thorheit bie Erkenntnig bee Rreuges in ben gemeinen Saufen zu bringen." Und biefe Rebe folug burd. alfo, bag aus bem furchtsamen Nitobemus ein offener Betenner für bie evangelische Wahrheit wurbe. Das erfte, mas Cavite nun that, war, bag er 18. Juni 1523 fein Entlaffungegefuc beim Churfürsten von Maing einreichte, obgleich bas Gerücht gieng, ber Bapft wolle ibm feine Brobfteiftelle entziehen. Darüber fchrieb er an Erasmus: "und wenn ich ichon teinen Beller Bermogen habe, fo will ich boch lieber ehrlich hungern, als gezwungen fenn, alle Tage ein ander Geficht ju machen; bie Lutheraner gerreißen mich in Bilb und Schrift, und bie Papiften vertaufen und verrathen mich burch Lug und Trug." Um jest nun aber auch zu zeigen, bag er fich bes Evangelii von Chrifto nicht fcame, fieng er in feiner Thomastirche ju prebigen an, mas feit Menschengebenten tein Probst vor ihm gethan hatte. Und foldes Bredigen fette er bann auf bie Bitten bes Bolles burch Erflarung

bes Colosserbriefes in regelmäßigen Nachmittagsgottesbiensten fort. Am 7. Juli 1523 taufte er sich auch, zum großen Aerger seis ner Capitulare, bas Bürgerrecht von Straßburg. Und von nun an stand bieser von ben höchsten Würbeträgern ber alten Kirche hochgeachtete Mann, ber seitherige Rath und Kanzler bes ersten beutschen Kirchenfürsten, mit seiner großen Rechts: und Geschäftstenntniß neben Bell und Bucer an ber Spite ber Straßburger Resormationsbewegung, welcher er benn auch durch das Ansehen und die Stellung seiner Person, bevor noch sechs Jahre um waren, zum vollständigen Sieg verhalf, indem am 20. Febr. 1529 die breihundert Schössen der Bürgerschaft den großen Schössenbesschluß faßten, daß man "die Wesse abthun solle, die daß bewiessen, die Wesse sein gottgefälliges Wert". Bucer nannte ihn beßhalb auch ben "Steuermann, der das ganze Schiff unstrer Kirche lentt".

Bis es aber zu foldem Siege getommen mar, galt es freilich für Capito noch gar Manches zu ebnen und zu orbnen. Bunachft als bie evangelisch gefinnten Brebiger ber Stabt unter bem größe ten Beifall bes Bolle in bie "driftliche Bucht und Orbnung bes Cheftanbs" traten und sich mit Tochtern aus ben Strafburger Burgerefamilien verheiratheten, trat er mit einer Soubidrift fur fie beim Bifchof auf, welcher fie aus ber Stabt jagen wollte, und bann trat er felber, ber letten einer, in ben Cheftand am 1. Aug. 1524 mit Agnes, einer Tochter bes Rathsberrn Sans Ulrich Röttel aus einer ber bochften und angesebensten Kamilien ber Stabt. Dann galt es bie Reinstels lung ber Lehre und bes Gottesbienstes, wofür er 26. Dez. 1524 bie von Bucer verfaßte Schrift: "Grund und Urfach aus gottlicher Schrift ber Neuerungen" als ber erfte unter allen evangelifchen Beiftlichen unterzeichnete. Dabei versuchte er fich über ber barin in annabernb zwinglischem Sinne geordneten Abenbmahlsfeier mit Luther burch bie Erklarung auseinanber zu feten: "wir lehren mit bir: bas Brob fen ber Leib Chrifti und ber Wein fein Blut, obgleich wir bie Glaubigen bei weitem mehr auf bas Andenten bes Tobes Jesu hinweisen und biefen Gebrauch als ben einzigen prebigen. Alles Unbere macht nichts zum Beil, fintemal bas Fleisch nichts nube, und wenn auch Christus in Ge100 Dritte Periode. Abschn. L. 3. 1517-1560. Die resprug. Rirche. stalt und Größe, wie er am Kreuze hieng, gegenwärtig mare."

In biefem Ginne vereinigte er fich bann auch auf bem reformire

ten Rirchentag ju Bern im Januar 1528 als Bertreter Straff: burge mit ben Schweizern. Enblich galt es auch noch, jur Rugenbbilbung bobere und niebere Schulen zu grunden mit Verwendung ber Klostergefälle und bas Reformationswert vor ben brobenben Unruhen ber Bauern und ber Wiebertäufer gu fouten, Gleich bas Jahr nach bem erlangten völligen Sieg ber Reformation rief ihn mit Bucer auf ben weltberühmten Reichstag nach Mugeburg, wo er 27. Juni 1530 zwei Tage nach ber feierlichen Uebergabe ber Confession ber evangelischen Stanbe eintraf unb bann, weil bie Strafburger sammt ben Conftangern, bauern und Memmingern biefelbe ber Abendmahlelebre wegen nicht hatten unterschreiben wollen, mit Bucer eiligft in 23 Artis teln bie befondere Bierftabte : Confession aufsette gur getrennten Uebergabe an ben Kaiser. Nach Zwingli's Tob reiste er in ber Soweiz umber, um bie burch ben Cappeler Ungludstag rathlog geworbenen evangelisch gefinnten Schweizerstäbte wieber aufzurich: ten, und verfaßte bann auf ber gur Ginigung unter einanber und jum Ausbau ihres Kirchenwesens vom 9. bis 14. San. 1532 ju Bern abgehaltenen Synobe ber ichweizerischen Beiftlichen bie fcone Rirchenordnung, "Berner Synobus" genannt, ein mahres Meisterstüd, ausgezeichnet burch apostolische Rraft und Salbung, tiefen Ernft, eble Ginfalt und praktifche Beisheit. Im Jahr 1536 aber war er anbrerfeits auch fur bie Friebensichließung mit Luther thatig und unterzeichnete zu Wittenberg 25. Mai 1536 unter Biberrufung ber feltberigen Strafburger Abendmablelebre mit Bucer die Concordie. Sein lettes Geschäft mar bie Theil:

nahme am Religionsgespräch zwischen ben Papisten und Evangelischen zu Worms 1540 und zu Regensburg vom Frühiahr 1541 an. Im August war er von biesen erfolglosen Berhandlungen in die von der Pest erfüllte Stadt Straßburg beimgekehrt und am 22. Ott. wurde er, nachdem er bereits eine Tochter dadurch verloren hatte und drei andere Kinder davon ergriffen sah, gleichfalls bavon ergriffen und starb in den ersten Tagen des Novembers 1542.

Seine Wittwe Bilibrandis, geborne Rosenblatt, die er nach

bem fomeralicen Berluft feiner erften Frau, als er in fomermutbigen Stunden feines Bittwerftanbes fich fcon fur agang unnut " gebalten, 1532 noch zu feiner Aufrichtung und Erquidung ale bie hinterlaffene Wittwe feince am 21. Rov. 1531 beimgegangenen Freundes Decolampabius in Basel geehelicht hatte, verheirathete fich hernach 4. Ott. 1543 mit Bucer, beffen Frau wenige Tage nach Capito's Tob gleichfalls von bem Bestengel babingerafft worden mar, und so murbe biefer ber Bater und Berforger ber hinterbliebenen Rinber Capito's und Decolampabs. \*)

Tonipiele gemefen und auf ber Bodidule zu Bafel in ben Sabren 1501 bis 1505 mit Leo Jub und 3wingli, feinen vertrauten Stubienfreunden, auf bes lettern Zimmer mancherlei Dufitftude zur Erholung aufgeführt hatte (S. 31), hinterließ auch einige Broben feiner Dichttunft in folgenben brei Liebern:

"Die Racht ist hin, ber Tag bricht an" — ein sein christlich Morgengebet. Berbeutschung bes homnus: "Jam lucis orto sideress. (Bb. 1. S. 51 f.)
Die zweite Zeile ber ersten Strophe: "BV Gott rVf Innlg jederMann" bilbet ein Chronogramm bes Jahrs 1512, in welchem bem Dichter im Berkehr mit Decolampab vollends ber neue Tag

Capito, ber von Jugend auf ein Freund bes Gefangs und

Buerft im Strafburger G. von 1545. "Gib Frieb gu unfer Zeit, o herr" — da pacem domine. Gin Betlieb um Frieben und herzlich Wieberfehren gu Gott mit Befennt-

niß, daß wir den Unfrieden burch unfer Sund und Abfallen von Gott wohl verbienet haben.

Gott wohl verdienet haben.

Crstmals im Augsburger G. "Form und Ordnung". 1530 und im Strasburger G. 1533, in welchem Jahr Capito's deutsche lieberssetzung des Büchleins von Erasknus: de facienda ecclesiae concordia unter dem Titel: "Bon der Befriedigung der Kirchen" im Druck erschien mit einer Widmung vom 10. Okt. 1533 an den Shurstiften Albrecht von Mainz unter der Beisstigung: "in welchem Büchlein wird auf den einigen Helland Jesum Christum gewiesen und auch getreulich gerathen, dass man den beschüldigten Varteiglauben frei und unverfolgt lasse und beschalb fruchtbare Mittel des Friedens ausgezeigt sast gut und bessertlich zu allen Parteien, die Friedens ausgezeigt sast gut und bessertlich zu allen Parteien, die Friedens mit Gott lieb haben." Hernach erscheint das Lied auch in den Straßb. G.G. von 1539. 1547. 1560.

"Ich bin in's Fleisch zum Tob gebor'n" — ein Originallied von tief christlichem Gebalt, das zuerst im Augsburger G. "Form und Ordnung". 1533 sich sindet, in keinem Straßburger G. aber vorstommt.

fommt.

<sup>\*)</sup> Sie erlebte ein hobes Alter und ftarb, nachdem fie burch Bucers Tob 28. Febr, 1551 jum brittenmal jur Bittwe geworben war, ju Balel im Jahr 1564.

Bollio (Altbieffer), Symphorianus, vom Bolt gewöhnlich nur "herr Zimprian" genannt, ein geborner Stragburger. 3m Rabr 1507 mar er bereits Briefter. So nennt er fich felbft auf bem Titel einer Art Weltgeschichte, bie er in Berbinbung mit bem berühmten humanisten Ratob Wimpheling \*) berausgab. war er in Rosenberg angestellt, bann tam er als Brebiger an bie St. Stephanstirche und von biefer an bie St. Martinstirche in Strakburg. Er war ein ganger Bollomann, voll berben Duts terwibes und beiteren Wesens. Einsmals spazierte er auf ber fomalen Bruftung bes Gelanbers an ber Blattform bes Strakburger Münfters zur Bewunderung und Beluftigung bes unten ftebenben Bolles umber. So beliebt er aber beim Bolle auch burch seine acht vollemäßigen Prebigten mar, fo wenig erbaulich war fein Lebenswandel. Denn er lebte nach bamaliger Unfitte in offenem Concubinat mit seiner hausbalterin, von ber er bas Saus voll Rinber batte. Als ibm aber um's R. 1526 burd bie evangelischen Zeugnisse bes Matthias Bell, Prebigers an ber Münstertirche, bas Berg getroffen warb, begab er fich in bie Gnabengucht bes Evangeliums. Die Domberren am Münfter hatten ihn 1522 in ber Erwartung, er werbe als beliebter Bolls: redner bem Matthias Zell beim Bolte Abbruch thun, an bie burch Beter Witrams Abgang erlebigte Domprebigerftelle am Münfter aushülfsweise berufen. Allein fie hatten fich verrechnet. Mit einemmal fieng Pollio an, in Ginem Sinn und Geist mit Bell bas Evangelium in ber Munfterlirche frei und fraftig ju prebigen, und ale man ihn beghalb wieber an feine Martine: tirche jurud verfette, trat er nur um fo gewaltiger mit feinen reichen, großen Gaben fur bie Sache ber Reformation ein. Jahr 1524 war er barauf bebacht, bas Aergerniß, bas er feither burch fein Concubinat gegeben, gut zu machen, inbem er, als ber erfte unter allen ebangelischen Brebigern Strakburge, am 23. Dai

<sup>\*)</sup> Das Buch hat ben Titel: "Rodericlaepiscopi Zamorensis speculum vitae humanae." Bimpheling lehrte balb in Heibelberg, balb in Freiburg und hielt sich auch in Straßburg als Privatgelehrter längere Zeit auf. Er schrieb 1499 einen Traktat ", de hymnorum et sequentiarum auctoribus generibusque carminum" und gab 1500 ", castigationes locorum in canticis ecclesiasticis et divinis officiis depravatorum" im Drud heraus. Er starb 17. Nov. 1528.

brmlich in bie Che trat mit feiner bisberigen Concubine. Ma. : nun befihalb von bem Bifchof feines Brebigtamte entfett unb im bie Befolbung vorenthalten wurde, prebigte er boch noch eine leit lang, bem Domfavitel tropent und von ber Bunft ber Burerichaft gehalten, auf seiner Rangel fort, bis man bann ben begeworbenen Mann als Prebiger am "Gutleuthaus" eits alt uferbalb ber Stabt anftellte, wo er bei einem fparlichen Gintoms ien und bei einer aus 5 Bersonen bestehenden Familie mit brudenen Rabrungeforgen zu fampfen batte. Me jeboch im R. 1529 ie Reformation ben völligen Sieg in Strafburg errungen hatte, erbefferte ber Rath feine Lage burch Erhöhung feiner Befolbung. Bann er gestorben, ift nicht befannt. Rebenfalls mar er 1533 och auf feiner Stelle, obwohl boch betagt.

Er berfafte gur Ginführung beutschen evangelischen Rirchenefangs in ber ju Stragburg neu ju grunbenben evangelischen bemeinbe zwei "gefdrifftliche" Rirchenlieber. Die fich bann auch t ben altesten Gesangbuchlein berselben aufgenommen finben.

Mein feel erhebt ben Herren mein, mein Geift" — ber Lobge-fang Marid. Erstmals in ber Ordnung und Inhalt teutscher Meß und Besper 1524 und im teutsch Kirchenamt. 1. Thl. 1524. Batter unser, wir bitten bich" — bas Baterunser. Erstmals im andern Theil bes teutsch Kirchenamts. 1525. Auch niederbeutsch

in ber Rigifchen Rirchenorbnung. 1537. Dachftein, Wolfgang, war als Monch Organist am Muner ju Stragburg und nahm 1524 bie evangelische Lehre an, vorauf er sein Kloster verließ, sich verehelichte und 1525 evanelischer Organist und Belfer an ber St. Thomastirche wurbe, n ber er bis jum 3. 1530 in biefen Memtern geftanben ift. ir half mit feinen bichterischen und mufitalischen Baben bie für Strafburg neu zu ichaffenbe epangelische Gottesbienstorbnung sesentlich förbern und lieferte zu bem "teutsch Rirchenampt". 525. bie beutschen Pfalmen mit ben eigens von ihm baju ver-

iften Melobien:

An Wasserstässen Babylon" — ber 137. Pfalm.
Erstmals im 3. Theil bes Kirchenampts 1525 und von Luther auch in sein Babst'sches G. 1545 ausgenommen; auch niederbeutsch findet es sich schon in der Rigischen Kirchenordnung 1548/49, wie es benn um seiner schönen Melodie willen fast in keinem einzigen deutschen G. fehlte.

Der Thorecht fpricht: es ift fein Gott" — ber 14. Bfalm. Erstmals im anbern Theil bes Rirchenampts. 1525.

104 Dritte Periobe. Abidu. I. 3. 1517-1560. : Die reform. Riche.

"D herr, wer wirb wonunge hon" (feine Wohnung han) — ber 15. Pf. Erfimals in ber Gefammtausgabe bes Straffe. Kirchenampts. 1525. Greitter, Matthaus, war als Mond Borfanger am Munfter zu Strafburg und verließ bann mit seinem Freund Dach: ftein um bes Evangeliums willen 1524 bas Rlofter, worauf er fich perebelichte und 1528 als Belfer an ber St. Martinetirde angestellt murbe. Grater tam er ale Belfer an bie St. Stephans: Diese Stelle bekleibete er noch 1549 und 1550. als es fich in Strafiburg um Ginführung bes Interims hanbelte. Bab: rend alle evangelischen Beiftlichen Strafburge bie Anertennung beffelben offen und entschieben verweigerten, bequemte er allein aus Menichengefälligfeit und Menichenfurcht fich bazu und erbot fich , obne bagu genothigt ju febn, in bem Munfter fur ben Interimegottesbienst eine Chorfangerschule einzurichten. Balb barnach fcamte er fich auch nicht, fogar bei ber Deffemufit mitzuwirten, nachbem er 13. Januar 1550 vom Rath, ber ihn auf fein Bewiffen verwiesen, bie beruhigende Erklärung erlanat batte. man werbe ihm benhalb feine Befolbung nicht entziehen. Sahr 1552 aber wurde er von ber Best ergriffen und farb in fcmeren Zweifelsgebanken, ob ihm Gott feine Berleugnung vergeben werbe.

Greitter mar ein ausgezeichneter Kenner ber Mufit und batte jur Zeit seiner erften Liebe für bie in Strafburg neu gegründete Rirche bes Evangeliums bie erften evangelischen Rirchengefange mit würdigen Tonen geschmudt (f. S. 27 f.); insbesonbere aber gab er bazu ale ber Affaph ber Strafburger Rirche auch 7 eigens gebichtete Pfalmlieber von gutem fraftigem Glaubensgehalt mit felbsterfunbenen Melobien, nämlich:

"Ach Gott, wie Lange vergissest mein" — ber 13. Pfalm im ander Theil bes Kirchenampts. 1525. "Da Ifrael aus Egypten zog" — ber 114. Pfalm. Zuerft auf einem Straßb. Einzelbruck 1527 und hernach im Straßd. G. von

1530.

"Es feinb boch felig alle bie" - ber 119. Pfalm, 1. Abtheilung, nieberbeutsch auch in ber Rigischen

ecftmals im Rirchen-Orbnung. 1537. 3. Theil bes "Silf, herre Gott, bem beinen Rnecht" 119. Pfalm, 2. Abth. – ber Rirchenampte. "Ru welche bier ir boffnung gar" - ber 125.

Pfalm. "Rit uns, nit uns, o ewiger herr" — ber 115. Pfalm im Strafb. G. 1530.

"D herre Gott, begnabe mich" - ber 51. Pfalm, im 1. Theil bes Rirchenampte 1524, von Luther auch in's Babft'iche G. 1545

Es finben fich von Greitter auch fünf Melobien weltlicher Lieber vor in bem mabricheinlich 1525 im Druck erschienenen Büchlein: "65 teutsche Lieber, vormals im Truck nie ausgangen. Straftb. bei Beter Schöffer und Matthias Apiarius."

Bogtherr, Beinrich, lebte ju Anfang bes 16. Nabrbunberte in feiner Baterftabt Strafburg ale Plaler und Formschnei= ber. Um's R. 1524 erscheint er in Wimpfen, 1525 aber wieber in Strafburg, wo er in ben breifiger Jahren bis 1540 Buchbruder mar. Als folder gab er g. B. heraus: "Sanbbuch: lein von allerlei feltsamen Studen. 1537." und ein "geiftlich Lefebüchlein nach bem A.B.C. 1538." 3hm gehoren bie Pfalmlieber:

"Aus tiefer Roth schrei ich zu bir, Herr, wöllst bich mein erbarmen" — ber 430. Psalm. — Es ist bieß sein schönstes Lieb. Erstmals auf einem ossenen Folioblatt mit bem Titel: "Ein new evangelisch Lieb aus der Schrift gezogen. Im Ton: Aus hertem Beb. H. Bogitherr, Maler zu Bimpsen. 1524."
"Gott ist so gut dem Frahel" — ein Psalm Assah im 3. Theil in der Zal 73.
"Herr Gott, ich trau allein uff dich" — der 71. Ps.) ampt. 1525.
"Herr Gott, du erforsche mich" — der 139. Psalm. Zuerst auf einem Einzeldrud. Straßt. bei G. Köpphel 1527 und dann mit Freiters 114. Psalm im Straßt. G. 1530 und 1533.
"Lob seh dir, Zesu Christe" — ein new evangelisch lied in allem

Greiters 114. Kjalm im Strapb. G. 1530 und 1533. "Lob seb feb dr, Jesu Christe" — ein new evangelisch fieb in allem creut Jedem Christen gant tröftlich auf göttlicher schrift gezogen. Im Jar 1525. Mit diesem Litel erscheint es erstmals auf einem offenen Folioblatt, an dessen Ende fieht: gemacht heinrich Bogthert, maler zu Strafburgt. Gebruckt Peter Kornmann von Augsborgt.

Beler (Oler), Lubwig, \*) war um's J. 1520 Priefter und Brediger zu Freiburg im Breisgau und mußte fich 1522, weil er gegen einen Barfugermond, ber Bier: und Fleisch: Benug in ber Fastenzeit für eine Tobsünde erklärte, gepredigt hatte und beß= halb ale Reter verhaftet werben follte, nach Strafburg flüchten. Sier erwarb er fich, um bor allen weitern Unfechtungen ficher gu

<sup>\*)</sup> Bohl ohne Grund ichrieb man Delern auch icon bie Lieber ju: "herr Gott, nun feb gepreiset" -- ein Gratias nach Lisch in Selneccers driftlichen Bfalmen, 1587. und: "Zweirlet, o Berr, bitt ich von bir" — Sprüchw. 30., in Mollers mediationes patrum. 1884. bem B. Gber jugefdrieben.

fenn, bas Burgerrecht und gab balb nach feiner Anfunft bafelbft im Drud heraus "Gine Schubrebe L. Delers, Burger au Strafe burg, feines Abichiebs von Freiburg balber, 1524." Spater foll er Canonicus am St. Thomasstift in Strafburg geworben fenn.

Er lieferte gereimte Bfalmenüberfetungen obne befonbern voetischen Werth über bie acht erften Pfalmen fur bas "anber Theil bes Strafburger teutsch Rirchenampts. 1525.", alle mit bemfelben Beremaß auf bie Greitter'iche Melobie: "Ach Gott vom himmel" und mit berfelben Dorologie am Schluß: "Ger fen bem Bater". Es sinb folgenbe:

sen bem Bater". Es sinb folgenbe:
"Ach herr, straf mich nit in bein'm Zorn"
ober nach ber Fassung in Bollhagens Pommer'schem G.: ber 6. Ps.
"herr, straf mich nicht in beinem Zorn"
"Ach herr, wie sind mein'r feind so vil" — ber 3. Psalm.
"Auff dich, herr, ist mein trawen stehsses" — ber 7. Psalm. Bon
Luther auch in's Babs'sche G. 1545 aufgenommen.
"Erhör mein Wort, mein red vernimm" — ber 5. Psalm.
"Erhör mich, wann ich ruff zu bir" — ber 4. Psalm.
"Erhör mich, wann ich ruff zu bir" — ber 8. Psalm.
"Herr, unser herr, wie herrlich ist" — ber 8. Psalm.
"Derr, unser herr, wie herrlich ist" — ber 8. Psalm.
Barum tobet ber hehden hauff" — ber 2. Psalm.
Reinerlei weitere Berbreitung, auch in ben spälm.
Erinerlei weitere Berbreitung, auch in ben spälern Straßburger
S.G. nicht, sanden hievon Psalm 2 und 5.

Auober, \*) Conrab, geboren 1507 ju Bergzabern im ebe-

maligen Bergogthum Zweibruden, wo fein Bater, Martin Suober, als ehrsamer Burger lebte. In seinem awolften Sabre tam er auf bie Schule nach Beibelberg und 1526 als Stubirenber ber Theologie auf die Universität Bafel, wohin ben unbemittelten Jungling ber Pfarrer seines Geburtsorts, Thomas Sigelspach, fein väterlicher Freund und Bonner, empfohlen hatte. Dier murbe er für bie evangelische Bahrheit gewonnen und Decolampab nahm

<sup>\*)</sup> Sein Rame tommt auf bie verschiebenfte Beise geschrieben vor: huber, hubert, humbert, hurbert, hubprecht, hunhart, und lateinisch: Pulbarbus, Pulbarba, Ornipogon.

Duellen: Conr. Hubert, ber vieljährige Freund und Gehülfe Mart. Bucers, dargest. nach handscriftl. Quellen von Tim. Wilh. Abhrich, Pfarrer zu St. Wilhelm in Strafburg — in den "Beiträgen zu den theol. Wissenschaften in Berbindung mit der theol. Gesellschaft zu Strafburg herausg. von Reuß und Canis. 3. Bochen. Jena. 1851." — Cappito und Bucer, Strafburgs Resormatoren, von Dr. Bauer. 1864. S. 586 ff.

ibn ale Famulus in fein Saus auf. Nach Bollenbung feiner theologischen Stubien, mabrent welcher ein Thomas Platner, ber fich bom Ballifer Gaisbuben zum Brofeffor und Druderberrn in Bafel auffdmang, und ein Joh. Oporinus (Berbfter), ber nachmals fo berühmt geworbene "Buchbruder", feine vertraute Beiftesgenoffen waren, empfahl ihn Decolampab als einen "frommen Rungen gant einer freundlichen und auten Art" wenige Monate bor feinem 21. November 1531 erfolgten Beimgang an feinen Freund Martin Bucer, Afarrer an ber Thomaskirche und Brafes bes Rirchen-Convents in Strakburg, fo bak er Enbe Juni 1531 als bessen Belfer ober Diaconus an St. Thomas zu Strakburg eintreten tonnte. Und in biefer Stellung blieb er benn auch 18 Jahre lang, bis Bucer aus Strafburg bes Interims wegen weichen mußte. Der nannte ihn auch nur feinen "treuen Achates", benn mit ber unermubetften Treue und Thatigleit ftanb er ibm, in fein ganges Sepn und Denten fich bineinlebenb, in guten und bofen Tagen an ber Seite. Namentlich half er ibm auch in feiner Schriftstellerei burch gar gierliches und leferliches Abichreiben feiner in ichlechter Bandidrift geschriebenen Manufcripte, wobei er wegen feiner Fertigkeit im Errathen ber Bebanten feines Meiftere es trefflich verftanb, bas, mas in ben Saten fehlte, ju ergangen und bas Unleferlichfte ju entziffern: Bugleich vertrat auch "ber treue Conrad" bei ben häufigen und lange mab: renben Reifen Bucere beffen Stelle im bauelichen Rreife; er nahm, weil bie Hausfrau viel franklich war, bie gange Laft ber Beforgung bes großen, mit gablreichen Tifch = und Sausgenoffen befdwerten Bucer'ichen Sauswesens auf fich. Aber auch aus: warts war er thatig im Dienst bes Reformationswerks. So bielt er 3. B. im 3. 1545 bic erfte evangelische Prebigt gu Befthoffen im Gebiet von Sanau-Lichtenberg. In bemfelben Jahr erhielt er auch burch Bucers Berwenbung bie Stelle eines Canonicus bes Thomasstiftes und bamit eine erwünschte Berbefferung feiner außern Lage. Selbstftanbiges Auftreten unb thattraftiges Gingreifen in bie firchlichen Angelegenheiten war nie feine Sache; bei feinem fanften, in fich getebrten Wefen lebnte er fich am liebsten an einen Stärkern an und barum war unb blieb es eben feine Freude, Bucers Belfer ju fenn. nun VIII 108 Milte Weitlobe. Abfoin. I. 3, 1517-1560. Die reform, Rirde

aber in ben foweren Beiten bes ber Stabt aufgebrungenen Interime Bucer mit Baul Ragius, bem Rachfolger Capito's, 1349 tine Buffucht in England fuchen mußte, und bann nach Befeltigung bes Interime Dr. Johann Marbach nach Bebio's Tob bas Brafibium im Strafburger Rirden-Convent erhielt, worauf lofort Brufungen berein, bie auch erst mit feinem Tobe enben follte.

burch beffen Betreiben Strafburg bie Augsburgifche Confestion annahm, brach fur ben fantten, friedlichen Mann eine trube Leibend : und Rampfeszeit voll bitterer Rrantungen und fowerer Rachbem Butere nachfter Rachfolger auf ber Pfarrftelle in St. Thomas, M. Gerung, von beffen Ungeftum und Ehrgeig Buober bereits Danches tragen und in Sanftmuth ben letnen mußte, im 3. 1557 gestorben mar, murbe er bei ber Befehung ber Bfarrftelle übergangen und ihm ber jungere Belfer, Meldior Speder, ein entschiebener Lutheraner, vorgezogen. Baten boch bereits 1556 feine alten Freunde und Mitarbeiter. Rell. Capito, Bucer, Bebio, auf benfelben Rangeln, von benen fie eink bem Evangelium ben Gingang in ber Stabt bereitet batten, offen als Irrlehrer bezeichnet worben. Bon Speder mußte Buober 'es nun gleich im Jahr 1557 noch erleben, bag er ihn ale Zwinglianer für unwürdig erklärte, mit ihm bas beil. Abenbmabl am Altar zu reichen , und weil Suober treu und fest zu Bucet amifchen Lutherthum und Zwingelthum vermittelnben Grundfaten bielt und fur bas nun mit ber alten Kirchenordnung von beseitigte Bierstäbtebekenntnig immer noch offen feine Borliebe zeigte, mußte er fich von Speder oft und viel beim Rirchen:Con-Mle nun aber feit 1561 mit ber Betams bent verflagt feben. pfung bes letten noch übrigen reformirten Brofeffors, Zandi, und bes berühmten, bem Calvinismus zugethanen Rectors Joh. Sturm vollends bas Lutherthum feine gange Macht zu entfalten anfieng, wurde huober 1562 zugleich mit bem Brebiger ber frangofifden an St. Anbrea au 6 bem Rirden=Convent Gemeinbe 1563 feines Amtes ale Belfer an St. verftoken unb Thomas, bas er 30 Jahre lang mit reblicher hirtentreue ber maltet hatte, obwohl es bas arbeitsvollfte und "übelverfebenbfte" war, entfest und jum fog. Freiprediger ernannt. 2016 fole der hatte er nur noch gemiffe Brebigten in ber Munfterfirche gu alten und bei Berhinderungen der Stadtprediger da und bort ausuhelsen, ohne mehr eine Seelsorge zu haben und in weiterer Beührung mit den Gemeindegliedern zu stehen. Obgleich er seine Bohnung in dem an die Thomastirche angebauten Pfarrhause ach behalten durste, so schmerzte ihn doch diese Bersetzung in en Ruhestand auf's tiefste, zumal er, wie er in einer Gegendoreflung sagte, manche bessere, ihm anderwärts schon angetragene Stelle anzunehmen seither "abgeschreckt worden sey durch Gottesurcht, Dankbarkeit gegen diese Stadt und Liebe zu seiner Geteinde,"

In aller Demuth barrte er benn auch in biefer untergeorbeten Stellung aus und blieb feinen Ueberzeugungen und ben Maubensansichten seiner alten, nun meift babingegangenen Freunde nwanbelbar treu. Daneben wurde er auch von manchen haus: den Drangfalen beimgesucht. Schon im 3. 1559 mußte er ine Frau Margarethe, bie fein Bergensfreund, Ambrofius Blaer, gum Evangelium bekehrt und ibm jugeführt hatte, in völlige irblindung gerathen feben, worüber ibm Blarer, beffen einzigen John, Gerwid, er in Saus und Pflege aufgenommen batte, 1. Dez. 1559 einen gar iconen Troftbrief von Winterthur aus efchrieben hat (f. S. 73). 3m 3. 1568 fobann verlor er ben rößten Theil seines Bermögens und bagu brach bann in ben ebenziger Jahren noch ber Kampf mit Dr. Marbach in bellen Jammen aus. Diefer verhinderte bie Berausgabe ber Bucer'ichen odriften, welche Suober aus Dantharteit für feinen geiftlichen Bater und aus Fürforge für bessen verwaiste Kinder, beren Borund er mar, beforgen wollte. Darüber beldwerte fich nun buober beim Capitel von St. Thomas, beffen Canonicus er noch eblieben mar, und brachte zugleich gegen Marbach bie Beschulbis ung auf., bak er mit Berbrangung bes boch vom Rath 1539 16 Lebrregel aufgestellten Bierftabtebetenntniffes bie Augsburgifche Sonfession einführen wolle. Marbach bagegen beschulbigte ibn ber Berbinbung mit Professor Zanchi, ber calvinisch vom b. Abende nabl und von ber Prabeftination lehre und beffen Lehren er burch Berausgabe ber Bucer'ichen Schriften rechtfertigen wolle. nun bas Capitel nach langer und fturmifcher Berhandlung 20. Rov. 1573 Huober Unrecht gab und wirklich bie Augsburgische

Confession als Lehrregel, nach ber auch zu examiniren feb, anertannte, jog fich Suober in eine feft abgefoloffene Ginfamteit gurud, in ber er nur noch barauf bebacht mar, feine letten Rrufte ber Sammlung von Bucers und Capito's Briefen und Sarlften gu weiben. Den von Beter Berna in Bafel beforaten Drud bet erften Banbes, welcher bie Scripta anglica von Bucer unb gus gleich ben von ihm verfaften Bericht über Bucers und Fagius hingang enthalt, ben fog. Tomus anglicanus, erlebte er nod. Mm 22. Febr. 1577 fdrieb er bie Rueignung biefes Banbes an ben Erzbischof von Canterbury, Ehmund Grinbell, und am 23. April 1577 rief bann bem burch ben Berluft feiner einige Jahre juvor icon von feiner Seite geriffenen Gattin und burch junetmenbe Alteregebrechlichkeit gebeugten, in ber lutherifch geworbenen Stabt gulest gang einfam ftebenben, nach bem frieben einer bef fern Belt fich machtig fehnenben Dulber fein Berr und Erlofer ju: "Ei, bu frommer und getreuer Rnecht, bu bift über Benigen getreu gewesen, gebe ein zu beines Berrn Freube !" Schon 1572 hatte er am Schluffe ber Borrebe ju bem von ihm beforgten Se fangbuch bie Borte bes 42. Bfalmen ausgesprochen: "Wie ein Birfd ichreiet nach frifdem Baffer, fo ichreiet meine Seele, Gott, au bir."

So endete der letten einer von benen, die einst "mit jenen Helden gekämpst um die h. Stadt". Es ist von ihm bezeuget: "Er war ein brennend und scheinend Licht (Joh. 5, 35.), aber einer von den Stillen im Lande, die ihres Glaubens gewiß sind und die Liebe, welche die größeste ist unter den Christentugenden, nicht verlassen, ein treuer und redlicher Arbeiter in des Herrs Reich, ein sanste, stilles Gemüth, großer Opfer sähig und aus dauernd bis an's Ende, ohne Suchen eigenen Ruhms."

Dieser Charafter ist auch in seinen Liebern ausgeprägt, bie zu ben besten unter ben Früchten ber Strafburger Lieberbichtung gehören und großentheils schon von Bucer in sein "Rew auserlesen Gesangbüchlin" 1545 aufgenommen wurden. Bei ber herausgabe bieses Gesangbuchs in seiner 1. und 2., vom Jahr 1547 batirenben Ausgabe, hatte Huober, als ein Hauptbeförberer bes Kirchengesangs im Elsaß, ben Bucer als sein allzeit beredter Gehülse wesentlich unterstüht, wie er benn auch bas berühmte

roße Rirchengefangbuch 1560 beforgt und 1572 noch einmal in rachtvollem Drud bei Anton Bertram auf's Reue berausgegeben Rulest fieng er auch noch auf vielfaches Berlangen lateis ifche geiftliche Lieber von neuern Berfaffern mit ihren Melobien a fammeln an, um fie unter bem Titel: .. Christias" berausigeben. Der Drud tam aber ju feinen Lebzeiten nicht mehr ju stand und unterblieb bann nach feinem Tobe.

Bon feinen auch in vielen lutherifden G.G. verbreiteten iebern finb gu nennen \*):

Die weil wir feinb versamlet" - ein Ermanlieb, juo bitten für bie Oberteit, Rirchenbiener, Befümmerten, Irrenben, auch alles anber Anliegen ber allgemeinen driftlichen Rirche. Erftmals im

Strafb. G. 1545. In die er Abenbstunde erheb ich meine Stimm" — Abendge-fang. Erstmals erft nach seinem Lod gedruckt im Strafb. groß Kirch.: G. 1616, späterhin durch Freylingshausens G. weiter verbreitet.

Run fieb, wie fein und lieblich ift, fo recht" — ber 133. Plalm. Erfmale im Straft. G. 1545.

D Gott, bu hochfter Gnabenhort" — ein Betlieb zu Gott um Glauben, Liebe und Erkenntnig. Erstmale im Straft. G. 1545.

Beltscher, herr Gott, Jesu Chrift" — Conditor, alme siderum (Bb. I. S. 52). Hunne von ber Geburt unsers herrn in's Fleische. Ersmals im Strafb. G. 1539.

Englisch (Anglicus), Johannes, ftammte aus Bufchweiler, o er ale Cleriter zum lautern Evangelium übertrat und befis Matthias Bell, Pfarrer am Munfter gu ilb vertrieben murbe. itrafburg, ber Bater ber Strafburger Reformation, ju bem er i geflüchtet batte, nahm ibn als Gebulfen an. 3m Rabr 1536 aterzeichnete er bie Wittenberger Concordie als helfer an ber tunftertirche unter bem Namen: Joannes Pprocomifton, b. i. ohann von Buchsweiler. Ms im 3. 1549 bas Interim eingebrt wurde, verweigerte er feinen Beitritt und suchte langere eit gegen bie romifche Beiftlichkeit feine Bfarrwohnung und bas

<sup>\*)</sup> Rach ber Angabe bes von huober selbst besorgten "gros Kirchens. Straßt. 1572.", in bessen Borrebe er bezeugt, baß er mit allem Fleiß sorgt habe, "baß Riemand bassenige zugemessen würde, bas nit sein ", ware er auch ber Bersasser bes "ein gemein Beicht" betitelten Liese: "Allein zu bir, herr Jesu Christ", für welches durch ein answeitiges ganz bestimmtes Zeugniß Johann Schneesing als Bersasser angegeben ist. Bergl. Bb. I. S. 377 f. In den Straßt. G.G. von 455. 1547. und 1560. erscheint dieser Lied zwar mit eigener, sonst nicht erformmender Welchie est ist aber in denselben nach gennen ausgestührt. rtommender Melodie, es ift aber in benfelben noch anonym aufgeführt.

mit auch bas Anrecht auf die Arebiat in der bem Bildrof abgetretenen Dünfterfirche zu behaupten. Er mufte aber enblich melden und predigte nun von 1550 an in ber aus einem Magazin. für bie evangelische Münstergemeinde neu eingerichteten Brebiger firche, ber fogenannten "neuen Rirche". Bon feiner Bobaung im : Leimengaftlein, bie er nun beziehen mufte, nannte ibn bas: Bolt gewöhnlich nur ben "Leimenbans". Als aber 18. Dai 1561 bas Interim beseitigt warb, sa bielt ber alte "Leimenbans" unter grokem Bulauf bes Bolts am fruben : Morgen bes Sonntags. Eraubi wieber ben eriten epangelifchen Frühanttespienft! in ber Munfterlieche. Wenige Jahre jeboch nur mar ihm biefe Freube vergonnt, in biefer feiner alten Rirche, ber Sauptfitche ber Stubt. wieber prebigen zu burfen. Ale Dr. Johann Marbach, ber nach Debio's Tob Brafes bos Strofburger Rirchen:Convents geworben war, bas Lutherthum in Strakburg aufrichtete, murbe er: trot feiner Brotestation, 1563 zugleich mit Conrab Susber gum: Freis prebiger" ernannt, b. i. in ben Rubestand versent, angeblich "feines boben Alters wegen". Und in biefem Rubeftand lebte er noch bis zum Jahr 1577, in welchem er ale ein hochbetagter Greis und als ber alteste Brebiger Strakburgs zugleich mit Duober in ben emigen Rubestand verset murbe.

3mei Lieber unter feinem Namen erscheinen erstmals in bem Strafburger S. von 1530 mit befonbern Melobien:

"Gebenebeit fen Gott ber herr" - bas Lobgefang Benedictus

Zachariae. Luc. 1. "In Frieden bein, o herre mein" — das Lobgesang Simeonis. Nunc dimittis. Luc. 2.

Rolins (Sellius, Soll, Scholl, Seel), Chriftophorus. wurde 1517 ju Brauned im Etfcland geboren. Martin Bucer nahm ihn mahrend feiner Studienzeit in Stragburg als Amanuenfis in fein Baus auf, benn er liebte ihn als einen wohlge arteten Jüngling gar fehr. 3m Jahr 1544 wurde er Diaconus an St. Wilhelm in Strafburg und zeigte fich bier als ein reich . begabter Brediger. Defibalb fanbte ihn bann auch ber Rath im 3. 1545 bem Grafen von Sanau-Lichtenberg auf beffen Bitte, baf er bemfelben in Buschmeiler (Buchsweiler) bie Reformation einführen helfe. Nachbem er bieß vollbracht und auch noch eine Beit: lang in Rireweiler, wo: fein Sprengel : neun Obrfer umfafte.

gestanben war, tebrte er 1548 nach Strafburg gurud und murbe nun Bucere Belfer an St. Aurelien, worauf er fich ju Anfang bes Rabre 1549 mit einer Tochter Decolampabs, bie burch bie fvatern Berbeirathungen ihrer Mutter querft Capito's unb bann Bucers Stieftochter geworben mar (f. S. 101) verebelichte. Sein ebeliches Stud follte aber balb getrübt werben. Beil er fich in ben burch bie Aufbrangung bes Interims entsponnenen Rampfen auf Bucers Seite gefclagen und entichieben ber Ginführung bes Interims entgegengeftellt batte, murbe er auf bes Raifers und Bifchofs Begehren 1. Marg 1549 feines Dienstes entlaffen und ihm alles Brebigen verboten. Er blieb jeboch in Strafburg und mar im Kebruar 1552 zugleich mit bem jungen Brediger ber Nitolgitirche. Robann Marbach, bem nachmaligen haupt ber Strafburger Rirche. unter ben Strafburger Abgefanbten gur Rirdenversammlung in Trient, bie mit württembergischen Theologen am 18. Marg bafelbft eintrafen, aber nach ber bereits 28. April geschehenen Bertagung bes Concils unverrichteter Sache wieber im Dai 1552 beimtebrten. Solius entichlog fich nun, Bucere Lebensbeschreis bung abzufaffen, marb aber, ebe er biefes Bornehmen ausführen tonnte, icon im 3. 1553 vom Tob ereilt.

Bon ihm findet sich im Straßburger G. 1545 ble nach bem Muster bes "Christ ist erstanden" erweiterte Umbichtung ber alten himmelfahrteleise "Christ fur gen himmel" (Bb. I. S. 197. 208):

- 208):
  "Chrifius fur auff gehn himel" ein alt Lob- und Freubenlieb von der Auffart unfers Herrn Jesu Christi.
- R. Söbede vermuthet und wohl nicht ohne Grund Solius sep auch der Dichter der in den "Kirchengesäng aus dem Wittensbergischen und allen andern den besten Gesangbüchern colligirt. Franks. a./M. bei Joh. Wolf. 1569." 2. Ausg. 1584. mit der Ramensbezeichnung "E. S." versehenen Lieder:

"Erzurn bich nicht auf boje Leut" — ber 37. Bfalm. "Rum lobt, jr Rnecht, ben Berren" — ber 134. Bfalm.

118 Dritte Priobe. Abfcon. I. 3. 1517—1580. Die Brüber-Unitat.

und Jungfräulichkeit grundsahmäßig vertheibigte und Luthern ben Borwurf machte: "essen, trinken, thun, was beliebt, heirathen, weltlich leben ist eine schlechte Grundlage bes Lebens beim Auszug aus Babylon. Dieß Thun bebeutet nichts Anderes, als mit fremden Völkern in's Sheband treten, was schon Esdras verssluchte." Auch jeht noch war Luther, bem die Brüder im Stillen doch das Herz abgewonnen hatten, so nachgiedig, daß er zu alle dem stille schwieg. Mis aber Lucas im J. 1524 noch einmal dies selben Gesandten, Johann Roh (Horn) und Michael Beps, nach Wittenberg gesandt hatte, um sich über die Wirtungen der Reformation auf Sitte und frommes Leben unter den Evangelischen im Heimathland der Resormation Bericht erstatten zu lassen, da brach er, auf Grund dieses Berichtes, vollends alle Berbindung mit Luther ab.

Nachbem jeboch Lucas 11. Dez. 1528 zu Jungbunglau in einem Alter von mehr als 70 Jahren gestorben war, machte fic im Schof ber Bruber-Unitat eine überwiegenbe Sinneis gung gum Lutherthum geltenb. Waren boch jene beiben 26. gefanbten, Johann Rob und Michael Bens, burch ihre Befuche in Wittenberg zu innerer Befreundung mit ber beutichen Reformation gelangt, und Rob murbe burch bie meisten Wahlstimmen einer ber brei Senioren, welche auf ber Spnobe ju Branbeis im September 1529 bem an Lucas Stelle zum Bischof ermabiten schwachen Martin Stoba an bie Seite gegeben murben. ftarter trat bie Hinneigung zum Lutherthum bervor, als nach Stoba's Tob Johann Rob (auch Horn genannt) auf ber Spnobe zu Branbeis 14. April 1532 an beffen Stelle Bifcof wurde und ihm unter bem Betreiben ber neuerungefüchtigen Bartei ber seitherige, zum Priester orbinirte Diacon Johann Augusta, geb. 1500 in Brag, eines Hutmachers Sohn und früherer utras quiftischer Briefter, ale einer ber brei Senioren an bie Seite geftellt und Michael Beys auf feinen Vorfchlag in ben engern Rath gewählt wurbe. Run tnupfte bie fo geleitete Unitat mit Luther die freundschaftlichsten Berbindungen an, in beren Folge Luther auf ihre Bitte bie Apologie ihres Glaubens, bie fie 1533 bem Markgrafen Georg von Branbenburg zustellte, ju Wittenberg mit einer Borrebe bruden ließ, in welcher er fie, tropbem bag

## Freundliche Beziehungen ber Böhmifchen Brüber ju Lutber. 117

ibre Abenbmables und Rechtfertigungelehre mit ber seinigen nicht aufammenstimmte. lobie und mit ben Worten empfahl: "in Dandem ift ihre Rebeweise allerbings verschieben von ber meinigen. Allein fie find boch ber biblischen Lebre febr nabe und ich tann fie für nichts Anberes, benn meine Brüber anseben." Unitat sobann 14. Nov. 1535 bem König Ferbinand eine von Augusta lateinisch abgefakte Confession überreicht batte, in welcher bie Worte über bas Abenbmahl fo gestellt waren, bag Luther, auf beffen Beifall Alles berechnet war, fie obne Bebenten unterforeis ben tonnte, ferner bie Biebertaufe verworfen und blos zwei Satramente angenommen waren, nur bag bie Bebeutung ber Berte nicht verhehlt blieb, fo erlangte fie es burch eine besondere Gefandtichaft, bie fie befihalb im Sommer und im Berbft in ben Berfonen bes Augusta, bes Pfarrers Georg Afrael und eines vom Brüber-Abel, Erasmus Sommerfelb a Tunica, nach Bittenberg abgeben lieken, bak Luther nach mehrfachen Berhandlungen auch biefe lateinische Consession bei Georg Rhaw in Wittenberg 1538 mit einer wenn auch nicht in allen Buntten zusammenstimmenben, boch freundlichen Borrebe in Berbinbung mit einer nun ihre gegenseitigen Glaubensverschiebenheiten ausgleichenben Ausgabe ber Apologie bes Glaubens von 1533 in Drud gab. Dabei bes tannte Luther; "wenn er auch ihre Worte nicht recht habe verfteben tonnen, fo habe er fich boch nach munblicher Ueberrebung überzeugt, baß auch fie glaubten, es werbe ber wahrhaftige Leib und bas mahrhaftige Blut Chrifti empfangen." Gleichwohl aber tam es felbft in biefer Beit ber ftartften hinneigung ju Luther au teiner völligen und gang innigen Bereinigung. Augusta war mit Afrael im 3. 1542 noch einmal zu Luther nach Wittenberg gereist, um ihn gur Durchführung einer gehörigen Rirchengucht Diefe Brüber wiesen Luthern barauf bin, bag bie, au bewegen. welche fich in Bohmen und Mahren Evangelische nennen, nichts Anberes, ale ein unorbentlich Leben führen und ihr bofes Beis fpiel für bie Unitat vom größten Schaben fep. Rugleich wiesen fie auf bie Strafburger bin, bie boch auch eine orbentliche Rirchenjucht eingeführt haben. Go moge er auch thun. Denn falls er feinen entschiebenen Schritt hiefur thue, fo fen fein guter Ausgang vorauszusagen. So lange auf ihren Schulen zwar bie

Biffenschaft, aber nicht bie Tugend gepflegt werbe und bie tunf. tigen Lebrer ber Rirche feine forgfältigere Erziebung genteffen. bringen fie es zu feinen beffern Gemeinbezuftanben. Tage lang hatten fie fo mit Luther, Melanchthon und anbern · Wittenberger Theologen verhandelt. Aber vergeblich. Um bie mit unverbehlter Unaufriebenbeit endlich abgiebenben Bruber einigermagen zu beschwichtigen, fagte Luther noch jum Abichieb: "Gerb ibr bie Apostel in Bohmen, ich will es mit ben Deinen bei ben Sanbelt , wie fich euch bie Gelegenheit ergiebt; Deutschen fenn. wir thun bieft, wie fie fich uns ergiebt." Um bie Freundschaft nicht ertalten zu laffen, forieb bann Luther noch einige Monate bernach an Augusta und empfahl ben Brübern fein Buch von ber Schluffelgewalt. Allein bie in Wittenberg gemachten Erfahrungen brachten allmählich einen Umfdwung ber Befinnung bei ben Leitern ber Unitat hervor, und auf ber im 3. 1546 abgehaltenen Synobe, auf welcher ein vom Bifchof Lucas ein Rabr por seinem Tob für bie Briefter verfantes, aber seitber über Luthers Schriften gang in Bergeffenheit gerathenes Bud . worgelegt wurde, hieß es nun: "Uns hat die lutherische Lehre, verbreitet burch ihre Prediger, ju febr in die Augen geglangt, fo baf wir felbft bie Lehre ber Unitat nicht genug fcatten. Aber nun im Laufe ber Zeit haben wir ertannt, bag mehr aukerer Glang, mehr Beredtsamteit als Fulle ber Wahrheit und Sicherheit bes Beils in ihr enthalten fen. Es ift alfo nicht nöthig, in ber Frembe nach etwas Reuem fich umzuseben; in ber heimath bei uns haben wir, was wir brauchen." Zum Schluffe ftanb ber Bischof Johann Rob auf und erklärte, er babe nie bei fremben Lehrern bas gefunden, was bei ber Unität. Weinend bekannte er, bag er fie, aus Untenninif ihrer Schabe verleitet, burd beutsche Bucher minber geachtet habe. Rulett forberte er noch Alle auf, sich mit bem, was in ber Heimath vorhanden, zu begnügen.

In biese Zeit ber Hinneigung zum Lutherthum nun, von Lucas Tob 1524 bis zu ber 1546 eingetretenen innerlichen Abstehr von bemselben, fällt die Uebersetung böhmischer Brüsberlieder in die beutsche Sprache und ihre Herauszgabe in besondern beutschen Gesangbüchern burch bie

Lutherfreunde Michael Weys und Johann Roh, die wir bereits als die burch Lucas 1522 und 1524 zu Luther abgeordneten Sessanbten ber Böhmischen Brüber tennen gelernt haben.

Der erstere, Michael Beys (Beise, Bis, Beis), ein aus Reise in Schlesten gebürtiger Deutscher, ber aus einem Bres- lauer Mönchskloster zu ben Brübern übertrat, die beutschen Brüster Semeinden zu Landskron an der äußersten Ostgrenze von Böhmen und zu Fulned in Mähren zurchtet, deren Pfarrer er dann war, und 14. April 1532 als Mitglied bes engern Raths dis zu seinem im J. 1534 zu Landskron erfolgten Tode dem Bischof Roh an der Seite stand, gab, von der Unitätss direction beauftragt, als geborner Deutscher den Kirchengesang der beiben eben genannten beutschen Brüdergemeinden zu ordnen und dabet den deutscherzedungelischen und den böhmischen Kirchengesang einander näher zu bringen, für diese Gemeinden 1531 ein Gessandbuch beraus unter dem Titel:

"Gin new Gesangbildlen. Gebrudt jum Jungen Bungel in Bobmen. Durch Georg Wolmschweter. Im Jar 1531. Am 12. Tag bes Merben vollenbet."

bes Mergen vollendet."
In ber an die Gemeinden Landskron und Fulned gerichteten Borrebe, in der er sich "Ewer Diener" unterzeichnet, sagt er: "Nachdem Ihr Eure Aeltesten und Seelsotger oftmal mit Bitten erssucht und sonderlich auch Euch Deutschen swie Wöhrt und sonderlich auch Euch Deutschen werürsacht habt und nun solche Arbeit mir ausgelegt, hab ich nach Bermögen all meinen Fleiß angewandt, Euer alt \*\*) sammt der Böhmischen Brüber Cantional an mich genommen und denselben Sinn nach gewisser h. Schrift in beutsche Reime bracht. — Und sind auch diese Gestang nach sleißigem Ueberlesen, Corrigiren und Besseren, won den eltesten Brübern \*\*\*) auf Eure Bitt in Drud gegeben, Gott dem Allmächtigen und seiner Wahrheit zu Lobr, daß männiglich erkenne, daß es anders, denn unfre Widera vorgeben, bei und gewesen und noch seh." Zum Besschlager vorgeben, bei und gewesen und noch seh." Zum Besschlaget

<sup>\*)</sup> Fulned galt lange ale bet altefte Bruberfit in Mahren. Reuere Forfdungen haben aber ergeben, baß bie Gemeinben in ber hanna weit alter und ursprünglicher finb.

Diese Worte weisen auf ein alteres Cantional bieser Gemeinsben, welches vielleicht auch mit ber Jahrzahl 1523 angebeutet ift, bie fich oben im Titel bes Buchs in einem von zwei Engeln gehaltenen Laubswert eingebrucht findet.

<sup>\*\*\*)</sup> Unter biefen "elteften Brübern" war befonbers auch Johann Rob (Sorn) bei foldem Ueberlefen, Corrigiren und Bessern thatig.

## 120 Pritte Beriobe. Abicon. L. 3. 1517-1560. Die Briber-Unitat.

Gott allein zu lob vnb ehr Bnb sein'n auserwelten zur leer Ift dies Buchlen, wol bedacht, Aus grund der schrieft zusammen bracht. Sucht imant der schrieft derfant, Der mach sich darinnen bekant; Es zeiget ihm Christum wol Bnd wie er sein genißen sol. — Die Sach ist nicht mein allein, Sonder einer christichen gemein, Welch inn Behmen vnd Mehrern lange zeit Erleidet manchen Widerstreit, Da by der sihn wol versucht Bnd beweret hat inn seiner srucht. Berlest ihn nu nicht, es seh denn, Das sie was bewerteres erkenn.

Der allmächtig Got verley, Das bieß büchlen zu Frucht gebey!

Das Gesangbuch enthält in 18 Abschnitten 155 meißt auf die Erfenntniß Christi zielende beutsche Lieber, worunter 11 Antiphonien und 10 Sequenzen, — ein beutsche Lieber, worunter 11 Antiphonien und 10 Sequenzen, — ein beutscher Lieberreichthum, der in Deutschland selbst, wo das zwei Jahre zuvor erschienene erste Gemeindegesangbuch Luthers, das Klug'sche G. von 1529, blos 50 Lieber darbot, die das her unerhört gewesen ist. Bon diesen hat Webs selbst 143 aus den 400 Liebern des böhmischen Brüder-Cantionals von 1505 (s. Bd. 18. 205) aus der czechyschen Sprache in deutsche Keime gedracht und singbar hergerichtet, so daß er in der Borrebe sagen konnte, er habe "die syllaben, wort und gesez also gestellet, daß sich ein jegliches unter seinen geschriebenen Noten singen läßt." Unter den 12 nicht von Webs selbst verdeutschen und bearbeiteten Liebern sinden sich zwei

Michael Statler (f. S. 143): "Als Chriftus mit seiner leer". Balpurga von Bappenheim: "D glaubig hert, gebenebei".

Eine Anzahl ber Lieber bieses Gesangbuchs ließ Catharina Zellin, die Frau des Straßburger Resormators Matthans Zell, Pfarrers am Münster, bekannt als "Mutter der armen Schüler", und als Wohlthäterin aller um des Glaubens willen nach Straßburg Seslüchteten, in vier besondern, je mit einigen 20 Liebern ausgestatteten Büchlein, die sie um zwei, drei und vier Pfennige verkauste \*\*), im Druck ausgehen. Zuleht gab sie alle vier Büchslein zusammen unter dem Titel heraus:

<sup>\*)</sup> In bem Außbund etlicher schöner driftlicher Geseng. 1583.\*, worin sich viele Martyrerlieber ber Biebertäufer aus ben Zeiten ber Berfolgungen berselben in ber Schweiz, zu Bassaund und Augeburg 1528—1536 und in ben Nieberlanben um 1550 vorfinden, find sie biesen zugeschrieben. (s. 5. 143.)

\*\*) Die zwei erft en bieser Buchlein, bas erfte mit 24 Liebern von

<sup>••)</sup> Die zwei erften bieser Buchlein, bas erfte mit 24 Liebern von ber Meuschung, Geburt und Beschneibung Chrifti, bas "ander Brech-

Bon Christo Jesu, unserem säligmacher, seiner Menschwerbung, Geburt, Beschneibung u. s. w., etlich dristliche von tröstliche Lobgesäng, auß einem vast herrlichen Glangbuch gezogen. Psalm 98. 81. 146. Straßburg. Gebruck bei Jacob Frölich. 1534 u. 1535.
In der Borrede bringt Zellin Folgendes vor: "Mir ist ein Gesangbuch aus sonder Lieb und Freundschaft gegeben worden" (— allen Anzeichen nach von Caspar Schwentselbt, den sie eine Zeit lang beherbergt hat —), "ich sol es lesen, welches in Böhmen gebruckt und frommen Leuten zuo Landskron und Fulned zugeschickt ist von einem gottesssüchtigen, ja gottesbekannten Mann. Sein Name ist Michel Wis, welchen ich leiblicher Verson hald nicht kenne; wie aber der Herr sagt: "aus ihren Früchten werdet ihr sie erkennen", also, da ich dieß Buch gelesen, dab ich müssen urtheilen, daß bieser Mann die ganz Bibel ossen, wie die nerzen habe, ja berselben von Kundschaft und Ersahrnuß, wie die lieben frommen Männer Josua und Caleb des gelobten Landes, da sie es treulich besuch und durchwandelt hatten aus Besehl des herrn burch Mosen. Ich dat bartigiodindett guten und Sefect voe getet buttig Rofell. Ich fab sold ich merfangbuch suns ben, daß ich wunsch, daß es alle Menschen verftunden. Ia, ich muß es vielmehr ein Lehr=, Gebet= und Dankbuch, benn ein Gesangbuch beißen."

Balb barnach ericienen bann ju UIm in Schwaben meh: re vollständige Ausgaben bes Bens'ichen Gefang: uch 8, und zwar -

a. bei hans Barnier unter bem Titel: Sin bubich new Gesangbuch, barinn begriffen bie Kirchenordnung und Gesang, die zu Landekron und Julneck in Böhmen von der driftl. Brüderschaft, den Picarden, die bishero für unchriftlich und Reber gehalten, gebraucht und täglich Gott zu Ehren gesungen werden. Ulm. 1538."

Mit einer Borrebe und Ermahnung , von Barnier felbft verfaßt, worin er feine Abficht bei herausgabe biefes Gefangbuchs angiebt, pbamit man auch sehe und greife endlich, wosür man lange Zeit die guten Leut in Böhmen gehalten, wie fälschlich sie der Ketereien und Aberglaubens bezüchtigt, so sie doch den wahren und ewigen Gott pur und lauter bekannt und gelehrt haben."

1539. 2. Ausgabe.

b. bei Jatob Gruner unter bem Titel: Das Picarbisch Gesangbuch ober Kirchenorbnung ber driftlichen Brübersschaft, Bicarben genannt, barinn bie gange Summ bes Neuen Teftasments begriffen. Ulm. Gebruckt burch hansen Burel. 1539.

n" mit 20 Liebern von ber Erscheinung, Wandel und Leiden Christi, m in der Gesammtausgabe noch Luthers Lied: "Mitten wir im Leben id" beigefügt ist, hat Dr. J. B. Riederer in seinen Nachrichten zur irchen=, Gelehrten= und Bücher-Geschichte. Altdorf. Thl. III. 1767. S. 95-102. beschrieben. Das britte Brechlin enthält, der in der bischöflichen ibliothet zu Rottenburg a./N. besindlichen Gesammtausgabe nach zu sließen, Lieder von der Auserstehung und himmelsahrt Christi und vom Geist. Das vierte aber enthält Lobgesang, Bettgesang, Leergesang, sang auf die Tagzeiten, Gsang für die Gesallenen, zum Begräbnis der obten, vom jungsten Tag, von den rechten heiligen und vom Testament & Kerrn. & Berrn.

Dreizehn Jahre später sobann besorgte ber andere jener beisben Lutherfreunde unter ben Brübern, Ishann Roh (in ber beutschen Uebersehung ist sein böhmischer Rame Roh in Horn [Corau] verwandelt), gebürtig aus Domaschlig, ein ber beutschen Sprache tundiger Böhme, seit 1518 Prediger in Jungbunzlau, seit September 1529 dritter Senior an der Seite des Bischofs Goda als eifriger Parteigänger für das Lutherthum und vom April 1532 die an seinen in Jungbunzlau 1547 erfolgten Tod Bischof ber Brüder-Unität, eine verbessere und vermehrte Auszgabe des von Michael Wenß versagten beutschen Brüder-Gesang-buchs von 1531 unter bem Titel:

"Ein Gesangbuch bei Btüber inn Behemen vnb Merherrn, die man auf haß vnb nepb Pidharben, Walbenses u. s. w. nennet. Bon inen auff ein newes (sonberlich vom sacrament bes Rachtmals) gebessert, vnb etliche schone newe Geseng hinzugethan. Psalm 68. Psalm 149. Eph. 5. Nürnberg. Gebr. durch Joh. Günther. 1514. 9)
Wit 181 Lebern in 23 Abschnitten unter Beigebung von 15

Het itereten in 2 Ablantien unter Seigebung von is Holzschinten. In der Borrede giebt Roh (Horn) die Erkärung ab: "Insonderheit haben mich die Geseng vom Sacrament des Nachtmals des Herrn groß beweget, welche Michel Wehß, unser Mitbruber, ohne meinen und anderer Aeltesten Bewußt und Wilken unter andere Gesang gemengt und also hat lassen ausgehen, darob ich nicht ein klein Verdrug und Beschwerniß getragen, jedoch mir selbst zulest die Schuld gegeben. Denn dieweil ich die anderen, Gesäng, so Nichtwied Wers aus dem böhmischen in's teutsch transserirt, den meisten Theil übersah und corrigitte, sollte ich billig den andern auch also gethan haben. Weil er aber in deutsche Sprach viel geschickter war, denn ich, vertraute ich zulest ihm das ganz und gar, vermeinte, er würde dies, wertraute ich zulest ihm das ganz und gar, vermeinte, er würde dies, wertraute ich zulest ihm das ganz und gar, vermeinte, er würde hieß (wie er das genug sein ansieng) ohne mich also verbringen. Da nun solch Cantional, im Drud ausgangen, mir unter Händen kam, sand ich am Sacrament des Nachtmahls des Herrn einen sonderlichen Sinn, dem undern fast ungleich, nämlich das des Brod und der Wein der Leib und das Blut Christi sep Lestamentweis und der gleichen Worte mehr (welches er auch in unser Apologien zu Lüchtziten gar sehr erschroden. Darum wir auch obgedachten Michel Wehsels zu besser, welches er denn von uns Allen willig aufnahm

<sup>\*)</sup> In bemselben Jahr 1544 sind noch zwei andre Ausgaden diese G.'s zu Nürnberg erschienen bei Johann Berg und bei Ulrich Neuber. Auch im J. 1560 erschien noch einmal eine Ausgade desselben. Borber aber muß schon — laut der Borrede zum böhmischen Cantional von 1561 — eine von den Acliesten der Brüder-Unität berichtigte und zu Prag, später auch zu Leutomisch gebruckte Ausgade des von Lucas 1506 besorgten böhmischen Cantionals mit Hinzunahme des deutschen Berschienen santionals von 1531 erschienen sehn. Se ist dies die die die die Ausgade vom J. 1541 unter dem Titel: "Piesne Chwal Bonkyches mit 480 Liedern und 303 Melodien.

und solches zu bessern war gesinnet, ja auch zum Theil nun ansieng. Indem forbert ihn Gott von hinnen, daß also sein Fürnehmen nicht fortgieng. Run ift solche Mube wieder auf mich gekommen, daß ich bieses Cantional mit Hulf zweier obgedachter Brüder" (— und bieß waren sicherlich seine beyden lutheranisirenden, mit ihm ganz geistes verwandten Mitsenioren Johann Augusta und Benedict Berowinsth, aus ritterlichem Geblüt—) "hab bessern mussen und etliche Gesang (sonderlich vom Sacrament) hinzugethan und andere an die Stelle gesett und basselbe also in ein Ordnung gefasset und gesstelle."

Bu solchen Aenderungen sah sich Johann Roh (Horn) bei seiner damaligen Hinneigung zum Lutherthum um so mehr bersanlaßt, als durch die weitere Verbreitung des von Mich. Weys besorgten Sesangbuchs mittelst der Ulmer Ausgaben sich diele Stimmen in Deutschland gegen die von dem Augsburgischen Bestenntnis abweichenden Ausdrücke und andre Besonderheiten der Brüder in Betreff der Kindertause und Jungfrauschaft, die dabei zu Tag traten, erhoben hatten und bei dem noch nicht ganz untersbrückten kehreischen Ruf der Brüder eine innigere Bereinigung der Brüder linität mit der Beutschen Resormation, woran Roh Alles gelegen war, gefährdet schieden.

Er ließ deßhalb in seinem Gesangbuch von ben 155 Liebern bes Weys'schen Gesangbuchs sechs ganz wegsallen, z. B. ben Lehrzgesang vom innern Leben: "Gott ber Bater hat sein'n Sohn", worin bie "geistlich" She, klug und heilige Jungfrauschaft" angepriesen ist als ber "Bund, von bem Gott saget, außer welchem ihm kein Dienst behaget"; ferner bas Kinderbegräbnislied: "Preis sem allmächtigen Gott", worin im Zusammenhang mit ber ursprünglichen Lehre der Brüder von der Wiedertause und dem erst bei ihr eintretenden Bund mit Gott (was aber 1535/36 aufgegeben worden war), noch Stellen vorlamen, wie die:

"Die tauff on geift ond glaubenebund Macht keines Menschen Seel gesund, Ja auch kann burch fremb Berbinden Riemand Los werden der fünden."

Allermeist aber beseitigte er Lieber "vom Testament bes Herrn", wie: "Christus ber Herr vergoß sein Blut" ober: "Christus in leiblicher Person", worin es z. B. hieß: "so ist nu die leibliche Speiß sein Leib und Blut testamentsweiß" und vom Sakrament gesagt war: "es wird wohl Leib und Blut genannt, hat aber geistz lichen Berstand". Bei fünf Liebern bes Wehs'schen Gesangbuchs

nahm Rob burd Weglaffung ober Rufammenziehung von Stropben einige Aenberungen vor, welche g. B. bei ben Liebern vom Teffa: ment bes herrn: "Da Chriftus von uns icheiben wollt" boama: tische Bebeutung hatten, indem er Bere 5 und 6 ausliek. in wel: den bie Borte fteben: "febt euch fur, wenn fie tommen und fagen frei, bag Chriftus perfonlich ba fep" und hinwieberum: "bie Schrift zeigt an - wie Chriffus fen an Ginem Ort und nicht auf einmal bier und bort". In einem anbern Teftamentelieb biefer Art anberte er in ben zwei Anfangszeilen: "Wir glauben all' und bekennen frei, bag nach Chrifti Wort bieg Brob teftementlich feb" bas Wort "testamentlich" um in bie Worte: "ber Leib Chrifti". Gang unveranbert bagegen nahm er aus bem Bepe'ichen Gefangbuch 144 Lieber auf, welchen er noch 32 neue Lieber hingufügte, fo bag er alfo im Bangen 181 Lieber Unter biefen find 26 von ihm felbft verbeuticht. Db bie neu aufgenommenen aus Webs Nachlak ober von Rob ober theilweise wenigstens auch von Johann Augusta, ber notorisch Lieber gebichtet bat, ober von anbern Brubern verfaßt gemefen finb. laft fich nicht mehr entscheiben.

Luther nun nahm, nachbem er bereits in feine "driftliche Gefang jum Begrabnig. Wittenberg. 1542." bas Lieb: "Run laft une ben Leib begraben" aus bem Beps'fchen G. von 1531 aufgenommen hatte, von bem burd Rob (horn) beforgten Gefangbuch in fein gleich im nachftfolgenben Sahr ericheinenbes Babft's fches Gefangbuch von 1545 nicht weniger als 14 Lieber auf, und zwar 1 verändert und 11 unverändert aus bem Bens'iden G. in bas Rob'iche G. übergegangene und 2 bafelbft neu barge botene Lieber. (f. Bb. I. S. 255.) In ber erweiterten, nach Luthers Tob ericheinenben Auflage bes Babft'ichen Befangbuchs von 1553 fanden bann noch einmal 14 Lieber aus bemfelben Aufnahme, und zwar gebn unverändert aus bem Bens'ichen G. borthin aufgenommene und 4 neu bafelbft bargebotene. (f. Bb. I. **©**. 256. 257.) So waren es alfo im Gangen 29 Lieber, welche in bie eigentlichen Luthergefangbucher Gingang gefunden hatten und von hier bann mehr ober minber in bie verschiebenen beutschen Lanbes : Gesangbucher lutherischer und reformirter Confession übergiengen.

125

Aufer biefen 29 Liebern giengen aber noch weiter im Lauf r Beit folgenbe Lieber ber Bobmifchen Bruber in bie iefangbucher bes evangelischen Deutschlanbe über:

a. aus bem Weys'iden G. von 1531: Als ber gutige Gott vollenben wollt fein Bort" - von ber Menfc

werbung Chrifti, mittit ad virginem. Sequeng. Allmachtiger, ewiger Gott" - Gebet für bie driftliche Rirchen.

aumächtiger, ewiger Gott" — Gebet für die christiche Kirchen. Ihristglaubig Mensch, nach auf, wach auf" — Morgenlieb. Ihrist, unser heil, dich billig wir loben" — vom Borte Gottes. Das sind die heilig zehn Gebot" — bie zehn Gebott. Den Bater bort oben" — Gratias nach Tisch. Der Tag bricht an und zeiget sich" — Morgenlied. Der Tag vertreibt die finstre Nacht" — Morgenlied. Die Sonne wird mit ihrem Schein" — Abendlied. Is ist jest um die Besperzeit" — zur Velper. It ist in Gin" — von der Gemeinschaft der Hennen wir uns All. in Gin" — von der Gemeinschaft der Hennen Grund Grundung eines einem Glosiannahmen.

- von ber Gemeinschaft ber Beiligen

nach Gründung eines eigenen Rirchenregiments. freu dich heut, o Jerusalem". Bebeneteit seh unser heiland". Belobt seh Gott, der unser Noth" — vom Leiben Christi. Blaubige Seele, schau, dein herr und König will sommen".

Bott fah gu feiner Beit" Tifdlieb.

Brogmachtiger, ewiger Gott" — Tifch' Dochbeilige Dreieinigkeit" — Betlieb. 3hr Auserwählten, freuet euch". Romm, heiliger Geift, wahrer Gott" —

- veni creator spiritus. Sequena. Rommt ber, o ihr Boller, tommt ber".

Rommt her, o ihr Bölker, kommt her".
Lobsing heut, o Christenheit".
Lob und Preis, Danksagung und Herrlickeit" — zur Himmelsahrt Christi.
O Christe, unfre Seligkeit" — von der Beschneibung.
O göttliche Dreifaltigkeit" — von ber Beschneibung.
O zesu Christ, ber Heiben Licht" — von der Erscheinung Christi.
O Licht, heilig Dreifaltigkeit" — von der Erscheinung Christi.
O Licht, heilig Dreifaltigkeit" — von der Erscheinung Christi.
O von der mit dem Ansang der 2. Strophe: — von der h.
Sott, Erd und Himmel sammt dem Meer" — Dreisaltigkeit.
O milber Gott, alkerböchster Hort" — Klrie magne Deus.
O Bater der Barmherzigkeit, wir bitten dich — Klrie.
O Bater der Barmherzigkeit, wir banken dir" — Betlied um christliche Lehr und Lehrer.
O Wächter, wach und bewahr dein Sinnen" — vom Kreuz der Kirche.

Degr und reprer. Dachter, wach und bewahr bein Sinnen" — vom Kreuz ber Kirche. Ducht, thut Buß, o lieben Leut". Bo last und den Leib behalten" — Begräbnislied. Behr groß ist Gottes Gütigkeit" — von den lieben heiligen. Ber Gottes Diener werden will". Bir glauben AU und bekennen frei" — von dem Lestament des

Berren. Bir haben funbig Fleifch und Blut" - vom rechtfertigenden Glauben.

Bir waren in großem Leib" - Betlieb.

-b. aus bem Rob'iden (Sorn'iden) G. von 1544: Betracht wir beut ju biefer Frift" - Auferftehung Chrifti.

Da Chrifius geboren war, freuet" - in natali Domini. Ein ftarter Belb ift une tommen".

## 128 Dritte Bertobe. Abfant. L. S. 1517-1560. Die Beliber-Unität.

felnb von ber Gemeinbe gefungen wurden und bann ein Lobober Dankruf, eine Barnung, eine Befraftigung, von ber gangen So batten fle ibre besonbern Gemeinbe angestimmt, folgte. Sequengen oft ohne alle Stropbeneintheilung, wahricheinlich blos von einem Chore angestimmit, und ihre besondern Antiphonien, rhothmifde Lieber nach Ambrofius Beife, beren Stropben aus zwei Theilen besteben. Den Aufgefang fang irgend eine Abtheilung ber Gemeinbe als Chor ober ber Liturg ermunternb und lbbfagenb, und ben Abgefang, bie fogenannte Responsio, fang bie gange Gemeinbe bejahend und frohlodenb. Ueberhaupt zeigt fic bei ben Brübern ein lebenbiges Berbaltnik amifchen bem Liturgen und ber Gemeinbe, indem biefe bem erftern auf feine im Gefang vorgetragenen Berkunbigungen und Lobgefange aus ber Schrift antwortet, wie in ber tatholifden Rirde ber Chor bem Briefter.

Ihren reichen Melobienschat, welcher über 300 Melobien in sich faßt, bilbeten sich bie Brüber theils burch Anschluß an ben alten Gregorianischen Kirchengesang, bessen Tonweisen sie auf sinnige Beise in ber Lanbessprache sich aneigneten, indem sie bieselbe lebendig erneuerten und burchbilbeten, theils burch Berwerthung schöner Beisen bes Volksgesangs, theils burch freie Erfindung neuer, ureigener Beisen.

Bon ben bebeutenbsten Melobien, die sich aus ben beutschen Cantionalen ber Brüber von 1531\*) und 1544 früher ober spater auch in bem lutherischen Kirchengesang einburgerten \*\*), sind folgende zu nennen:

<sup>\*)</sup> Das Beys'sche Cantional von 1531 hat für 155 Lieber 111 Melobien und unter biesen 40—50 Melobien alter lateinischer Hymnen, 50—60 böhmische Originalmelobien und 6 Melobien aus bem beutschen Kirchengesang, nämlich: "Ehrift ift erstanden" — "Es spricht der Unweisen Mund" — "Dieß sind die beil'gen zehn Gebot" — "Naria zart" — "Nun freut euch, lieben Christen g'mein" — "Mitten wir im Leben sind".

<sup>\*\*)</sup> Die von Luther in bas Babft'sche G. 1545 aufgenommenen Melobien find mit \* bezeichnet. Wöglich ift es, baß Luther, wie die Brüber, bfters selbstständig aus einer gemeinsamen Quelle schöpfte, boch erscheinen die Melobien meistens zuerst bei den Brübern.

A. Mus bem alten lateinischen Rirchengefang ents lebnte und überarbeitete Melobien.

a. im Bebe'iden Cantional von 1531.

"Als Abam im Barabies" - Mel. von Dies est lactitiae. im Cantional von 1544 fteht eine Original-Mel.)

ggahcag angewandt im Rlug'schen G. 1535 auf: "Der Lag der ist so freudenreich". in den spätern luth. Chorasbüchern auf: "Hallelujah! denn uns ist heut".

2. Als ber gütige Gott" - Del. von Mittit ad virginem.

ffgef Bon Spangenberg in ben Caat, ecolosiast. 1545 in ben luth. Rirch.-G. eingeführt.!

3. "Als Sefus Chriftus Gottes Cobn" - Mel. Beata nobis gaudia.

g d g fis g a a g Im Cantional von 1544 finbet sich eine Original-Mel.

4. "Chriftus, ber uns felig macht" - Del. von Patris sapientia veritas divina.

ddddcba im Cant. von 1544 angewandt auf: "Chriftus, mahrer Got= tesfobn".

5. "Chriftus ift erftanben" - Melobie von Surgit in bac die Christus, icon im 12. Jahrh. für ben beutichen Laiengefang "Chrift ift erftanben" verwenbet.

fefga Bon Reuchenthal 1573 in ben luth. Rirch. . eingeführt.

, "Der Tag bricht an und zeiget sich" ober: - Mel. von "Rebrum, februm, bu junger Gobn" Ave fuit prima salus.

dddahcha Bon Binkeisen 1584 und im Dreebner Rird.=G. von 1593 angewenbet auf

"Gott Bater, Berr, wir banten bir" - (Trinitatislieb). 7. "Die Propheten han prophezeit" - Mel. von Vexilla regis prodeunt.

gggbcaga

"Es wirb ich ier ber lette Tag bertommen" — nach ber Ueberschrift: "folici peocatrici", bem lat. Kirchengesang entsfamment, welchem speziellen Gesang aber ift unbefannt. ober:

"Ach Gott, mag wohl in biefen Tagen". ggddfdcd esd

9. "Gelobt fen Gott im bochten Thron" - Mel. von Surrexit Christus hodie.

d d d cis cis d h a Bon Bal. Triller 1559 in ben beutschen Rirchen-G. übergetragen. Sec. 13 9 . 15 Rod, Rirdenlieb, II.

- 430 Dritte Beriobe. Abfan I. ft. 1547-4560. Die Bruber-Unitat. 10. "Lob fen bem allmächdigen Gott" — bem Ambrofianischen Homnus: Conditor alme siderum nachgebilbet. a f a c c d d c Bon Binteifen 1584 in ben Inth. Rirch. G. eingeführt.
- \* 11. "Lobet Gott, o liebe Chriften" Mel. von Grates nunc omnes reddamus.
- fgaagacc 12. "Beltlich Ghr und geitlich Gut" - Mel. ven Cedit hyems Bebr. 1457. dfgeesed b. aus bem Rob'iden (born'fden) Cantional von 1544.
- 13. "Betracht' wir bent gu biefer Frift" Del. von Resurrexit Dominus. . ... í facccab c
- "Da Christus geboren war" Mel. von in natali domini. g is g b a g a 3m luth. G. von Frantf. a./D. 1569 übergettagen auf 14, "Singen wir aus herzensgrund". fpater auch auf — (366. hermann).
- 15. "Gin Rinb ift uns geboren beut" Del. von Nobis est natus hodie.
- ("Gottes Cohn ift tommen" Del. bon Ave Hierarchia. sber : ("Menichentinb, mert eben", ffabcdc
  - B. Aus bem alten Boltsgefang entlehnte und überarbeitete Delsbien, unb gwar:
    - a. aus bem alten geift lichen Bollegefang. aa. im Beys'fden Cantional von 1581.
  - 1. "D Jefu gart, in neuer Art" Mel. Des Marienliebs: "Maria gart von ebler Ari". 15. Jahry. dagfisgeed
- bb. im Roh'fchen (horn'iden) Cantional von 1544. 2. "Dieß find die heil'gen gehn Gebet, wie fie uns" Mel. des Walfahrtslieds: "In Gottes Namen febren wir".
- gggggabc Bon Luther 1524 angewandt auf fein eigenes Lieb gleichen An
  - fangs, aber ohne Ausweichung in die Oberquarte bei ber zweiten Beile, ohne borifchen Anklang am Schluß ber vierten Beile und ohne Ryrieleis.
    3. / "Bir waren in großem Leib" Mel. ber altbeutichen Antiphone: "In Mittel unfere Lebeus Beit". 15. Jahrh. ggahocha
    - Bon Luther 1524 im Chor-G. mit alweichenbem Soluf und verfchiebenen Benbungen angewandt auf feine Beatheitung ber Antiphone -"Mitten wir im Leben finb".

Durch bas G.

von Frankurt a./M. 1569 in

b. aus bem weltlichen Bollegefang. im Rob'iden Cantional von 1544:

, "Lob Gott getroft mit Singen" - Mel. bee Berbfiliebs: "Entlaubt ift une ber Balbe".

a a gis a b gis e Bon Luther angewandt auf "Ich bant bir, lieber herre" (Morgenlied von Kolroß).

C. Originalmelobien bohmifden Urfprungs.

a. aus bem Beys'fchen Cantional von 1531.

1. "Gläubige Seele, fcau, bein herr und König will tommen" — Abvent. Ronig will tommen" -

fagfabcochagf 2. "Laft uns froblic unb einträchtig fingen" - Ge-

ben luth. Rirburt Cbrifti. den-G. einae-3. "Lob fen Gott, benn ber Samen" - Befchneibung. 4. "O Chrifte, wahrer Gottessohn" — Geburt Chrifti. fübrt.

"Run loben wir mit Innigkeit"
g g as b g so b g (phrhaifd)
Bon Luther 1542 in ben "driftlichen Gefangen zum Begräbniß", angewandt auf —
"Run laßt uns ben Leib begraben" (Begräbnißlied von Mich.

2Bens. \*) Bon Meld. Bulpius 1603 angewandt auf

"herr Jesu Chrift, wahr'r Mensch und Gott" (Kinderlied von 3. Eber).
6. "D Bächter, wach und bewahr beine Sinnen" — vom

Rreuz ber Kirche. Durch bas Eichhorn'sche G. Frankf. a. D. in ben luth. Kir-chen-G. eingeführt.

7. "Det Lag vertreibt bie finftre Racht" - Morgenlieb.

acdesdeda Durch bes Dresbner G. 1503 in ben luth Rirch. G. eingeführt. 8. "Ennbiger Menich, ich au, wer bu bift" - vom Leiben Chrifti.

Durch bie Sionischen Dusen bes Dich. Pratorius 1607/10 in ben luth. Rird.= G. eingeführt.

Durch Sam. Breslers Rir: 9. "Bunberlid Dina bat fich ergangen" -Balmtaa.

den: u. Saus: Mufit. Brest. 10. "Mit Freuben wollen wir fingen" - Oftertag. nakafded 1618 in ben

11. "Dibr Alle, bie ihr euch bem herrn verluth.Rird.=G. einiget" - vom jungften Tag. eingeführt.

12. "Den Bater bert eben" - Tifchgefang. gabot

Durch Stobaus 1684 int ben Inth. Rird. B. eingeführt.

<sup>\*)</sup> Diefes Bens'iche Begrabnifilieb erhielt fpater eine eigene jonische Melodie, die jest noch übliche gagigahag, und biese wurde bann im Brüber-Cantional von 1566 bem Begräbnißlieb für Kinber: "D Jelu Chrifte, Gottesfohn" zugeeignet, woranf bort auch bas Lieb: "Nun last uns ben Leib begraben" hinsichtlich ber Melobie, nach ber es zu fingen ift, verwiesen wirb. 90

- 132 Dritte Beriobe. Abfan. I. 3. 1517-1560. Die Brüber-Unität.
  - 13. "3br Ausermablten, freuet euch". . adaggíed
  - 14. "D Bater ber Barmbergigfeit, wir bitten bich". ggahchag
  - 15. "Breis. Lob und Dankfagung und herrlichkeit".
  - aadcaacbaf
  - ("Freuen wir uns All in Gim" von Dic. Bebs. ober:

("Ms Christus mit seiner Ler" — von Mich. Statler.
daegfed

- b. aus bem Roh'fchen (horn'fchen) Cantional. 1544. 17. "Aumachtiger, gutiger Gott" - ein Benebicite.
- faabcccc
- 18. "Dantet bem herren, benn er ift freundlich" ein Gratias.
  - gbabcddcdba 19. "Laßt uns ichreien alle gleich" — Baterunserlieb. Durch bas Bolfice G. Frantf. a./M. 1569 in ben luth. Rirch.
  - G. eingeführt. 20. "D Menfd, betracht, wie bich bein Gott" - Balmtag.
  - Durch bas Zinkeisen'iche R.=G. Frankf. a./M. 1584 in ben luth. Rirch.-G. eingeführt.
  - 21. "Als Befus Chriftus Gottes Cobn" -
  - Pfingfilieb. Durch bas Mel.:
  - gdg fis gaag 22. "Bir glauben an Gott ben Bater" Batrem. S. bes Morig von Beffen. Coffel 1612 in ben beut abcadcaba fcen Rird. : G. 23. "Als Abam im Barabies" - Abvent. eingeführt.
  - (Das Cantional von 1531 hat bie alte Mel. von Dies est lactitiae. 24. "D Chrifte, Bahrheit und Leben". Durch bas Gothaer Cantional von 1649/57 in ben luth. Rir-
  - den=G. eingeführt.
- c. aus bem czechischen Cantional: Piesne Chwal Bozkych. 1541:

( "Ach wie groß ift Gottes Gut und Boblthat". dabcdefdcba 3m luth. Kirch.=G. 1584 angewandt auf -"Jefus Chriftus unfer herr und Beiland" (Dfterlieb. Das Gan-

dia magna haer dies laetabunda. Deutsch. Bon Stobaus 1635 angewandt auf — "O wie selig sehb ihr boch, ihr Frommen" (Simon Dach).

In folder Weise hat sich bie lutherische Kirche mit feinem

Tatt bie besten ber ältesten bohmischen Brübermelobien angeeignet.

#### 4) Die Settirer und Schwarmgeifter.

Satten icon langft ber ber Reformation fich Getten gebils bet, welche, im Dringen auf innere Gemeinschaft mit Bott, meinten, bon ber verweltlichten Rirche ale einer vom Sauerteig falfder Lebren und tobter gottesbienstlicher Formen burchbrungenen Masse zu ihrer Seelenrettung ausgeben zu muffen und nun mit bem gangen außerlichen Briefterthum auch bie beiligen Banblungen, insbesondere bie Kindertaufe als Sakrament ber Aufnahme in biefe wiberdriftliche aukere Gemeinschaft verwarfen, fo ift es nicht zu verwundern, bag bie gewaltige Reformationsbewegung, welche vor Allem auf ben Glauben und auf eine über alle blos außere Rirchlichteit binausgebenbe Baltung bes Gemuthe brang. woburch ber Menich allein im b. Geift mit Gott geeiniget und ibm moble gefällig werbe, bie noch vorhanbenen Refte biefer Setten wieber aufwedte. Und biefe wollten nun, mahrend bie Reformatoren in achter evangelischer Rüchternheit an bas geschriebene Wort und ben barin bezeugten Chriftus fich hielten, in ihm und feinem Bort bas Mag ber Bahrheit in Glaubensfachen fanben, auch nur auf ben geschichtlich gegebenen Grundlagen reformiren und bavon beibehalten wollten, was irgend mit bem evangelischen Bewuftfenn fich noch vertrug, lediglich bem Trieb ihres perfonlichen Glaubens und Geiftes folgen, bamit Alles meiftern und bie tirchliche Orbnung gewaltsam und gang und gar umftogen. "Rein ab, rein ab, bis auf ihren Boben" (Bf. 137, 7.) - bas war ihr Felbgeschrei. Das Salten auf's geschriebene Wort erschien ihnen als geiftlofes, buchftabliches Wefen, bas gewöhnliche Reformiren als eine Salbheit und neue Aufrichtung fleischlichen außerlichen Befens, babei blos bie gröbsten Berberbniffe gebeffert werben. Sie alle brangen auf eine Gemeinschaft geiftlicher Menichen, auf ein Regiment, welches feinen Grund habe in unmittelbarer Bottesoffenbarung und Beifteberleuchtung, und auf eine burch und burch apostolisch gestaltete Rirche, in ber alles Gigenwesen aufgeboben ware und Alle Alles gemein hatten. Und fur bie Aufnahme in biefe Bemeinschaft ließen fie, mit Berwerfung ber Rinbertaufe, meift auch nur bie Taufe ber Erwachsenen, somit bie Wiebertaufe ber bereits als Rinber Betauften, gelten.

# 134 Dritte Beriobe. Abicon. I. 3. 1517-1560. Die Settirer.

So treten gleich in ber ersten Zeit ber Reformationsbewegung in schwärmerischem Mpflicismus und Rabicalismus hervor:

#### a. Die Biebertaufer.

Der am meisten hervorragenbe Führer biefer "Schwarm: und Rottengeister", wie Luther sie nannte, war —

Münzer\*) (Moncerus), Thomas, ein Mann von umfaffender Bibelkenntniß und ein Liebhaber der Schriften Suso's und
Taulers (Bb. I. S. 139 183 ff.), insbesondere auch der Weisfagungen des Abtes Joachim von Floris, von welchen er einen
mystischen, schwärmerischen Grundzug in seine ganze Denks und
Anschauungsweise aufgenommen hatte. Es mangelte ihm aber die
rechte gründliche Selbsterkenntniß und die wahre christliche Demuth.
Ein stürmisches Wesen und ungeheiligtes Naturseuer trieb ihn
von Jugend auf ohne klare Besonnenheit unstät in Abenteuern
und hochsliegenden Plänen um.

Er war um's J. 1490 zu Stolberg am Harz geboren und hatte in seinem Leben einen mannigsachen Orts: und Berufswechssel. Um's J. 1512 war er Collaborator in Aschersleben und Halls, wo er einen Bund gegen ben damaligen Erzbischof Ernst II. gestistet haben soll. Dann scheint er Theologie in Leipzig studirt zu haben, jedenfalls wurde er bort 1515 Magister und Baccas laureus der Theologie. Im J. 1517 leistete er Dienste als Lehrer am Symnasium zu Braunschweig und hierauf an dem zu Stolberg. Im J. 1519 aber wurde er Caplan und Beichtvater der Bernhardiner-Nonnen in dem Kloster Beutitz vor Weißensels. Doch auch hier war seines Bleibens nicht lange. Zu Ansang des Jahrs 1520 wurde er als Prediger und Diescon an der Marienkirche, der Hauptklirche der Stadt Zwickau,

<sup>\*)</sup> Quellen: Ph. Melanchthon, die Historie von Thomas Münster, des anfengers der Odringischen uffrur. 1525. — Georg Strobel, Pfarrer in Wöhrd, Leben, Schriften und Lehre Thoma Mingers. Nürnd. und Altdorf. 1795. — A. v. Baczko, Th. Münzer, bessen Chacatter und Schicfale. Halle und Leipzig. 1812. — Seidemann, Th. Mänzer. Eine Biographie. Oresden und Leipzig. 1842. — L. Köhler, Th. Minzer und seine Genossen. Leipz. 1846. 3 Bee. — H. Leo, Th. Minzer und seine Genossen. 1856. (Evang. Kirchenzeitung. Berl. 1856. 5. 293.) — Erbkam in Herzogs Real = Encyclop. Bb. X. 1858.

angestellt, an ber er am Tage Maria himmelfahrt feine erfte Prebigt hielt voll Ausfällen gegen bas Papfithum und feine Er trat nun in nabere Berbinbung mit Luther Arrlebren. und wurde ein ebenfo unerichrodener, als ungeftumer Bortampfer ber Reformationsbewegung, ein Boltsmann und eine Rraftnatur Radfichtelos griff er zuerft bie übermächtigen Franwie Lutber. ziskanermonche in Awidau an, balb aber liek er fich auch näber mit ben unter ber Führung bes Tuchwebers Nicolaus Storch in Amidau auftretenben "Bropheten" ein, bie fich gottlicher Offenbarungen rühmten, und fieng nun in Berbinbung mit ihnen auf ben gewaltsamen Umfturg ber bisberigen Orbnungen bes tirdlichen Lebens binguarbeiten an, wobei ibm bie Gabe vollsthumlicher Berebtfamteit, bie er in bobem Brabe befaß, febr zu ftatten tam, um bas Bolt aufzuregen. 2014 ibm ber Rath bekhalb gegen Enbe Aprils 1521 bie Stabt verwies, jog er als Aufwiegler, wie er aber fagte: "um bes Worts willen", in Mittelbeutschlanb, in Bobmen und in ber Mart Branbenburg umber. Dann begab er fich ju Anfang bes Jahrs 1522 nach Wittenberg, wo fich bamale in Luthers Abwefenheit unter Carlftabte, bes Bilberfturmere . Anführung und mit bem Beiftanb ber Amidauer Brophes ten, bie fich in Bittenberg eingenistet batten, eine vollige Auf-Iffung aller beftehenben tirchlichen Berhaltniffe vorbereitete und bie Barger und Stubenten ber Stabt nicht anbers meinten, als bag nur ber ein rechter Chrift fen, welcher nicht beichte, bie Priefter fcmabe, an Festtagen Fleisch effe, bie Bilber abreife u. f. w. Am 7. Marg 1522 eilte jeboch Luther auf bie Runbe bievon aus ber Bartburg herbei und prebigte fo gewaltig gegen biefe Rottenund Schwarungeifter, bie ben Garten Gottes vermufteten, bag Manger vor Luthers Geift aus Wittenberg welchen mußte. Bon ba an aber haßte er Luther und suchte beffen Ansehen, bas ihm am meiften entgegenftanb, auf alle Beife gu fturgen.

Nachbem Munger alsbann im Frühling 1523 bie Pfarrstelle zu Alftebt in Thuringen erlangt hatte, ehelichte er eine aus bem Rloster Wiberstetten ausgetretene Konne, hielt sich ruhig und beschränkte seine Thätigkeit auf die Durchführung ber Reformation in seiner Gemeinbe. Auch hielt er bei ben gottesbienstelichen Reformen, die er in der ihm balb ganz anhangenden Ge-

136 Dritte Beriobe. Abidin. I. 3. 1517-1560. Die Settirer.

meinbe burchführte, noch Dag, benn er behielt manche in ber Schrift nicht erwähnte Ceremonien noch bei . besonbers auch bie Rinbertaufe. Aber bie Gabrung ber Zeit und bie eifrigen Anbanger, bie er fich auf seinen vorberigen Wanbergugen weit und breit für feine Gebanten und Plane gewonnen batte, liefen ibn nicht lange auf die ftille Birtfamteit eines Bfarrers beschräntt Rur ju balb trat er berver, fich jum haupte einer auf Ausrottung bes Bapftthums und Abicaffung jeber obrigteitlichen Sewalt gerichteten Bewegung anfauschwingen. Bunachft wirfte er biefür burd Brebigten und Schriften, bie er mittelft mehrerer Mintelpressen in gabliofer Menge verbreitete und mit benen er namentlich Luthers Grundfat befampfte. bak ber Antidrift gerftort werben muffe burch bas Wort allein obne Bewalt. Dann ftiftete er einen Geheimbund "jur Errichtung bes Reiches Gottes auf Erben", eines neuen Reiches von lauter Beiligen auf Erben. beffen oberfter Artitel mar: \_alle Dinge follen gemein febn und ber Nothburft ausgetheilt werben \_follen jebem nach -Gelegenheit, und welcher Kurft. Graf ober Berr bas nicht thun "wurde und beg er erftlich erinnert, benen foll man bie Ropfe "abichlagen." Mit biesen Grundfaben trat er zulett offen bervor in einer vor bem Churfürften und feinem Bruber Johann, welche ibn zu boren nach Alftebt gekommen waren, abgehaltenen und bernach unter bem Titel "Auslegung bes anbern unterschipbs Danielis" gebrudten Brebigt. Darin vertheibigte er feine auf göttlichen Offenbarungen beruhenbe Lehre und forberte bie Fürften auf, mit Gewalt und ohne Schonung bie Gottlofen, sonberlich bie noch am alten papistischen Gobenbienft bangen, auszurotten. Die aber, welche fich, wie Luther, auf bie Gutigfeit Chrifti beriefen, nannte er Heuchler und ertlarte: "Ich weiß furwahr, bag ber Beift Gottes jest vielen auserwählten frommen Menfchen offenbart eine treffliche unüberwindliche, gutunftige Reformation, bie von großen Röthen ift und vollführt werben muß, es wehre fich ein Jeglicher, wie er will.". In mpstischer Abkehr von ber Welt, meinte er, ber Mensch muffe fich bem getreuzigten Chriftus barftellen, allen Luften Urlaub geben, ben außerlichen Dingen in fich felber fremb und "entgröbet" werben, und bann erft, wenn

so bas Licht ber Bernunft in ihm untergegangen und er in Ber-

ameiflung an fich felbft bie Bolle erlitten, giebe Gott ein in ben lautern Grund feiner Seele, bag er zu einer von Menfchen: unb Creaturen: Rurcht freien Gottesfurcht tomme. Und in foldem Sinne glaubte er an ein über bie Welt ergebenbes Strafgericht. wenhalb er fatt bes "bonigfüßen Christus", welchen Lutber mit feiner Rechtfertigungelehre, biefem "gebichteten Evangelium", ben Leuten pormale und an welchem fich bie Welt zu tobt freffen werbe, nur einen bittern Christus baben wollte als Bollstreder bes Weltgerichts. 216 Wertzeug jur Bollführung biefes Gerichts unb jur Ausrottung alles Unbeiligen und als berufen, ein folches Christusreich aufzurichten, bamit nach Bertilgung ber Gottlosen Die Frommen berrichen follen, fab er fich an. 36m, glaubte er, sey bas Schwert Gibeonis in feine Band gegeben wiber bie Ebrannen: wie Rosua nach Gottes Befehl bie Bolter Canaans mit ber Scharfe bes Schwertes getroffen babe, fo muffe nun auch . bas Unkraut ausgerauft werben und ein neuer Daniel an ber Spite bes Boltes einbergeben.

Bei fo offen ausgesprochenen Aufruhregebanten mußte er nun auf Luthers Betreiben im August 1524 Alsteht und bas Land raumen, worauf er fich nach ber Reichsstadt Dublhaufen in Thuringen begab. Dier fdrieb er gunachft gegen Luther bie bagerfüllte Schrift: "wiber bas geiftlose, sanftlebenbe Fleisch zu Wittenberg, welches . . . burd ben Diebstahl ber b. Schrift bie erbarmliche Christenheit alfo gang jammerlichen befubelt hat", eine Schrift, in ber er Luther "bie teutsche babylonische Frau" unb einen "Fürften-Diener" ichalt, ber blos Burger und Bauern ichelte, aber gegen Fürsten nichts fage, insbesondere aber feine Lehre vom Blauben und vom freien Willen angriff. Rachbem er bann bie vorbere Schweiz und Ober-Schwaben burchzogen und offen vertunbet hatte, bie Gewalthaber ber Erbe, bie Dranger und Bebruder bes armen Boltes, bas mit unerträglichen Burben überlaben fen, muffen vom Erbboben vertilgt werben, bamit ein neues Reich Sottes mit Gleichheit und Gutergemeinschaft entstehe, tehrte er wieber nach Mühlhausen zurud, wo ihm bas Bolt blindlings anhieng und ihn nach Bertreibung bes rechtmäßigen Beiftlichen gu Faftnacht 1525 zum Pfarrer an ber Marientirche erwählte. Am 15. Marz bewirkte er fobann in einer Bolksver-

fammlung bie Abfehung bes gangen Magiftrats und fuhrte nun als "Rnecht Sottes" bas unumidrantte Regiment in ber Stabt. Unterbeffen war bereits burch ben von ihm gestifteten Gebeimbunb, ge genannt "bie driftliche Ginung", ber Aufruhr ber Banern in Sowaben und Franten in vollen Rlammen zum Ausbruch gekommen. Run follte er auch in Thuringen ausbrechen und bie Aufrührerifden fammelten fich in Dublbaufen um Danger, ber in bem Chor bes Frangistanerflofters Buchien giefen lief und bie Emporer m iconungelofem Buthen gegen bie Fürften und Berren, biefe "Grundfuppe bes Buchers, ber Dieberei und Rauberei", auf stachelte, indem er Briefe an bas Boll ausgeben lieft bes Inhalts: "nun bran! nun bran! es ift Beit; es ift uber bie Dafe bed vonnöthen. Dran! bran! laffet euch nicht erbarmen, ob end ber Efau gute Worte vorschlägt (1 Mof. 33.). Sebet nicht an ben Jammer ber Gottlofen. Lieben Brüber! - wie Gott burch Mofen befohlen hat (5 Mof. 7.) - laffet euer Schwert nicht talt werben vom Blut - Thomas Munger, ein Rnecht Gottes wiber bie Gottlofen." Bei ber Stabt Frankenhaufen, wo ber bon ihm angeführte, 8000 Mann farte Saufe ber aufruhres rifchen Bauern von ben Fürsten 15. Mai 1525 überfallen murbe. ereilten ihn Gottes Berichte für fein ftrafliches Treiben. foult feben, bag ich alle Buchfenfteine in ben Mermel faffen will, bie fie gegen une fcbiefen" - mit folden Worten batte er bie Bauern in feiner Rampfrebe vor Beginn ber Schlacht angefeuert und barnach ftimmten fie bas "Veni creator spiritus" mit fet-

nem "hostem repellas longius" in Müngers Berbeutschung: "Rum gu une, Schöpfer, h. Geift" auf ben Rnieen lies Aber umfonst war solche Anrufung bes h. Geistes Seitens ber verblenbeten Aufrührer. Der gange Baufe wurbe aufgerieben und Dunger, einer ber erften auf ber Flucht, gefangen und nach turger Saft auf bem Schloffe Belbrungen gu Mublhausen enthauptet. Er hatte zuvor noch fich bagu bequemt, bas b. Abenbmahl nach römisch-tatholischer Weise gu empfangen und auf bem Richtplat war er vor Tobesangst nicht mehr im Stanbe, ben Glauben herzusagen. Solden Schiffbruch am Glauben bat biefer Schwarmgeift gelitten, bem Luther oft und einbringlich

genug, aber immer umfonft, Rom. 13, 1 ff. gur Warnung vor-

gehalten beite. Doch bat er vor feinem Enbe noch öffentlich betannt, bag er Unrecht gethan, bie Unterthanen jum Aufruhr ju reizen, qualeich aber auch bie Kürsten und Könige ermahnt, nicht mehr fo bart gegen ihre Unterthanen ju verfahren, bamit fie folder Befahr nicht ferner gewärtig fenn burften, und fich fleifig in ben Buchern Samuelis und ber Ronige zu fpiegeln.

In ber erften Beit feiner Wirtfamteit auf ber Bfarrftelle gu Alftebt mar Munger allen Ernftes barauf bebacht, bie Grunbfate ber Reformation im Gottesbienft jum vollen und reinen Ausbrud ju bringen. Daber seine Schrift \*): "Orbnung und Berechnunge bes teutschen Ampts zu Altstebt burch Tomam Münger, feelwartes, im vergangnen Ofteren auffgericht. 1523. Gebrudt au Eylenburgt burch Nie. Wibemar." In ber Borrebe fagt er: "Offenbarlich Amt ju treiben ift einem Rnecht Gottes gegeben, nicht unter bem Butlein zu fpielen, fonbern zur Aufrichtung und Erbanung ber gangen Gemein, welche gefpeiset wirb burch ben getreuen Schafner, ber ba austheilet bas Maas bes Weizens in gelegener Zeit." Rachbem er fo bie Berechtigung für ein teutsch Rirchenamt offen bargelegt, und bamit, wie es auf ber zweiten Seite ber Ueberfdrift ju lefen, abgelegt "Rechenschaft bes teutichen Ampte zu Alftebt burch bie Diener Gottis newlich auffgericht. 1523." fcidte er fich ungefaumt an, lateinische Responforien, Meggefange und Somnen zu verheutschen, um feiner Gemeinbe für ben burch ihn georbneten Gottesbienft bie gehörige Rabl beutscher Rirchengefange bieten ju konnen. Die Früchte biefer Bemühungen find in folgenden brei alsbald in Drud gegebe= nen Gdriften Mungers \*\*) bargeboten:

gebrudt, beffen Sauptitel ber Titel ber erften Schrift ift, wahrent bie

<sup>\*)</sup> Reber enthält biese Schrift noch nicht. Sie giebt nur kurz an bie Ordnung der Gottesbienste und das, was vor ober nach gesungen wird, z. B. wenn man den Eingang des Amts gesungen hat, süget man das Kirie eleison dazu, barnach das Gloria in ercesses. — Hernach wird gesungen das Gradal und Alleluja. — Bor die Prosa oder Sequentien singet man den Psalmen: Wiserere mei Deus im tono peregrino. — Wir singen die Episteln und das Evangelion auf unser sprach, nach dem Evangelion singet man am Sonntag das zusamengetragen Uebereinskommen aller Hauptartikel des Glaubens (Prosa). — Rach der Predigt singet man: "Run bitten wir den h. Geist" (das einzige deutsche Lied, das erwähnt ist). Darnach das Benedictus, darauf das Sanctus u. s. w.

\*\*) Alle drei Schriften sinden sich auch in Einem Band zusammensgedruckt, dessen Haupt ausgammensgedruckt, dessen haupt a

# 440 Dritte Beriebe. Abfon. I. 9. 1547-1560: Die Geftirer.

1. ,Deutsch Evangelisch Meffze, etwann burch die Bepftischen pfaffen im latein zu groffem nachtebl bes Christenglaubens vor ein opfer gebandelt und ist vorordnet in dieser ferlichen zeht, zu entbeden den Grewel aller Abgötterei durch solche mifbreuche der Messen lange zeit getriben. Thomas Münger. Alstebt. 1524."

zeit getriben.

zeit getriben. Thomas Münher. Alstebt. 1524."
2. "Deuhsch Kirchenampt, vorordnet, ausstaubeben den hinterlistigen Dedel, vnter welchem das Liecht der Welt vorhalten wat, welches hetzt wisderumb erschen das Liecht der Welt vorhalten wat, welches hetzt wisderumb erschen die zunemenden Ehristenheht nach Gottis vnwandelbarn willen zum onterganss aller prechtigen geperde der gottlosen. Alstedt. D. J." (wahrscheinlich auch: 1524.)
Hier sind zwei Ampt gegeben, "das ampt auss abvent" und "das ampt auss dass zuhr und "das ampt auss dass zuhr wich Wilnzer besorgten Hunen-Berbeutschungen (wie er sagt: "Lobgesenge im Deutschen durch mein anregenn außgangenn) sammt den Sing-

noten:

en:
"O Herr, erlöser alle's Bolt's" — veni redemptor gentium (Bb. I. S. 48.).
"Got, hepliger schoffer aller stern" — conditor alme syderum (Bb. I, 52).
"Herobes, o bu bösewicht" — Herodes hostis impie (Bb.

"L, 51). "Laßt vne von herhen fingen all" — A solis ortus cardine (Bb. I, 51). 3. "Das Ammacht von bem Leiben Chrifti."

o. D. u. 3.

Dieses Buchlein umfast 3 Ampt, nämlich bas Ampt vom Leiben Chrifti, welches zugleich ben Haupttitel für's ganze Bücklein bilbet, bas Ampt auff bas Ofterfest und bas Ampt auff bas Bfinaftfest unb enthalt folgenbe Mungerifche Symnen = Berbeutichungen fammt ben Singnoten:

"Rünig, Christe, schöpffer aller bing" — Rex Christe factor omnium (Bb. 1, 74). "Des Künigs panir geh'n hervor" — Vexilla regis pro-deunt (Bb. 1, 59). "Laguns nun alle vorsichtig fein" — Ad coenam agni

providi (Bb. I, 52). "Jhelu, unser erlösung gar" — Jesus Christus nostra salus (35. I, 147).

Von biesen Munger'schen Hymnenübersetzungen fanben meh-

rere balb nach ihrem Erscheinen Aufnahme felbst in lutherischen Enchiribien, 2. B. in bem Erfurter Enchiribion vom 3. 1527, welches bas erste Erfurter Gemeinbegesangbuch war und beren brei enthält (f. Bb. I. S. 249). Es geschah bieß aber ohne Luthers Wiffen und Willen; er war vielmehr barüber fehr uns zufrieben\*) und ichidte fich eben beghalb ftrade bazu an, bie

zwei anbern als zweiter und britter Theil mit ihren besondern Titeln ausgesührt sind. Daß diese zwei aber vor dem ersten im Druck erschienen waren, ergiebt sich aus der Vorrede zum Ganzen, wo es heißt: "Es seint nemlich ettliche Ampt vnd lobgesenge im Deutschen durch mehn anregenn außgegangenn" u. j. w.

\*) In seiner Schrift "wider die himmlischen Propheten" 1525 sagte

Herausgabe eines evangelischen Gesangbuchs selbst in die Hand zu nehmen.

Unter ben Zwidauer Wiebertäufern, mit welchen Munger seiner Zeit Gemeinschaft gepflogen, soll sich \*) im Jahr 1528 auch befunden haben —

Witktadt, \*\*) Hans. Bon seinen Lebensumständen ist nichts Sicheres bekannt, als daß er von Wertheim gedürtig war. Nach mehreren Anzeichen in seinen Liedern fällt die Zeit seines Dichtens in das 3., 4. und 5. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, sofern er vom Einfall des Sultans Soliman II. 1521 Erwähenung thut und in Bezug auf die Rüstungen Kaiser Carls V. gegen den schmalkaldischen Bund 1546 das auf einem Einzeldruck mit der Jahrzahl 1547 erschienene Lied gesungen hat: "Frisch auf, ihr werthen Deutschen, rett't unser Vaterland". Die Schlußestrophe besselben lautet also:

D Chriftenheit, mert eben, Wie Gott sein' Feinbe ftürzt, Die wiber sein Bolf streben. Sein' Macht ift nit verfürzt. Er kann bich wohl bewahren; All' bein' haar sind gezählt, Laß nur ben Satan scharren, Shu in Gottes Wort verharren, So bis bu außerwelt.

Auch ift erst neuerbings ein Gebicht besselben aufgefunden worden, welches auf ben Ausbruch bes schmalkalbischen Krieges hinweist und gegen ben Kaiser eifert, ber "trieg gefangen an". Es bez ginnt mit ben Worten: "Frölich so wöllen wir heben an" und hat die Ueberschrift: "Ein newes Gebicht, zeigt an die notursst

er: "baß man ben lat. Text verbollmetscht und lat. Ton ober Noten bebalt, laß ich geschen; aber es laufet nicht artig, noch rechtschen; es muß beibe, Text und Noten, Accent, Weise und Geberbe aus rechter Muttersprache und Stimme kommen, sonst ist alles ein Nachahmen, wie die Affen thun." (Ein boch etwas ungerecht hartes Urtheil, wenn er damit Münzers Berbollmetschungen, gegen die an sich nichts einzuwenden ist, gemeint hat.)

<sup>\*) 3.</sup> B. nach Casp. Wegels Angabe in ber Humopbographie Bb. III. 1721. S. 351. Bergl. Thomas Ittigius, Kpist. ad M. Joh. Schlegelium de verbis Psalmi 16, 10. disputanturi. Lips. 1702.

Duellen: Eine Abhanblung von Oscar Schabe über ihn im Beimar'ichen Jahrbuch für beutiche Sprace, Literatur und Kunft. IV. Bb. hannover. 1856.

# 142 Dritte Beriobe. Abfchn. I. 3. 1917-1500. Die Settirer.

eines Conciffume. Sans Wibftat von Bertben." Babrent er in seiner frühern Zeit Lieber weltlichen Inhalts bichtete. g. B. bas frebliche Beinlieb vom St. Reblinus: "Belder viel froliche Tag will han" \*) ober: "Rimm bir's ein mut, bracht nit nach qut", bat er sich also in seinen spätern Jahren ber reformatorts fchen Bewegung zugewenbet unb von ba an find nun feine Lieber meift febr ernftlicher geiftlicher Art. Sie find in Meifterfangerweise gebichtet, g. B.:

"Kompt her zu mir, spricht Gottes Son" — ein schon chriften lichs Lieb aus bem 11. Cap. Matthäl, einem veglichen Chriftenmen-schen inublich zu hören. Im Thon: "Run wöll wir's aber beben an". Zuerft gebruckt in einer alten Liebersammlung von Ottl. 1534. und bann auf einem Ulmer Einzelbruck von Hans Barnier vom 3. 1536 ohne Ramen. Rachbem es bann von lutherischen G.G. im Leipziger von Schumann 1529 und im Magdeburger von 1540 ans-

Leipziger von Shumann 1529 und im Magbeburger von 1540 anonyme Aufnahme gefunden hatte, nahm es auch Luther in sein Babst's sche G. 1545 auf. Frühe schon soll es — was auf Witstadt's Ausenthalt in Zwidau weisen würde — in einem Awidauer G. gewesen sehn, das der gelehrte Daumius befessen.

"Nun höret zu, jr Christenleht" — der geistlich Buchsbaum von dem streht des steische wier den Geist. Im Ton des Buchsbaums. Zuerst auf einem Nürnberger Einzeldruck der Lunigunde Hergottin mit seinem Namen — "Sedicht durch Hans Wistlat von Werthehm."

So wöl'n wir's aber heben an, ein newes Lied zu singen" — ein christenlich lied von der Eefärlichseht dieser welt. Im Thon, als man von der Schlacht vor Pavia singt. Zuerst auf einem Einzielbruck des Kans Gilldenmundt.

gelbrud bes Sans Gulbenmunbt.

In ber gewaltig bewegten Reformationszeit, in welcher bas Bolt bas Ziel ber Reformation gerne in ber raschesten und bandgreiflichsten Weise erreicht gesehen batte, breitete fich bie Sette ber Wiebertaufer fast über gang Deutschland, bie Schweig, bie Rie berlanbe und Livland unter ben Laien aus. Aber ihre Theil: nahme an bem Bauernaufruhr unter Thomas Munger erweckte gerechten Argwohn gegen fie und gab Beranlaffung, bag man 1527 und 1528 anfleng, mit blutigen Berfolgungen gegen fie, ale bie . folimmften aller Reber", einzuschreiten . worunter bann auch eblere Seelen ju leiben hatten. Raifer Catl V.

<sup>\*)</sup> Die erfte Strophe lautet fo: Belder vil frolider tag will han, Der foll ju janct Reblinus gan, Bum hochgebornen Fürften, Belder vil Pfenning im Sedel bet, Der trinfet, wenn ihn bibeftet, 3a bürftet.

feste namentlich auf bem Reichstage zu Speier und Augsburg 1529 und 1530 ftrenge Gelete burch zu gewaltsamer Ausrottung ber Wiebertäufer mit Weuer und Schwert. Chenfo murbe in ber Schweig, wo fie besonbere ju Burich in großer Babl fich zeigten, gegen fie verfahren, am ftrenaften aber in ben Dieberlanben. wo fich um's 3. 1532 eine noch weiter gebenbe Richtung berfelben zeigte mittelst Ankunbigung einer vom b. Geist geleiteten Ausrottung bes gottlofen Befdlechts und Ginführung eines neuen Befolechts unichulbiger und feliger Menichen, wovon fich bann an Robann Mathiefen, einem Bader aus Sarlem, und Robann von Lepben, einem Schneiber aus bem haag, in ben Jahren 1534 und 1535 ju Munfter in Beftphalen ber befannte traurige Biberhall zeigte.

Aus ben Berfolgungezeiten von 1526-1550 ift noch eine gange Reibe von wiebertäuferisch en Marthrerliebern\*). besonbers aus Schwaben und Baiern, aus ber Schweiz und ben Nieberlanden aufbehalten in einer benkwürdigen Sammlung unter bem Titel :

"Außbund etlicher schloß von ben Schweizern und auch von andern rechtglaubigen Christen hin und ber gebichtet worden. Allen und jeben Christen, welcher Religion fie auch seben, undartehlich und fest und nuglich zu brauchen. Plalm 139. Anno 1583." (Bon Neuem wieber aufgelegt Bafel 1809.)

hier finden fich unter anbern bie burch ben freudigen Darthrergeist und die ruhrende Glaubenstreue, die fie athmen, febr ansprechenben Liebet:

"Ach Bater im höchften Thron" — von hans Roch und lenharbt Meifter gemacht in Augeburg 1524, wo fie hingerichtet wurden. "Mit Luft so will ich singen" — von Felix Menter, gerichtet, Birich 1526.

Aufrich 1526.
"Als Chrifus mit feiner Lehr" — von Michael Statler (ober Sattler von Stausen) zu Rottenburg a./N., mit glühenben Zangen gerissen, die Zung abgeschmitten, barnach (mit noch 30 andern Männern und Beibern), verbrannt anno 1527 ben 21. Mai. Im Webs's schen Brüber-G. von 1531. s. S. 120.
"Ung nab beger ich nit von bir" — von hans Schlaffer, welscher zuvor ein Meßpfass gewest und barnach zu Schweg enthauptet worben anno 1527. Dieser bittet in diesem Lieb ganz rührend schn:

<sup>•)</sup> Wadernagel theilt in seinem beutschen Kirchenlieb 1841. S. 504
–523 zwölf berselben mit. Bergl. auch: "Martyrerspiegel ber wehrlosen Christen seit 1524. Haarlem, 1615. 2. Auflage. 1631.

### 144 Dritte Beriobe. Abidn. 1. 3. 1517-1560. Die Geftirer.

Gib, bağ wir mögen fiegen Bol burch bes lämleins blut; Daß wir nit unten liegen, halt bu vns, herr, in hut. Benn er ganz wunbersam Seine heil'gen samlen wird, Dann werben wir zum Lamme

In unser Deimat gfuhrt.
"Den Bater woll'n wir loben" — von Jörg Bagner, ber zu Minchen verbrannt worben anno 1527.

Minden verbrannt worden anno 1527.
Dallmächtiger herre Gott" — von hans hut zu Augsburg im Gefängniß gemacht, barinn er gestorben und barnach 1528 ver-

fingt er:

im Gefängnis gemacht, barinn er gestorben und barnach 1528 verbrannt.

"Mein Gott, bich will ich loben in meiner letten Stunb"
— von Liepolt Schneiber, welcher anno 1528 zu Augeburg entbaubt worden. In acht criftlichem Glanbens- und Liebesstun

Ich bitt euch all, ihr Lieben, Bertrawet all in Gott! Last euch auch nicht betrüben Allhie mein bittern tobt! Denn Gott wird's vns bezahlen wol,

Wir muffen je von hinnen Aus bisem jamerthal. Wer hie sein gab wil legen Auff Christi altar icon,

Auff Chrifti altat ichon, Wit feinem Rechften eben Sich soll versöhnen thun: Derwegen bitt ich bich, o Gott! Wolft gnebiglich verzeihen, Die mich geben in tobt!

"Rurglich hab ich vernommen" — von fieben Brübern zu Gmund in Schwaben gemacht anno 1529.
"Bir banten Gott von herzen" — von Jörg Steinmeter im

Gefängniß zu Pforzheim gemacht anno 1530. "Mit Freuben woll'n wir singen" — von 14 Schweizer Brilbern zu Passau in bem Gefängniß im Solloß burch Gottes Gnab

bern zu Bassau in bem Gefängniß im Schloß burch Gottes Gnab gebicht vnb gesungen (mit 14 Strophen, beren jede bie Namenchiffer eines ber Brüber hat).

"Groß sind die Wert des Herrn" — von Peter von Warwick im Gefängniß zu Gent 1552.

im Gefängniß zu Gent 1552. "Mit Angft und Noth ruf ich bich an" — von Mattheiß Cerfas, zu Göln anno 1555 mit bem Schwert gericht, im Gefängniß gemacht. "Bu singen will ich heben an" — von Jörg Laben macher und

"Bu fingen will ich heben an" — von Jörg Labenmacher und Bilhelm von Repfel. Diefe fangen im Gefängniß ju Coln 1562 alfo:

7. Da warb manch net vnb firid gelegt, Bu fangen vnfer leben: Dem Herren fey ber preiß gefagt, Er hat sie lassen sehlen.

8. Bom Rinbertauff mar ihr geschreb, Den folten wir recht preisen,

Dbn' Gottes Bort mit Sophifteren Bolten fie in beweifen.

- 10. Sie fungen fuß, fie fungen famr, Es mogt vne nicht bewegen, Denn unfer hert ftund wie ein mamr, Der herr thet vnfer pflegen.
- 41. D Collen, Collen an bem Rein! Bann willtu eine fatt werben Des Blute ber Beil'gen Gottes fein, Die bu tobeft auff erben?

Außer biefen Sangern, "bie ihren Glauben mit ihrem Blut verfigelt und auf foldem Grund Golb, Gilber und Gbelgeftein aebaut". wie es in ber Ueberschrift ihrer Martyrerlieber heißt, zeigen fich in ber genannten Sammlung noch weiter folgenbe wiebertäuferische Lieberbichter:

Loreng Ringmacher gu Augeburg, Berfaffer bes im Bene's fden Bruber-Befangbuch von 1531 befindlichen Liebes:

"D Refu, ber bu felig machft".

Walpurga Marichalt v. Pappenheim ju Kalben, Freunbin bes Bilgram Marbed, "ebel Jungfrau", Berfafferin bes gleich= falls im Wens'ichen Britber: . von 1531 befindlichen Liebes:

("Du glaubig's bert, fo benebeh" ober :

Sonft auch find als wiebertäuferische Dichter zu nennen -Seter.\*) Lubwig, mabriceinlich aus Strafburg geburtig, im 3. 1529 zu Conftang ale Biebertäufer enthauptet. Er bichtete bie Lieber:

"Gebulb foll ban auf Gottes Ban".

"Gebulb foll han auf Gottes Ban". "Zesu Chrift, unfre lösung gar". "Erzürn dich nicht, o frommer Christ" — Psalm 37, noli emu-lari in malignantidus, von dem Urtheil Gottes über die Avrannen, auch von der zeitlichen und ewigen Belohnung der Gottseligen. Zu-erst auf einem Straßdurger Einzeldruck Wolfg. Köpphels o. J. mit den 2 Lobgeschngen des Johannes Englisch (s. S. 112), dann auch in mehrere luth. G.G. aufgenommen, z. B. in das Straßburger G. 1616 und das Stuttgarter G. von Hedinger 1713.

Johannes von Metenradt (Metrobt), bas Haupt einer besonbern, ihren erften Ursprung von ben Walbensern und Böhmischen Brübern herleitenben wiebertauferischen Sette, bie fich

<sup>\*)</sup> Quellen: Historia captivitatis et decollationis Lud. Hetzeri von Thomas Blaurer in Conftang.

R o d , Rirdenlieb. II .

# 146 Dritte Periobe. Abidon. I. 3. 1517-1560. Die Settirer.

ben Namen gab: "jungste Kirche, wittwenweiß". Im J. 1540 übergab er bem Raifer Karl V. und ben beutschen Reichsständen im Namen berselben einen sogenannten Sendbrief, eine Schrift sonderbaren Inhalts, unter bem Titel:

sonderbaren Inhalts, unter dem Titel:
"Rechenschaft des Glaubens jeto der flugsten Kirchen und h. Gemeinschaft von dem versehenen überbliedenen Samen aus der ersten Lieb, Kirch oder Auferstehung, verordnet in die letzte Zeit nach Offenbarung des Widersteiße, nemlich von dem Waldensern und Brüdern in Böhmen gesoßen und erweitert hin und wieder als Wittfran in einem Geiste und ordentlichem, einträchtigem, sittlem, unterthänigem, gehorsamem Leben und Besen. Zerstreuet und verdorgen im Christo eingezogen, wartend auf die wieder zu Recht gebrachten ordentlichen Man= und Potentaten, als Kaiser, König, Ehur= und Füssen im beil. Reich, damit die Schrift erfüllet werde, daß 7 Weiser, nemlich 7 Kirchen oder Gemeinen, weeden Einen Naun (merthe: Manu, ja! Mann, spricht der h. Geist, denn er will die parteilschen, spaltigen, zänkischen Bestien, unterthänigen weiblichen oder bienkmägdlichen Personen, als Pabst und Lut ber, mit ihrem Gemenge binnen seiner Schrift keineswegs haben) ergreisen und sprechen: wir wollen und selbst nähren. Gsal. 3. Zeho ist die Zeit. Wer kommen will, der komme (Offend. 22. Matth. 24. 1 Thess. 5.)."

Darin erklärt Johann von Mehenrabt im Namen bieser Sektirer, sie haben aus ber Kirche als Babylon mussen weichen, und sie halten "als Wittfrau und tägliche Schlachtschafe in Wälsbern und häusern ihre Versammlungen und brauchen bes gemeisnen Dienstes nach ber Gnabe Gottes orbentlich mit Haltung bes Herrn Nachtmahl." Dabei wird auf die päpstliche und lutherische Kirche als zwei Schwestern ober "Huren, die noch viel Bluts machen werden, wo nicht die ordentlichen Potentaten erleuchtet würden", insbesondre aber auf Luther geschmäht, der, während der Papst beim Haupt, nämlich beim Kaiser, angesangen, beim Schwanze angesangen und vermeint habe, durch benselben bas Haupt zu werden, aber boch der Drachenschwanz bleiben mussen, weil er viel Volks nach sich gezogen und gar von der Bibel, vom Glauben, vom Tausbund abgezogen, allein seine eigne Schrift, wie auch weiland der Papst gethan, zu versechten.

In bem Ginleitungegebicht fagt er:

Ich heiß ber Finger Sant Johann,
D beilig's Reich, sieh Gott's Lamm an, heut sein' Bibel nimm in sein' Hand, Aus dem himmel oder von Gott gesandt. Richt laß drin ächts mehr verseren, Noch dich Rapst und Luther lehren. Einträchtig sucht drinn auf alle Sluseden zu jedem Male

Und pollftredet fie orbentleich; Dhn' bas geht balb unter bas b. Reich.

Angehangt find ber Schrift 7 fogen. "geiftliche Beiffage = Lieblein" von weitläufigem und überfpanntem, verworrenem Anbalt, meift Acrosticha auf bie Namen Raifer Carl V. König Ferbinand, Churfürst und Markgraf Johannes von Branbenburg. \*) Ru nennen find bievon:

"Evangelion, Gottes Lieb und Wonn" — eine Engelred klagweis zu ber Rebe ber h. Trinität, die man benahmet "die Bibel". "Dein' Bunderfrag' ift wohl am Tag" — Antwort ber h. Trinität=Rebe, b. i. die Bibel auf bes Engels Frage. "Des heiligen Geift's Gnabe ohne Maß" — vom h. Geist ein Lieblein.

Reben ben Biebertaufern treten in ber Reformationszeit fobann noch einzelne "Beifterer", wie Luther fie nannte, auf, bie mehr ober weniger Anbang finben, bie

#### b. Enthusiaften.

Unter fie gebort

Frank\*\*) (Francus), Sebaftian, geboren um's 3. 1500 gu Donauworth, weghalb er felbft fich immer "Frant von Worb" Er wohnte als Gelehrter eine Zeit lang ju Rurnberg, wo er fich 1528 mit Ottillie Behaim verheirathete und bie Schrift bes lutherifden Prebigers Althamer: "Diallage ober Bereinigung ber ftreitigen Spruch in ber Schrift" verbeutschte und mit einer Einleitung herausgab. Er lehrte "tapfer nach ber Gerechtigkeit in Chrifto, bie burd ben Glanben tommt, greifen", brang aber neben bem Glauben auf bie Liebe, in ber fich burch bie Werte ber Glaube muffe thatig beweisen. Go gieng er noch langere Beit gang einig mit Luther, ber ihm auch aus besondrer Buneigung eine Borrebe fcrieb zu feiner 1530 erfcheinenben Uebersettung ber "Chronita und Beschreibung ber Türkei aus ber Sand eines 22 Nahre in türkischer Gefangenschaft gewesenen Siebenburgers". Aus bieser Zeit stammt Franks Lieb: "Ich will unb

<sup>\*)</sup> Sie finden sich auf der R. Bibliothet zu Berlin, weil Metenradt sie dem Churfürsten Joachim II. von Brandenburg noch besonders in einer schönen Abschrift übergeben hatte.

\*\*) Quellen: Bald, de vita Franci. Erlang. 1798. — Ch. R. am Ende. Rachlese zu Frants Leben und Schriften. Nürnb. 1796. — R. Hagen, Geift der Resormation und seine Gegensäte. 2. Bb. Erlanz gen. 1844. S. 314—396.

mag nicht bapftifch fenn!" Run aber gerieth er mehr und mehr in besondre Meinungen hinein, namentlich in bie, baf bas innere Bort, b. i. ber beilige Geift, bie rechte Bibel fen und bie Bibel also als äukere Schrift nur nach bem innern Wort und Licht burfe verstanben werben. Go jog er benn auch 1531 von bem lutherifch gefinnten Nurnberg weg nach Strafburg zu Dat: thias Rell, mo er bie erfte Weltgeschichte in beutscher Sprace forieb unter bem Ramen : "Chronita, Zeitbuch und Befdichtbibel von Anbeginn bis 1531." Um ber barin ausgesprochenen Befonberbeiten willen hatte er aber von Martin Bucer Anfectuna zu erleiben, und beghalb zog er 1532 nach Eflingen a.M., wo er fich mit Seifensieben zu ernabren fuchte. Beil er jeboch babei teinen Abfat fanb und ein "Dapferes barob eingebufit", jog er im Sommer 1533 nach Beifilingen im Ulmer Gebiet, bon wo er mit seiner Baare bie Bochenmartte in Ulm befuhr und gute Befchafte machte. 3m 3. 1534 erhielt er fobann burch ben ihm befreundeten alten Batrigier Bernhard Befferer bas Ulmer Burgerrecht geschenkt und fiebelte nun nach Ulm über, wo er fic vom Seifensieben wieber gur Schriftstellerei manbte und feine Schriften meift felber brudte. Obwohl er fich ju teiner bestimmten Sette balten und noch weniger eine besonbere Sette grunben wollte, benn - fagte er - "unfer Ruhm foll in Gott febn unb auf teinem Menfchen fteben", erwarb er fich boch burch biefelben balb viele Anhänger. Als er aber 1535 feine "Paradoxa ober 280 Bunberreben und Rathfel b. Schrift" im Drud ericheinen ließ, fo bewirkte ber Senior Frecht in Ulm nach langern Berbanblungen, bei benen Frant ftanbhaft ben begehrten Wiberruf bermeis gerte, weil ber Glaube foll frei und in teinen Gib gebunben fenn, im 3. 1538 feine gerichtliche Ausstogung aus bem Umer Burgerrecht, benn er hatte in biefer Schrift behauptet, es tonne einer bas lebenbige Wort Gottes haben, auch wenn er bie Schrift nicht besitht, weil bas eigentliche Wort Gottes bas innere, bas Gefet Gottes als Gottes Ausfluß und Schein in allen Creaturen, fonberlich im menichlichen Bergen feb. Run verließ er Ulm 1539, und trieb sich unstät und flüchtig balb ba, balb bort im füblichen Deutschland berum. Auf bem Convent ju Schmaltalben aber wurde, unter Melanchthons Borfit, feine Lehre verurtheilt.

## b. Die Enthufiaften. Frant. Der Salminger'iche Gefangpfalter. 149

Luther nannte ibn ein "Läftermaul, bas bes Tenfels eignes unb liebstes Maul", einen "Geifterer, bem nichts gefalle, ale Beift, Beift. Beift, und ber bom Saframent und Brebigtamt nichts halte, fonbern nach bem Beift foll man beten." Bulett fiena er an, eine Reber-Chronit berauszugeben, in welcher er feine fanatischen Ansichten vollenbs gang offen aussprach. Darnach gers fliefit ber geschichtliche Chriftus gang in bas gottliche Wort, bas Element und Licht, bas in allen Menschen maltet; barnach find ebenfo bie Saframente, fammt ber Rirche und allen Ceremo: nien etwas völlig Gleichgultiges und Werthlofes, und es gilt einzig und allein nur bie innere Frömmigkeit etwas, ein ganz "ohnfettifches und unparteiisches Chriftenthum", bas "frei im Geift auf Gottes (innerem) Bort fteht". Auch follte ber Ueppigkeit ber Beit gegenüber bie alteriftliche Gemeinschaft ber Guter und bie Gleichaultigkeit gegen ben Besit angestrebt werben. Diese Reber-Chronit gab er felbst noch in Bafel heraus, wo er sich in ben letten Jahren seines Lebens als Buchbruder und Berleger niebergelaffen hatte und 1545 ftarb. Charakteristisch ist sein polemi= ides Lieb:

"Obgleich die Sarpf ift gut vnb icharpf, bas fie in oren Klingen" — erfimals auf einem Einzelbrud mit bem Litel: "wie man beten und Bfalliren foll, ein wohlgebichteter, ichriftreicher Pfalm. 1537."

Dieser Frank'sche Pfalm wurde hernach von den Wiedertäusern, die ihn, obgleich er manche ihrer Lehren und Gewohnheiten offen tadelte, sehr hoch hielten, an die Spike des ihre Märthrerlieder enthaltenden "Außbunds etlicher schöner christlicher Geseng. 1583." (s. 5. 143) gestellt und findet sich auch bereits ein Jahr nach seinem ersten Erscheinen an der Spike des offendar einem Kreis von Enthusiasten entstammenden und der orthodoxen Kirche entsgegengesetzten —

Salminger'schen Gefangpfalters. Er erfchien unter bem Titel:

"Der new Gesang-Pfalter, barinn alle Psalmen Davibs an ber Bal 150 in g'sangweiß gestelt, mit verzeichnus, in was Meloben ein jeber gebe, sampt ber Litaney vnnb allen Genftlichen Liebern, so vegumal

# 150 Deitte Beriste. Abichn. 1. 3. 1517-4560. Die Schirer.

an vil orten gesungen, merteils it hinzuthon werben. 3cc. b. 1538." o. D. \*)

Diefer Bfalter, welcher in feiner Lieberauswahl bauptfaclich auf bem Awid'iden Gefanabud von 1536 (f. S. 16) beruht und porquas: weise bie Schweizer, Strafburger und Conftanger Dichter reformirter Befinnung berüchfichtigt, inebefonbere aber neben 42 Pfalmliebern von Rat. Dachier (f. S. 18) und 68 von Roachim Aberlin\*\*) auch Lieber von Thomas Münger (G. 134) und Lubwig Deter (G. 145) und bas enticieben firchen-polemifche Lieb bes Jatob Brenning vom Enbe bes 15. Jahrhunberte: "Gott ewig ift obn' Enbes Frift" (f. Bb. I. S. 220) entbalt, ift nach allen Angeichen gu Augsburg erfcbienen, gunachft im Gegenfas gegen bie bortige orthobore Beiftlichkeit. und wurde von einem sonft nicht naber befannten Sigmund Salminger beforgt. Derfelbe fpricht fich am Schlug beffelben nach einem Meiftergefang aus Ezech. Rap. 13. wiber bie falfchen Bropheten: "Bermertet all, bie ihr in biefer Beit leben. 3m Thon: Bar' ich in aller

<sup>\*)</sup> Auf ber Rudseite bes Titelblatts fieht zu lesen, ber Psalter enthalte alle geiftl. Lieber, so man in Wittenberg, Runberg, Augeburg, Ulm, Burich, Basel, Strafburg zu fingen pflegt, sammt viel anbern, "jest erft hinzuthanen Liebern, bergleichen vor nie aufgangen finb."

<sup>\*\*)</sup> Bon J. Aberlin war 1537 erschienen: "Der gant Psalter, b. i. alle Psalmen Davids, an ber Zal 150, so vormals bis in's halb tail zur Kirchenübung in gsangweiß gestellt, jest erst mit höchkem Fleiß in Ordnung, wie sie nach einander gehent, aus Hieronymo, Felice, Campenst, Munstero, Pagnino, Luthero, Zwinglio, Bucero vollendt und mit sein gebundnen Sylben und Reimen, aigentlich zu Teutsch G'sangpsalmen, durch vil berühmter fürbündiger Dichter vnn Poeten, hienach bernamset, bis an's end bracht. Zuleht angehenkt vil wolgesetze kunstiche geistliche lieder viler gotgelerter kunstreicher Männer, alles erst zusamens bracht. Jac. 5. 1537."

bracht. Jac. 5. 1537."
Db Aberlin, bessen lebiglich die Zwicksen Ansichten über ben Lirchengesang aussprechenbe Borrebe nebst ber großen Zahl von 68 burch ihn über die dis dahin noch nicht gesangweiß gestellten Psalmern gedichteten Psalmeinbern des Salminger'schen Psalmeinbern gedichteten Psalmiliebern dem Salminger'schen Psalmer beionbern nähern Zusammenhang mit Salminger gestanden ist, lätzt sich nicht mehr ermitteln. Er hatte schon 1534 ein größeres Gedicht berausgegeben unter dem Titel: "Bibel oder h. Geschrift. Gesangweis in drei Liedern auf's kürzeste zusamen versasset. Zürich bei Froschouer." 2. Ausg. 1551. Die Ansangsbuchsichen der 132 Strophen des ersten bieser Lieder geben solgende biographische Notig über ihn: "Joachim Aberlin aus dem Dorf Garmenschwiler zwischen dem Ursprung der Donau und dem Bodenssee (in einer Gegend, die heißt das Madach) gelegen; sang es am Istro."

meifters foul gewesen" in einer Anrebe an ben Lefer in untlarer. mpstischer Beise also aus:

stischer Beise also and:

"Bir hätten schier gar ben rechten Weg verloren, wo Gott nicht sein Art (welches ist sein Geist, durch Christum über alles Fleisch ausgossen) behalten hätt, dadurch alles Fleisch kann reben von Gott und seinen Werken, die jemalen gethan sind, durch sich selbst oder allerlei Creaturen, ein Anzeigen, daß Gott allezeit dem Menschen gern wär behülflich gewesen und will seyn, wo er nur die Ohren zu hören, die Augen zu sehen austihut, nemlich des innern Menschen, da Gott von Angesicht zu Angesicht mit ihm reden will, so lang daß er ihm Glauben giebt und das Wert in ihm ausrichtet, da dann der Mensch zu seiner Auf kommen mag. — Es ist aber dem geistlichen (Wenschen) nicht zu verwundern unsre Unruh, weil immer einer näher bei der Wahrheit will geachtet und gesehen seyn, nirgends Gestassen bei der Wahrheit will geachtet und gesehen seyn, nirgends Gestassen immerwährender Zank. — Dem geistlichen (Wenschen), der alle Ding kann urtheilen und bewähren, sey auch dieser Psalter und gestliche Gesang zu urtheilen anheimgestellt, der zur Besserung urtheilet."

Die von Salminger neben 13 Pfalmliebern frei "nach ans mutung bes Geiftes" gebichteten Lieber, bie fich in biefem Bfalter vorfinden, find:

"Ein Lobgefang haben wir g'hört". "In Trubfal, herr, suchen wir bich". "D Bion, frohlod mit Begir". "So horet nun all in gmain".

Unter ben Geisterern ober Enthusiaften ber Reformationszeit erlangten nun aber bie größte Beltung und Berbreitung naments lich in Schlesien und Schwaben -

bie Schwenkfeldter. Ihr Haupt war ber Freiberr Cafpar Comentfelbt von Offigt, einem Rittergute im folefis fchen Herzogthum Liegnit bei Luben. Die vier hauptstätten ber Birtfamteit biefes im 3. 1490 gebornen Bertreters ber "inners lichen Frömmigkeit" waren 1) in ben Jahren 1522-1529 Liegnit, wo er als Rath bes Herzogs Friedrich II. anfangs mit größtem Gifer für bie Reformation wirfte, feit bem Ausbruch ber Abenbmahlöftreitigkeiten im J. 1524 aber, ohnebem vorber fcon unzufrieben mit ber Art, wie Luther und feine Anhanger bie Rechtfertigung lehrten und ber geiftliche Stanb bie Onabens mittel fpenbete, zwischen Luther und Zwingli mitteln wollte, inbem er bie Einsepungsworte auf vorgebliche unmittelbare Offens barungen hin fo beutete, als habe Christus sagen wollen, sein Leib fer Brob und Wein, b. i. eine für die Seele zur Nahrung und Stärlung gubereitete Speife, bann aber weiter gieng, inbem er bas Besentliche in ben Saframenten nur in bie innere Birtung bes b. Beiftes fette, ihnen alfo blos eine geiftige Bebeutung zumak und alle Wirtfamteit ber aukern Gnabenmittel verwarf und julest wiber Luther erklärte, es fen nicht genug, bie Trabition au verwerfen und nur bie b. Schrift anerkennen au wollen, es muffe vielmehr bem außern Wort auch bas- innere gur Seite geftellt werben, inbem fonft blos ber Buchftabenbienft vorhanden feb und bas aukere Wort in ber b. Schrift, wenn nicht bas innere aubor ertont fen und ben Menfchen wiebergeboren babe, teine Erleuchtunge: und Erneurungefraft für ben Menichen befite. 2) Bom Frühighr 1529 an bis Sommer 1533, nachbem er um biefer Ansichten willen am Sonntag Invocavit 1529 aus Liegnit hatte weichen muffen, Strafburg, wo er von Bell und Capito freundlich aufgenommen worben war, bis Bucer mit ftrengen Makregeln gegen alle Settirer auftrat. 3) Bom Sommer 1533 bis Enbe 1535 in Augsburg, mo er fich bei bem Brebiger Lpcofthenes (Wolfart) aufhielt, aber bann von Musculus verbrangt wurbe. 4) Bon ba bis an's Enbe feines Lebens 10. Dez. 1561 . UIm, wo er - zugleich im Bergogthum Burttemberg umber: giebend und unter bem ihm jum Theil verwandten Abel gablreiche Berbinbungen anknupfenb - 1539 vollenbe mit feinem Buch von ber Bergottung bes Meisches Chrifti bervortrat, bas Titel hat: "Summarium etlicher Argumente, bag Chriftus nach ber Menscheit beut teine Creatur, fonbern gang unfer Gott unb herr fen" und ihm auf einige Jahre bie Bertreibung aus Um, sowie bie Verurtheilung seiner gangen Lebre auf bem theologischen Convent zu Schmalkalben 1540 zuzog.

Schwentselbts Anhänger, die sich selbst "die Betenner ber Glorie Christi" nannten, die er aber nicht zu einer sest gegliedersten Gemeinschaft verbunden, sondern als der Borläuser des spätern Bietismus nur angeleitet hatte, in Privatversammlungen die Herzensersahrungen ihrer Frömmigkeit auszutauschen, verloren sich auch nach seinem Tode nicht, sondern führten, zerstreut durch ganz Deutschland, in Abgeschiedenheit von der Gemeinschaft der äußern Kirche sammt allen ihren Gnadenmitteln (Stillstand), und best halb "Neutrale" genannt, als die Stillen im Lande ganz nur ein

#### b. Die Enthufiaften. Sowentfelbtifche Lieberbichter: Soweinger. 153

"innerkiches Christenthumsleben". Dabei waren sie völlig hinges geben ber "innern Empfinblichkeit ber Gnabe Gottes", barauf bes bacht, aller Dinge ledig gelassen und ben Creaturen entnommen zu sepn, bamit sie bas innere Einsprechen ber Gnabe um so besser im Glausben vernehmen könnten. Unter solchem geistlichen Fühlen und bei ihrer von außen stets bedrängten Lage hatten sie um so mehr bas Bedürfniß, mit Gott zu reben und vor ihm betend und singend ihr Herz auszuschütten. Daher kam es benn auch, daß sich in nicht geringem Umsang und nicht ohne werthvolle Gewichtigkeit eine besondere Schwenkselbt ist is de Lieberbichtung\*) ausgesbilbet hat, welcher solgende Dichter angehören:

3 d wein ter (Schwinger, Schweiniger, Apronianus), Nohann, ein Schuler bes Balentin Crautwalb. Er murbe in Schweibnit geboren, wo ihn Crautwalb ale Braceptor unterrichtete. und wurde spater Domberr und Lector beim Johannesstift gu Liegnit, wo er Schwentfelbt ale bergoglichem Rath bie Reformation im Fürstenthum burchführen balf und auch bernach fest gu ihm hielt. Nach ber Berbrangung beffelben aus Liegnit und feiner Ucbersiehlung nach Strafburg im Frühjahr 1529 gog auch Schweinger borthin, wo er bann in Gemeinschaft mit Betrus Schafer eine Druderei eröffnete. In biefer brudte er im Januar 1530 als fein erftes Wert eine Schrift feines alten Lehrers Crautwalb \*\*) und hernach neben mehreren anbern Crautwalbischen Schriften inebefonbre auch im felbigen Jahre noch Schwentfelbte "Betenntniff". 3m 3. 1531 brudte er bas beutsche Eremplar ber Bierftabte-Confession (Tetrapolitana), und 1536 verlegte er eine Schrift bes L. Bivis "von ber Gemeinschaft aller Dinge", ber er bas für ibn charatterifche Motto vorfette: "Dieg Buchlein gebet jest auf bie Ban, ob's vielen migfallt, liegt nit an." Er ftand mit Catharina Rellin, ber Schutpatronin Schwentfelbte, in genauer Glaubensverbinbung. Spater mußte er fich, weil er mit Sowentfelbt nach feiner Bertreibung aus Stragburg in vertrau-

<sup>\*)</sup> Quellen: Bur Literatur ber Schwentfelbtischen Lieberbichter bis Daniel Subermann. Bon A. F. D. Schneiber, Oberlehrer an ber K. Realschule. Berlin. 1857.

nach Beefenmeber, Beiträge. 1792. S. 179 soll Crautwalb felbst auch ein Lieb gebichtet haben. Er starb 5. Sept. 1545 achtzig Jahre alt.

nen Pfarrers Baber zu Landau, mit welchem Schwentfelbt in genauer Berbindung stand. Unter den Ansechtungen, welche Schwentfeldis Lehre von der Bergottung des Fleisches Christi, nachdem er sie in seinem Summarium 1539 öffentlich ausgesproschen hatte, hauptsächlich durch die Streitschriften des gelehrten Bürgermeisters Babianus in St. Sallen und des Antistes Bullinger in Bürich als eine der Irrlehre des Eutyches gleichstehende Lehre fand, dawider dann Schwentfeldt 1540 eine Bertheidigung unter dem Titel "große Consession" schrieb und an alle namhaften Theologen Deutschlands versandte, dichtete Bedinger ein größeres Gedicht von 63 Stropben:

36 fteb in großen Sorgen, Des Glaubens Wirklichfeit Sen heut noch tief verborgen Der menschlichen Weisheit.

Es erschien auf einem Einzelbruck mit dem Titel: "Ein schön new Lied von der Gottheit und herrlichkeit unspres herrn Zesu Christi nach seiner edlen Menschheit. Zum Breyß der Glorie Christi vnd allen Christgläubigen zum Trost gesungen. Im Thon: Ich stund an einem Morgen. Speier. 1543." (Weitere Auflagen Nürnd. 1556. o. D. 1596.) In der beigedruckten Borrebe ist gesagt: "Dieß Lied ist von einem gottseligen Pfarrherr gemacht zu Ehren der Herrlichkeit Christi, welches, nachdem es den Widerssprechern der Glorie Christi ist vorkommen, haben sie es mit unzgestümen Worten als verdammte Reherei auf der Kanzel ausgesschrieen, darauf dann von etlichen Liedhabern Christi für gut anzgesehen worden, daß solch Lied an den Tag komme." Bon ihm ist auch das Lied:

"Ein Bogel ift ausgestogen, ber Gauch ift er genannt" — vom 3. 1545 mit 24 Strophen.

und vielleicht auch:

"Das Wort ber Wahrheit, Jefus Griff" — von ber neuen Geburt, Speis, Gewächs unb Art ber Kinber Gottes.

Reiffner (Reusner), Abam, wurde im J. 1496 zu Munsbelheim geboren und bezog, mit Unterstützung bes berühmten Felbshauptmanns Georg von Freundsberg, herrn zu Münbelheim in (bairisch) Schwaben, welcher hernach Luthern bei seinem Sintreten in die Reichsversammlung zu Worms bas bekannte Trostwort zusgerufen, die Universität Wittenberg, wahrscheinlich als Begleiter

# b. Die Enthuftaften. Schwentfelbtifche Bieberbichter: Reigner.

seines zweiten Sobnes Meldbior. Dann ftubirte er um's 3. 1521 bei Robann Reuchlin bie ariecische und ebraifche Sprache und wurde hierauf von Georg von Freundsberg als Gebeimschreiber angenommen. Bon biefem Berrn aber, in beffen Dienften er nun ftanb . fagt ein alter Augeburger Schriftsteller , Saug Marschalt, in einer Schrift über bie Kraft bes göttlichen Worts vom Jahr 1523: "ber geftreng herr wird fo hoch gepreiset, weil bas ebel und unvermischt Wort Gottes, bas b. Epangelium bei ihm Statt bat und in feinem ritterlichen Gemuth eingemauert und befestiget ift." Den begleitete fobann Reifiner als fein Bebeimfdreiber. auch als er im Spatfommer 1526 mit Carl von Bourbon bas taiferliche Beer gegen Rom führte. Er focht babei felbft auch. wie alle Rriegsbeamten, in Reih und Glieb mit ben Landelnechs ten und half fo 1527 Rom erfturmen. Bei biefem italienischen Relbaug, ben er, wie überhaupt alle von ibm 1526-1530 erlebten Rriegsereigniffe, fpater ausführlich in einer Schrift unter bem Titel: "Hiftorie ber Berren Georg und Cafpar von Freundsberg" befchrieben bat, lernte er Jatob Biegler aus Landau unb Calcagnini, Freunde bes Cafpar Schwentfelbt, tennen, und als er nun aus Stalien beimtehrte, nahm er bei bem unterbeffen in Strafburg angefiebelten Satob Biegler auf einige Beit feinen Bobnfit, benn feinem alten herrn und Gonner, Georg von Freundsberg, war bas Berg gebrochen, weil in Italien feine obne Solb gelaffenen Lanbetnechte fich emport und auch gegen ihn ihren Speer erhoben batten. Während biefes Strafburger Aufenthalts machte Reifiner bann bie perfonliche Befanntichaft bes gerabe in ben Jahren 1529-1535 sich bort aufhaltenben Schwenkfelbte. Und von ba an blieb er, "trot aller Anfechtung und Trubfal", beffen treuer Freund, wie er benn auch icon 1536 ben lateinis ichen Brief bes Crautwalb an ben Augsburger Prebiger Bonifacius Lycosthenes (Wolfart), bei bem fich Schwentfelbt nach feiner Bertreibung aus Strafburg einige Beit aufgehalten hatte, in's Deutsche übersette. Er fieng überhaupt nun an, fleifig bie b. Schrift zu erforichen und feine alten Stubien wieber aufzunehe men , bie er, "burch Hofleben , Rriegerath und Gerichtshanbel in

Heibelberg und Frankfurt verhindert", längere Zeit ganz hatte verfaumen muffen. Aller Geschäfte, Dienfte und Aemter folore

sich entschlagend, sonderte er sich von Jedermann ab und führte ein stilles, eingezogenes Leben in seiner Baterstadt Wündelheim. Dier besorgte er im Januar 1572 noch einmal die zweite Ausgabe seiner "Historie der Herren von Freundsberg" und starb dann um's J. 1575 in hohem Alter, nahezu 80 Jahre alt, nachdem der Herr ihm seine Berheißung Ps. 91, 16. erfüllt hatte. Sein Hauptgebet im Alter war aber auch Ps. 71, 18. und sein Wahlspruch, den er sich mit Rücksicht auf seinen Taufsnamen "Abam" selbst versatt batte, war:

Was lebt, das stirbt durch Adams Roth, Was stirbt, das lebt durch Christi Lod.

In seinen noch vorhandenen Handeremplaren seiner "Psalmenüberssehung. Frankfurt. 1568." sindet sich als Federzeichnung sein Bildniß mit der Ueberschrift; "Bildnus Abam Reißners von Mündelsheim, der h. Schrift hebrässcher, chaldässcher und griechisscher Bungen Liebhabers. Seines Alters im 72. Jahre." nehst dem Motto: "amor mous crucifixus, meine Lieb ift gestreuziget."

Ms Dichter trat Reißner schon um's J. 1530 auf. Denn auch abgesehen bavon, baß bas sonst gewöhnlich bem Seorg von Freundsberg zugeschriebene Lieb; "Mein Fleiß und mide ich nie", bas in einem Augsburger Drud von Hieß und Sastel o. J. varkommt, wohl von Riemand versaßt sehn kann, als von ihm, erscheint bereits in dem Augsburger G. "Form und Ordnung geistl. Seseng. 1533." und sofort durch einen Balentin Idelssamer, dem es Schwenkselbt in seiner Krankheit mit einer besondern Trostschrift zugesendet hatte, im J. 1537 unter dem Titel: "Tröstung eines der unter dem Kreuze Christi steht" besonders in Oruck gegeben, das nun allverbreitete Kernlieb:

"In (auf) bich hab ich gehoffet, herr" — ber 31. Pfalm. Bon Luther in fein Babft'iches G. 1545 aufgenommen.

Neben biesem Lieb finden sich unter Reißners Namensbezeichnung in dem Froschauer'schen G. des Joh. Zwid zu Constanz, der durch Matth. Zell in Strasburg mit dem in dessen Haus längere Zeit wohnhaft gewesenen Schwenkselbt in näherer Berbindung stand, im J. 1540, und wahrscheinlich schon in der nicht mehr auszusindenden Ausgabe von 1586 die zwei Lieder:

b. Die Entonflaften. Schwentfelbtifde Lieberbichter: Reifmer.

Mein herz bas gute Wort bebeuft" (hat gutes Wort betracht)
— Ps. 45. Auch im Straßb. G. 1568.
D mein Seel, Gott ben herren lob" — nach bem Essen. Auch

im Bobmifden Bruber. G. von 1566.

Beitere Lieber Reigners finben sich in folgenben 3 von ihm rausgegebenen mpftischen Erbauungeschriften \*):

"Jerusalem nichtliche Erbatungsschriftet").
"Jerusalem, die gaistich simmlisch State Gottes, nemlich: die h. Ecclesia, b. i. die christliche Kirch, barinnen vnd barüber Jesus Christus, der himmeltonig, warer Gott und warer Mensch, ewig regiert, wie der h. Seiß soliges in etlichen Psalmen beschrieben und wie sich die h. Schrift selbs erklert vnd außlegt. Durch A. Reißner. Frankf. a./M. 1. und 2. Theil. 1565. 3. Theil. 1569." Mit einer Borrede vom J. 1563.

Her findet sich die Hymnenübersehung:

"Jerufalem, beilig genannt" - (Bb. I, 75.) - urbs beata Jerusalem.

(Bb. I, 75.)

,,Miracula, Bunberwert Jesu Christi, welche er zu Jerusalem vnb im Land Ihubah hie auf Erben gethan vnd damit bezeugt, daß er Messah, der Seilmacher, Herr vnd Gott, wie die Evangelisten beschrieben, durch sondere Concordant vnd Bergleichung der Wort vnd Sprüch des A. vnd R. Testaments erklert vnd außgelegt, daraus der verborgne vnd gestilich versand der Figuren vnd heissame Warheit lieblich erschiet, tröstlich allen denen, die begehren, selig zu werden. Durch A. Keißner. Franks. a.M. 1565."

Her sindet sich am Schluß der Lobgesang von 59 Strophen: "Der heilig Geist laß gelingen" — Summarium vnd Lobgesang von den Mirakeln, Bunderwerken vnd Kohltbaten Christi. In der Meloden: "Corde natus ex parentis."
"Tägliches Gesangbuch, welches der gottesgelehrte Aurelius Prubentius. Consul zu Rom, vor tausend Jahren geschrieben und jest verdeutscht worden. Auch andere newe Lieder aus h. Schrist allen christiglaubigen zu ihrem hehl dienstlich durch A. Reisner."

Hiedon ist jedoch blos eine Bapterhandschrift vom J. 1596 auf der Wolsenbüttler Bibliothet vorhanden.

Nach ben Berbeutschungen ber lat. Humnen bes Prubentius folgen bie "andern newen Lieber", von welchen nicht weniger als 40 sicher von ihm selbst gedichtet find, in folgenden besondern Abschnitten:

a. Newe Gesang in Büchern Moseh, propheten vnd Psalmen, aus h. Schrift versast. Zum Erkandtnus unsres herrn Jesu Christi vnd Jedermann zur Besserung vnd Seligkeit dienstlich zum Gsang versast durch A. R.
hier steht das oben bereits ausgeführte Psalmsied:

Wein berz das ause Wart sebenkt" — Ralm 45.

"Mein herz das gute Wort bebenkt" — Pfalm 45. b. Heilige Gfangg aus bem N. Testament nach dem Tert der Evangelisten von der neuen Empfängniß, Geburt, Wunder, Werke, Leiben vnb Sterben vnb Auferstehung des Sohnes Gottes Jeju Chrifti. 91. 97.

Bon ben bier befindlichen Liebern geboren ihm:

<sup>\*)</sup> Bergl. Bh. Wadernagel, bas beutsche Kirchenlieb von ber altesten eit bis jum Anfang bes 17. Jahrh.'s. Leipz. 1. Bb. 1863. S. 476. D. 594, 779 f. Rach Dan. Subermanns Beugniß gehört Reifiner auch is Lieb: "Ewiger Bater im himmelreich, ber bu regierft".

"D Mensch, beklag bein Sünb all tag" — ein Passionslieb von 20 Strophen. Zuerst auf einem Augsburger Einzelbruck von Kriegstein. o. Z. "Zerusalem, neu formiret".
c. Bom Abendmahl bes Herrn Jesu. Bom sigürlichen Opfersest Passo, vom Opferlamm und was es bebeutet. Durch A. R. hier gehört ihm sicher das Lieb: "Als Gott ben Mose auser wählt".
d. Christliche Gesang aus h. Geschriftt, das Christus bald kommen wird zu richten.

wird zu richten. Sier finbet fich mit Bezug auf einen bamals neu erfcienes

nen Stern:

"Ein jeber Menfch merkeben, ein neuer Stern ift gangen auf".
e. Gefang, wie sich ein Rensch in verliehener Gnab Chrifti auf sein Zufunft bereiten mochte, bazu fürnemlich bienen Erfenntnis ber Sund vnb Bitt um Bergebung.

Durch biefes gulett genannte "täglich Gefangbuch", in weldes Reifiner allerlei Lieber von Schwentfelbtern gesammelt bat, werben une noch weitere Sowentfelbtifde Lieberbide ter, wenigstens bem Namen nach, befannt, namlich:

Claus Stunt mit bem Lieb:

"Es war ein arme Sunberin"."

Agathe Streub mit bem Lieb: "Wach auf, mein Geel".

Bu erwähnen ift bier noch ber wenn auch nicht erklartermaßen zu ben Schwentfelbtern geborige, aber boch ber hinneigung au ihnen beschulbigte und jebenfalls ber orthoboren Rirche gegen:

Eriller,\*) Balentin, geburtig aus Guhrau, Pfarrer gu Panthenau bei Nimptich im ichlefischen Fürstenthum Liegnit. Er ftanb in bem Geruche, ein Anhanger Schwentfelbte gut fenn, und einige feiner Lieber wurben auch einmal mit Schwentfelbtifden Liebern jufammengebrudt, mas bie Befdulbigungen bes Schwent: felbtianismus gegen ibn noch bebeutenb vermehrt bat.

er folgende Lieberfammlung beraus:

über eine Sonberftellung einnehmenbe

"Ein Schlestisch Singebilch lein aus göttlicher Schrift von ben fürnehmften Festen bes Jahrs und sonst von andern Gestängen und Psalmen, gestellt auf viel alte gewöhnliche Melodien, so zum Theil vorhin lateinisch, zum Theil beutsch mit geistlichen ober auch weltzlichen Texten gesungen sind. Durch Bal. Eriller u. f. w. Breslau bei Erisp. Scharssenge. 1555.

<sup>\*)</sup> Quellen: Carl v. Winterfelb. ber evang. Kirchengefang. Leipzig. 1. 8b. 1843. €. 75 → 80.

Ganz unverändert erschien hievon eine zweite Auflage unter folgendem Titel:

"Gin Griftlich Singebuch für Laven und Gelerten, Rinber und Alten, babeim und in Kirchen zu singen, mit einer, zweien und breien Stimmen, von den fürnehmsten Jesten des ganzen Jahrs auf viel alte gewöhnliche Melodien, so den Alten bekannt und doch von wegen etlicher abgöttischer Texte sind abgethan, zum Theil auch aus reinem lateinischem Choral neulich zugericht durch Bal. Triller. Breslau. 1559."

Triller sagt nun zwar in ber Borrebe zu bieser Liebersamms lung, weil ihm sechs seiner Gesänge neben anbern gebruckt vors gekommen, die ihn boch "zum Theil sast buntel ansehen und bem christlichen Sinn verbächtig scheinen" und biese ihm von Etlichen zugemessen worben sehen, so habe er diese seine Gesänge zusams men getragen, damit er "unverbacht einem Jeden seinen Glauben frei an den Tag gebe." Triller hat ferner auch ein von ihm gegen Schwentselbt gedichtetes Lieb eingereiht und Schwentselbt selbst hat ihn 1553 unter seine Gegner gerechnet, indem er über ihn sich bahin geäußert: "Triller schreibt geschickter gegen uns, als tein Theologus hier außen". Weiterhin hat Triller in der an ben Herzog von Liegnit und Brieg gerichteten Bidmung dieser Liedersammlung ganz entschieden den Verbacht des Schwentselbtiasnismus von sich abzuwälzen gesucht, indem er an benselben schrieb:

Beil wir Diener bes Worts, unter Euer Fürstl. Gnaden wohnend, bei vielen hochverständigen im Berdacht sind, als wären wir irrige Lehrer, und werden als solche in Euer Fürstl. Gnaden Landen ferirt und gelitten, hab ich dieses Singdücklein zugericht, daß allhier jedermann sehen nund spilten mag, daß wir eine reine, untadeliche christliche Lehre handeln und bekennen mit der gemeinen christlichen Kirchen, daß nur ein einiger Gott sey nach dem Wesen, aber dreisaltig nach den Personen und Aemtern, daß nemlich der Bater, und Sänder zu seligen, seinen Sohn öffentlich in die Welt gegeben und aus Maria hat lassen, seinen Sohn diffentlich in die Welt gegeben und aus Maria hat lassen, werden und alle unsere Schuld ihm ausgelegt zu büßen, und der Sohn durch die Menschutz, so er angenommen, mit seinem Leiden, Sterben und Auserstehung die Sünd und Verdammniß von und genommen und und also die Gerechtigkeit erworben hat. und der h. Geist alles durch's ministerium spiritus oder Predigtamt, mit dem Evangelio und den Sakramenten publiciret, andeut und austheilt Allen, so da glauben . . . und daß außerhalb der glaubigen Gemeine kein heil noch Bergebung der Sünden sey, von welchem Allem dieß Bücklein auch zeuget und singet."

Allein bem unerachtet zeigt Triller eben burch biefe Liebers sammlung eine gegen bie lutherische Kirche und ihre Lehre sich abschließenbe und jegliche Gemeinschaft mit ihr umgehenbe Sons

berftellung. Denn biefetbe enthalt, obaleich fie fonft viele Bearbeitungen alter firchlicher Gefange in fich faft. fein einziges Lieb bon Luther und feinen Freunden und ebenfo wenig, mit Ausnahme ber zwei um ihres beliebten Stropbenbaus willen nicht mobl zu umgebenben Choralmelobien: "Run bantet alle Gott" und "Ach Gott vom himmel", eine lutherifche Singweise. mas bie Abenbmahlegefange im Befonbern betrifft, fo finb. mit Ausschluß aller und jeber lutherischer Abendmablelieber und Abend: mableweisen, lauter auf alte lateinische Melobien gebichtete Lieber folden Inhalts bargeboten, ber weber für noch wiber ben lutheri: iden Lebrbegriff bom Abendmabl ift.

Als bann nun im Laufe ber Zeit bie ftreng lutberifche Richtung in Schlesten bie Oberhand erhielt, fcheint Triller in offene Opposition bagegen getreten zu febn, weghalb er bann auch - ob nun mit Recht ober Unrecht, laft fich nicht mehr enticbeiben im Rabr 1573 mit noch vielen Anbern, wie erzählt wirb, als Schwenkfelbter aus Schlesien vertrieben worben ift. Leber feine nachmaligen Lebensichidiale und fein Enbe ift nichts Beiteres bekannt.

Die 145 mit Melobien versebenen Gefänge, welche Trillers Liebersammlung enthält, find nicht alle von ihm gebichtet. liefe fich biefes fcbliegen, weil er in ber Borrebe fagt: "ich babe biefe meine Befange jusammengetragen". Allein bieft fagt er nur mit Bezug auf bie frubere Busammenmengung feiner Lieber mit anbern verbachtigen und beren Burechnung auf feinen Ramen, um auszusprechen, wie nun bier alle feine eignen Lieber beisammen angutreffen feben, auf bag binfort ibm teine Lieber mehr mit Unrecht augemeffen werben. Die ibm wirtlich gugeborigen Lieber find amar nicht ohne eine gemiffe Innigfeit und Marme ber Empfindung, aber boch ohne eigentlichen bichterifchen Berth, und ihr Gebrauch blieb bei Trillere Sonberstellung und nachmaliger Berbehmung als Schwentfelbter auch nur auf einen fleinen beimath: lichen Rreis beschräntt. Bu nennen find von feinen

a. Driginalliebern:

<sup>&</sup>quot;Der herr, Gott, sen gepreiset" — vor und nach ber Brebigt. "Nun bantet Gott aus herzens Grunb" — nach göttlichem Amt jum Beichluß und Gegen. "Run finget Lob mit Innigfeit" - Lobgefang.

b. Sommenüberfesungen und Bearbeitungen alter lat. Lieber: "Es ift ber Engel Sertlichfeit" - nunc angelorum gloria. (Bb. I. 141.)

"In einem füßen Zon nu finget und fend froh" - in dulei

jubilo. (Bb. 1, 198.) "Preis fen Gott im bochften Ehrone" — quem pastores lauda-

vere (Bb. 1, 142.) mit ber Melobie: g h d h c d e d a. Spater auf bas von P. Gerhard auf bas Metrum biefes Liebes gebichtete Beihnachtslieb: "Kommt und last uns Christum ebren".

"Bir wollen finger beut für allen Dingen" - cordibus puris amimisque gratis. Gefang beim Abenbmahl.

c. Umbichtung weltlicher Boltelieber:

"Ach mein Gott, fprich mir freundlich ju" — eine Rlage bes alten Abams. Boltelieb: "Ein Meiblein fagt mir freundlich ju".

Melobie: cccgghhc. "36 weiß ein Blumlein bubid unb fein" - von Chrifto, ber eblen Blum. Efaj. 11. Bollelieb - gleichen Anfange.

Melobie: a a a g c h a gis, nachmals angewandt auf Pap-pus Lieb: "Ich hab mein Sach Gott heimgestellt".

Triller knupfte übrigens bei folder Benühung weltlicher Boltelieber meift nur an ihre Anfangeworte an, ohne bem nach: folgenden Text weiter nachzugeben. Er wollte bamit einen Rirdengefang festseben, ber möglichst wenig Beziehungen gum lutherischen haben sollte. Go begegnen wir benn bei ihm, ale bem Borlaufer eines Knaust und Bespasius, welche 1570 bas Bolts: lieb erft recht in ben Rirchengesang einführten, einer reichen Unjahl weltlicher Boltomelobien, bie er nicht blos zum bauslis den Gebrauch, fonbern ausbrudlich auch jum Gebrauch ber firchlichen Bemeinbe für geiftlichen Gefang benütt bat. Sagt er boch in ber Borrebe: "über bas babe ich auch sonberliche befannte weltliche Melobenen mit geistlichen Texten zugericht und hinzugeseht, ber man auch etliche wohl in ber Rirchen singen möcht." Und bas sinb einestheils foon fruber, namentlich aus G. Forfters "Augbund fooner teutscher Lieblein. 1549." betannte weltliche Liebermelobien, 3. B. außer bem obgenannten: "Gin Meiblein fagt" bie Melobien: "Bart, foone Frau" - mit bem geiftlichen Tert: "D Menfc, nun fcau"

pagau...
Tröftlicher Lieb".
"Rach Luft hab ich mir auserwählt".
"So wünsch ich jr ein gute Nacht".
"Biel Glüc und heil".
"Bon ebler Art, auch rein vnd zart".

<sup>&</sup>quot;Bas wirb es boch bes Bunbers noch".

## 164 Dritte Beriobe. Abidn. I. 3. 1517-1560. Die Geftirer.

Anberntheils find es aber auch gubor nicht bekannte weltliche Liebermelobien, fur beren Ericeinen Trillers Lieberfammlung bie erfte Quelle ift, wie 3. B.:

"Run Laube, Kindlein, Laube" — mit dem geiftlichen Text: "Nun lobet mit Gesängen den herren, Gott, allsampt". "Aus fremden Landen komm ich her" mit dem geiftlichen Text: "Bom himmel hoch da komm ich her".

"D werther Munb" "So icon von Art".

"Dert auf, mert auf, bu fcone". "Bon Schwarz ift mir ein Rleib".

"Ber Pfennige bat, ber ift ju Rom ein guter Mann".

Eben biefe neu von Triller verwendeten weltt. Liebermelobien. wozu auch bas bereits genannte: "Ich weiß ein Blumlein" gebort, hat spater erft Michael Bratorius, ber berühmte Bolfenbuttler Tonmeister, in allgemeinere Aufnahme gebracht, indem er fie für feine 1605-1611 ericbeinenben Musae Sioniae benütte und mit iconen vierftimmigen Tonfagen ichmudte. Denn bas, bag Triller felbst, wie er fagt, "bie Roten auf's leichteft und fcblechteft ale möglich nach Art ber Dufica bingugethan und berfelben etliche mit zwei, etliche mit brei Stimmen fie poliert unb fie sonberlich annehmlich gemacht batte", wollte in musitalischer hinsicht boch wohl noch wenig befagen.

Indem aber Triller zugleich bie vornehmsten, in ber alten Rirche gebräuchlich gewesenen Melobien, wie er fagt, \_auf unfer Teutsch zugerichtet" und so ju feinen Liebern vorwendet bat, ift seine Liebersammlung, aus ber bernach Leisentritt 1567 bie Delobien zu feinen beutschen "geistlichen Liebern und Pfalmen" geicoppft bat, bie er gur Ginführung in ben tatholischen Rirchen berrichtete, die für und noch vorhandene altefte Quelle tatholifder Melobien geworben.

ŧ

#### Das katholische Rirchenlied

. . :

in ber Reformationszeit bon 1517-1560.

Hatte sich schon geraume Zeit vor bem Gintritt ber Reformation ein Ringen und Mühen um beutschen Rirchens und Bolkszesang stärker und immer stärker geltend gemacht, so war nun ber vom Bolke in immer weitern Kreisen so begierig und freudig aufgenommene resormatorische Gesang beutscher Kirchenlieder für die dem römischen Stuhl noch Anhangenden nur ein weiterer Sporn, die seitherigen Bemühungen durch Uebersehung und Nachsbildung alter lateinischer Hommen ober durch Umbildung deutscher Bolkslieder in geiftliche Lieder für die öffentliche ober private Ersbauung in der Muttersprache fortzusesen.

Deghalb begegnen wir in ber tatholischen Rirche mahrenb ber Reformationszeit junachst noch folgenben neu entstanbenen

Uebersetungen alter lateinischer hymnen:
"Per spigel ber Dreisaltigkeit" — en trinitatis speculum. (Bb. 1, 140.)
"Dich, Gott, wir loben und ehren" — Te Deum laudamus. (Bb. 1, 48.)
"Es ist ein Rös entsprungen" — de stirpe David nata.
"Es muß erklingen überall" — resonet in laudibus. (Bb. 1, 142.)
"Best und hoch auf bem Thron" — sestum nunc celebre. (Bb. 1, 93.)
"Königin ber himel, freue dich, Maria" — regina coeli laetare. (Bb. 1, 142.)
"Mitten wir im Leben sind mit dem Tod" — media vita in morte.
(Bb. 1, 97.)

Rachbilbungen weltlicher Bolkslieber:
"Der Maie, ber Maie bringt uns ber Blümlein viel" — Bolkslieb gleischen Anfangs; nicht von Joh. Halbmeyer von Merkendorf, sondern von Jakob Klieder, zwischen 1528 und 1538.

"Es sleugt ein Böglein leise zu einer Jungfrau sein" — weltlich: "Es sleugt ein Keines Waldvögelein".

"Es flog ein Täublein weiße" — Abvent.
"Ich hab mir auserwelet Jesum, das Blümelein".
"Ich weiß, ein Blümlein, ist hübsch und fein".

Im Ganzen aber blieb in ber tatholischen Kirche bie lateisnische Liturgie in ihrer ausschließenben Geltung noch lange besstehen. Nur hie und da wurbe ausnahmsweise, wenn auch mehr als zuvor, beutscher Gesang in ber Kirche gebulbet. Meist war er bem Bolt nur bei Wallfahrten und Bittgängen ober bei ber häuslichen Anbacht gestattet, und so sehr es auch am Tage lag,

wie ber beutsche Gesang bie Herzen bes Bolls für bie Reformation gewann, so tonnte man fic boch immer noch nicht entschließen, burch Gestattung beutschen Kirchengesangs bem brobenben Schaben zu begegnen.

Am frühesten und am meisten erkannte man die Nothwenbigkeit, das katholische Bolt durch Darreichung beutscher Kirchengesänge zu beschwichtigen, in Sach sen, wo, als in dem Mittelpunkt der Resormation, die resormatorischen Lieder unter dem Bolke am meisten verbreitet und wirksam waren. Die hiesur angestellten Bersuche giengen zunächst und hauptsächlich von einem einzigen Manne aus, der vom Evangelium erfast, gewesen und bereits im Dienste der evangelischen Kirche gestanden war, aber sich wieder zur katholischen Kirche umgewendet hatte. Es ist bieß

Georg Witel ober Wicelius. ) Er wurde als ber Sohn eines Saftwirthe im 3. 1501 in bem beffifchen Stabiden Bad geboren. Nachbem er in Erfurt Magifter und Baccalaureus geworben war, zog er im April 1520 nach Wittenberg, um unter Luthers und Melanchthons Leitung Theologie zu flubiren, ba fein frommer Sinn frube icon an bem Berberben ber Rirde und an ber papftlichen Thranuei Unftog genommen batte. Schon im 3. 1521 fagte er fich von ber alten Rirche los, ließ fich bann aber nach vollenbeten Stubien boch auf feines Baters Bunfc burd ben Bifchof Abolph ju Merfeburg nach papftlichem Ritus zum Briester weihen und wurde hierauf Bicar und Stabtschreiber in feiner Baterstabt. Es fant jeboch nicht lange an, fo begann er hier und in ber Umgegend bis nach Erfurt bin in referma: torifchem Sinne gu prebigen, wobei er großen Beifaft erntete. Rachbem er fich bann 1524 berebelicht hatte, mußte er fein tatho; lifches Rirchenamt aufgeben und tam nun ale evangelifcher Pfarrer in ben thuringifden Meden Benigen Bubnit, wo er bes Lages

<sup>\*)</sup> Quellen; G. Th. Strobel, Bigrrer in Wohrt, Beiträge gur Literatur, besonders bes 16. Jahrh.'s. Nürnberg und Althorf. 1786.

2. Bb. heft 1. 2. — A. Reanber, de Georgio Vicelio. Berol. 1889.

— Eine Abhanblung von holzhausen in Riedners Beitschift für histor. Theologie. 1849. S. 382 ff. — R. Barmann in herzogs Real-Encycl. Bb. 18. 1864. — Seine Schriften erschienen in 2 Folianten gesammelt zu Göln. 1859.

oft breimal bas lautere Evangelium prebigte. Bon bort wurbe er jeboch balb burch ben Ausbruch bes Bauernfriegs vertrieben. weil er bie aufrührerischen Bauern zu beruhigen suchte, worüber ibm Thomas Munger einen icharfen Genbbrief batte quaeben Im Rabr 1526 murbe ibm jeboch von bem Churfürften Johann bie Bfarrei zu Niemed bei Balbig in Rabe bon Wittenberg übertragen. Luther, ber ibn bernach auch baselbit orbinirt bat, batte ibn ale einen "fast gelehrten und geschickten Mann, ber wohl babin tauge", bemfelben empfoblen. Satte er von Anfang an burd eifriges Lefen ber Schriften bes Erasmus eine Scheue por gu ftartem Ruts teln an bem Bestand ber Rirebe in fich aufgenommen und bie Meinung in fich ausgebilbet, es folle blos eine fachte Befferung ber tirdlichen Gebrechen ftattfinben: fo trat nun bei ihm gegen bas Jahr 1527, weil er von ber Reformation fo geringe Früchte im Leben ber Gemeinben, in Sitte und Berfaffung fab, ein Um: fowung feiner Gefinnung ein. Er forieb 1527 gwei Auffabe, ben einen für Melanchthon, "Sppothymofyne" betitelt, ben anbern für Juftus Jonas unter bem Ramen "Aphorismen aus ber Apoftelgeschichte". In biefen, übrigens nicht jum Drud gelangten Auffagen, tabelte er bie Theologen und Fürsten, griff bie in ben Gemeinben herrschenben Unfitten an und brang auf beffere Bucht und Orbnung nach urchriftlicher Beife, wobei er ale bie Burgel bes Uebels bie lutherische Lehre von ber Rechtfertigung aus bem Glauben bezeichnete. Weil er aber bamit bei ben Wittenberger Theologen nicht aut antam, fo mag feine Gitelfeit verlett worben fenn. 3m Jahr 1529 beberbergte er, auf frembe Empfehlung bin, langere Reit ben ber Leugnung ber Dreieinigfeit verbachtigen Johann Campanus in feinem Saufe und wurde befihalb - angeblich aber auch wegen unsittsichen Lebenswandels - burch einen durfürstlichen Beamten nach Wittenberg gebracht und zu Billnit eingekerkert. Dhateich ihn Luther 1531 wieber freigebeten und nach Niemed auf feine Bfarrftelle gurud gebracht hatte, fo trat er nun bennoch wieber in bie katholische Sirche gurud, legte fein Pfarramt nieber und begab fich junfichft über Erfurt in feine Baterstadt, wo er eine fomere Zeit zu burchleben hatte, weil ihm auch bie Ernahrung feiner Familie oblag. Als bann aber Luther bie Anftellung "bes treulojen Buben" als Brofeffor ber ebraifden Sprace in Erfurt, wofür er fich bereits bie Antritterebe aufgefest batte, bintertrieb, fo fpriste er nun von ba an feinen Gift gegen bie Reformatoren, befonbers gegen Luther, feinen feitherigen Boblibater, in ben beftiaften Somabungen aus, inbem er bie Grunbe feines Abfalls ber Welt in verfchiebenen Schriften tunb: Runadift that er bief in ber Schrift: .. pro defensione bonorum operum adversus novos Evangelistas. Sier schilberte er in ber gehaffigften Weife "bas ruchlofe leben ber Evangelischen, biefer zweifüfigen Ruchse und Balbichweine. welche ben Weinberg bes herrn umgraben, ichreien und ichreiben allein: glaub, glaub, glaub." Und barauf blieben ibm bie Evan: gelischen bie Antwort nicht fculbig. Juftus Jonas bedte in zwei Schriften : "contra tres plagellas Agri Phagi G. Witzel. Viteb. 1532." unb : "Welch bie rechte Rirche und bagegen welch bie falfche Rirche ift, driftlich Antwort und troftlich Unterricht wiber bas Bharifaifch Gemafch G. Witels. Wittenb. 1534." feine Charafterlofigfeit in rudfichtelofer Beife auf, indem er unter Andrem fagte: "von bes rechten Wiglers und Fürwihlers Siftoria ift bas bie Summa, bag er fein Leben lang je und je ein ebrgeiziger, ruhmrebiger, ftolzer, neibischer, wolluftiger, rottischer, vermegener, unverschämter Beuchler gewesen ift, ein beiliger Jubasjunger und elenber Bachant." Sylvanus Beg fcrieb auf feinen Abfall 1534 ein Fastnachtespiel voll sprubelnben Wites und Erasmus Mber ließ noch 1540, weil Bigel auch frembe Somabfcriften jum Drud gebracht hatte, eine Spottfcrift auf ibn ausgeben unter bem Titel: "Gilenb, aber boch wol getroffen Contrafactur, ba Jorg Witel abgemalet ift, wie er bem Jubas Ifcharioth fo gar abnlich fieht." In einem ber zwei Reimgebichte, bie Alber bier mittheilt, fagt er von ibm:

> Ihr wißt, was für ein ehrlich That Ischarioth begangen hat, Da er vom herren Jesu Christ Zun Jüben abgefallen ist, Ind bes Brob er lang gessen hat, Denselben er mit Füßen trat. Eben also hat auch gethan Ibrg Wibel, ber verzweiselt Mann.

Es war an bem. baf Bitel auf Befehl bes Lanbarafen Philipp aus Beffen vertrieben worben mare. Da berief ibn ber katholische Graf Bover von Manefelb 1533- als einen berebten Brebiger an bie Anbreasfirche in Gisleben. Dort batte er jeboch, als ber einzige papistische Beistliche, viel Spott und Berachtung zu ertragen, fo bag oft nur gebn Buborer in feiner Rirche waren und er fast nichts ausrichten konnte. Um fo er: munichter mar es ihm befibalb, ale ihn Bergog Georg von Sachfen 1538 nach Leipzig berief, bamit er ihm burch gemäßigte Reformen ben Frieben mit seinen Unterthanen berftellen und eine Bermittlung beiber Rirchen anbahnen belfe. Schon 1532 batte nämlich Witel an ben Erzbischof Albrecht von Maing eine .adhortatiuncula ut vocetur concilium" gerichtet unb sonft auch unter offener Aufbedung ber vielen Schaben in ber tatholis fcen Rirche fich als Bermittler zwischen ber tatholischen und ebangelischen Rirche tund gegeben, indem er barauf binarbeitete, baf ber Bapft, ber nach menfclichem Rechte Papft fenn und bleiben foll, die ftreitenben Barteien burch ein allgemeines Concil wieber Als aber Bergog Georg im April 1539 starb, brach eine Berfolgung über ibn aus, fo bag er Leipzig eiligst verlaffen mußte, gerabe, ale er im Begriff war, eine Boftille voll Schmabun= gen gegen bie Reformatoren herauszugeben. Nachbem er bann eine Zeit lang bei ben Utraquiften in Bohmen verweilt batte und fofort bom Churfurften Joachim II. nach Berlin berufen worben war, um im Berein mit Melanchthon, bem er babei wie ein Abitophel vortam, bie neue Liturgie zu entwerfen, tam er 1540 nach Burgburg als Rath in bie Dienste bes Abts Johann von Fulba. Als folder forfchte er in Kulba und an sonstigen Orten, bie er bereiste, nach alten Littrgien, um bie geschichtlichen Grunb: lagen bes Rirchenliebes aufzufinden. Durch bie Rriegeunruhen aus bem Fulbaischen Gebiet verbrangt, begab er fich 1544 nach Dain 3, wo er noch 20 Jahre lang ale durfürftlicher Rath in Stille und Rube Babrend biefer Zeit berief ihn ber Raifer Carl V., bem er auf bem Reichstag ju Speier 1544 eine Schrift unter bem Titel: "querela pacisse für Reformirung ber Rirche eingereicht hatte, 1548 mit Agricola zur Ausarbeitung bes Augsburger Interime; auch gab er 1564 noch feine hauptfcrift in Maing 476 Dritte Beriebe, Abidn. 1 3. 1517-1560. Die fath, Rirde.

beraust: "via regia seu de controversia religionia canitibus reconciliandis sententia. Er starb baselbit im R. 1573.

Bahrend feines Aufenthalts in Gieleben 1533-1538 batte Binel feine Bermittlungeplane für bie Annaberung beiber Rir den, befonbers auch auf bem Boben bes Rirdengelangs. baburd ju verfolgen gefucht, bag er in bem nabe gelegenen Balle, ber Relibeng bes größten beutiden Rirchenfürften, bes Churfürften von Maing und Erzbifchofs von Magbeburg. Carbinals Albrecht. Die Baupter ber tatholischen Partei für bas Augeftanbnift und bie Anbahnung eines beutiden Dirchangefangs gewann. Denn er tannte bie Bortbelle, welche ber enangelischen Rirde gur Gewinnung bes Bolls burd beutide Meffe, beutides Lieb, beutide Prebiet und beutsches Gebet ermachlen maren, und bette biefelben gerne auch ber tatholifden Rirche gugemenbet und mit tatholifden beutschen Liebern ben beutschen Liebern Luthers ein Gogengewicht Und bien that bamals in Salle gerabe um fo mehr noth, als bas Boll Luthers Schriften mit Begierbe las und Luthers Lieber mit Bergensluft fang, auch überall binlief, wo evangelisch geprebigt wurde, trot aller Berbote, die ber ber Reformation fonft gwar nicht feinbliche, aber Chren halber gum Rieberhalten berfelben in feiner eignen Refibeng genothigte Carbinal Albrecht gegen bie lutherischen Befange und Schriften, fo wie gegen bas Abhalten ober Anboren ebangelischer Brebigten 1533 und 1535 hatte ergeben laffen. Es war bomit nur Del in's Feuer gegoffen und es brobte ein völliger Abfall ber Bürgericheit von ber Kirche, julett gar Aufruhr. So trat benn nun unter Bibele Ginmirtung gur Beidwiche

tigung ber Bewegung und zur Erhaltung ber alten Lehre Dr. Michael Bebe, Brobst an ber zun erzbischöflichen Refibeng geborigen Stifte: ober Domtirche ju Salle, ein Brebigermond, ber aber bald barnach, 1542, gestorben ift, mit einem beutfchen tatholischen Gesangbuch berver, welches ben Titel bat: "Gin new Gesangbuchlin gepftlicher Lieber vor alle gutthe Chriften, nach Ordnung driftlicher Kirchen. Gph. 5. Werbet voll heiligen Gei-ftes u. f. w. Leipzig burch Midel Wolrab. 1537. \* \*)

<sup>\*)</sup> Einen neuen Abbrud biefes febr felten geworbenen Besangbuch-leins, von bem ein Nachbrud 1567 ju Mainz bei Franz Bebem erichie-nen ift, beforgte hoffmann von Fallereleben. Gammover. 1853.

3m ber Borrebe en Caipar Querhamer, ben eifrig fatho-lifch gefinnten Rathe- ober Burgermeifter von halle, welcher biefes Amt vom Jahr 1584 bis 1596 betleibete und vom Bobel, ber ihn icon lisch gesinnten Rathes wer Burgermeister von halle, welcher dies Amt von Jehr 1534 bis 1536 bekleibete und wom Köbel, ber ihn schon einemal, als sich der Chursurt Johann Friedrich von Sachsen am Paujahrstag 1547 der Stadt bemächtigte, nacht ausgezogen und an einem Strick in seinen eigenen Brunnen gehängt hatte, versöhnt am 49. Män 1557 als kandhafter Katholik gestorben ist, sprickt sich Bespe dahin aus, er habe diese Gesangblichtein in Oruck gegeben, weil bei ihm und Duerhamer "von vielen guten Christen sleiges Ansuchen geschen und ost begehrt worden, das etliche geist liche, unverdächtliche Gesanglieder würden angerichtet, welche vom gemeinen Laien Gott zu Lob und Ehren, zu Auswedung des Geists und Anregung der Andacht möchten in und außer der Kirchen, vor und nach der Predigt, auch zur Zeit der gemeinen Vittsahrten und zu andern h. Zeiten gesungen werden."

Bon den 52 "gehstichen Liedern und Lobgesang", welche hier Bebe "zu hauf getragen", ist nach seiner eigenen Angade 1) ein Theil "von den Alten" gemacht, 16 vorresormatorische Lieder, von welchen (unten mit Bezeichnet) Luther auch schon seche, wenigstens mit ihren Ansangsversen, ausgenommen hatte, während nun Beh weitere Berse bestügte"), 2) ein anderer Theil — ganz der Luvon ewer Beisheits — von Querhamer, sowie auch von Leepe verfaßt ("von ewer Beisheits" — sagt Behe in seiner Vorrede an deuseleben) — 26 \*\*), unter deuen sich sollende als Rach = und Umbildungen

e) Es find folgenbe:

"Chrift ift erftanben von ber marter allen". "Der Tag ber ift so frewbenreich". "Dich, fraw vom hommel, ruff ich an". "Ein Königin in bem himel". "Fraw, von herten wir dich grußen". "Gelobet sepft bu, Jesu Christ". "Gott ber Batter won vns bei". "Gott set Batter won bus bei".

"Gott seh gelobet vnb gebenebehet".
"In Gottes Namen sahren wir".

"Romm, hehliger Gehst, Herre Gott".
"Waria, verley mir syn vnb traft". "Dein jung erfling ond frolich fing". "Mitten wir im leben font". "Ru bitten wir ben beiligen genft".

"D ewiger Bater, big gnebig bne".

\*\*) Es find außer den oben S. 172 genannten;
"Ach Gerr, beim Ohren neig zu mir".
"Ach lieber herr, ich bitte bich",
"Als Jejus Christus unjer herr" — pan ben h. Aposteln.
"Als Maria nach dem Geleg",
"Die Menschen wartlich seltz sin".

Grharm bich unter Gratt der herr"

"Die Vernichen warten feing fint".
"Erbarm bich unser, Gott ber herr".
"Geriger Gott, wir bitten bich" — da pacem domine.
"Gelobet sey Gott ewiglich".
"Gelobet sey Gott, unser herr".
"In bieser Zeit loben wir all".

(Parobien) bon Liebern Buthers, beffen urfprüngliche Urbeberschaft bamit verborgen werben sollte, besinden:
"Ich glaub in Gott, den Bater mein" { — uff die h. Cag nach
"Das sind die hepligen X Gebot" { der Predigt zu fingen.
"Aus herhen Grundt schred ich zu dir" — Luthers Plalmlied

"Aus tiefer Roth".

"Jefus Chriftus, unfer Beilanb, ben uns ber Bater". 3) ein britter Theil von "einem anbern gutherzigen Chriften" verfaßt — 5, bie als "Gefäng aus ber h. Schrift" mit ben Buchfaben "G. B." überschrieben find und bemnach Georg Bitel zum Berfasfer baben.

Dieses Bebe'iche Gesangbuchlin ift bas erfte und einzige tatholische Gesangbuch, bas in ber Reformationszeit für ben Bolts: gebrauch mit eingebrudten Singnoten erfchienen ift. Ge ent: balt 44 Melobien, unter welchen fich minbestens 16 alte Melobien befinden, bie bereits guvor in ben reformatorifden Rire dengefang übergegangen maren, nämlich:

Rr. 4. 6. 13. — Bb. I. S. 464 f. Rr. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. — Bb. I. S. 465 f. Rr. 24. — Bb. I. S. 472. (Bei Behe auf das Lieb: "Erbarm dich unfer, Gott, der Herr" und in spätern katholischen G.G. auf das Lieb: "Aus hertem Weh klagt menschlich's G'schlecht" gerichtet.) Rr. 11. — s. oben S. 130. (Bei Behe auf das Weihnachtslieb: "Danksagen wir Alle mit Schalle" und in spätern evangelischen G.G. auf das Lieb: "Danksagen wir Alle Gott, unserm herrn

Chrifto" gerichtet. unb: "Mein Bung ertling und frolich fing" - bie Delobie bes

Pange lingua gloriosi — e f e d g g a c. (In ben Erfurter Enchtribien von 1525 und 1526 und im bohmifden Cantional von 1531 auf bas Lieb: "D Gott Bater im bochften Thron" gerichtet.

Neue Melobien bilben jeboch bie Mehrzahl. Rach ber Bor-

rebe icheinen etliche berfelben icon einige Beit juvor von Querhamer "gemacht" vorhanden gewesen und bann "unveranbert" von Behe in sein G. aufgenommen worben zu fenn, etliche aber sind "von den wirdigen Herrn und in der Musica berümpten

<sup>&</sup>quot;Wein Seel macht ben Herren groß".
"Wein Wort; o herr, zu Ohren nimm".
"Wit Herz und Mund ich loben will".
"O Gott Bater, Dant sag ich dir".
"O heil ger Gott, erbarm bich mein".
"O zesu Christe, Gott und Herr".
"O ihr heil gen Gotteß-Freund".
"O wie groß ist die Seligkeit".
"Sobalb der Mensch erschaffen war".
"Unser Zuslucht, o Gott, du bist".
"Wer da wohnet und sich enthält".
"Wir sollen all bankaaen Gott".

<sup>&</sup>quot;Bir follen all bantfagen Gott".

meistern, Johanne Soffmann und Wolffgango Seinhen\*)... Herrn Albrechten, ber Römm. Kirchen Carbinals, Erzebischofs zuo Mehnt vnb Magbenburg . . . tunstreichen Organiften von newem mit stepf gemacht worben." Bon biesen sind bater auch in andre tatholische G.G. übergegangen die Melodien: Ach lieber herr, ich bytte dich" — ein geiftlich Bittlied zur Zeit ber Bittfahrten von Querhamer.

#### hehgachah

Selobet feb Gott ewiglich" - himmelfahrtelieb von Querhamer.

Als Jefus Chriftus, unfer herr" - befgleichen.

Jesus Christus, unser heilanbt, ben uns ber Bater hat gefanbt" — vom Sakrament bes Altars nach bem Lat. ,,Jesus Christus nostra salus"

# ddaahgcha, adhcagfed

Bier Jahre später gab nun Georg Witel selbst die fünf ieber, die den britten Theil oder Schlußanhang des Behe'schen Jesangbückleins bilden, in Berbindung mit etlichen andern deutschen Liedern, so wie mit einer Anzahl von Reimpaaren auf die 2 Monate des Jahrs, auf die 12 Stunden des Tags und auf ie 7 Tage der Woche, in vigilia Michaelis 1539, serner auf ie Uhr, den Abend, den Worgen, die Kirche, den Predigtuhl, den Ragistrat, die Haushaltung, die Stunde des Todes, ie zehn Gebote Gottes zum Privatgebrauch heraus unter dem litel:

Odae christiauae, etliche chriftliche Gefänge, Gebet und Rehmen für bie gottessorchtigen Laben. Georgii Wicelii. Coloss. 8. quidquid egeritis etc. Zu St. Bictor außerhalb Mainz bei Franciszus Behem. 1541."

Dier finden fich neben einigen Gebichten folgende von Bigel felbft

<sup>\*)</sup> Derselbe war mit Luther nahe befreundet, benn dieser schrieb ihm dienstag nach Maria Geburt 1543 einen schönen "Troftbrief über ben ibtlichen Abgang seines ehelichen Semahle", Eva, in welchem er sagt: Es ist mir warlich Euer Herzeleib herzlich seib. Denn Ihr wissen er sagt: be Guch mit Ernst und Trèue lieb hab, weiß auch, daß Euch Gott lieb at, benn Ihr seinen Sohn Jesum lieb habt. Darum auch Euer Leib sich recht wohl rühret. — Unser lieber Herr Christus, den Ihr lieb habt nb sein Wort ehret, der wird Euch trösten — — ob's wol ohue Trauern cicht augehen kann. Den Teusels-Kopf zu Mainz (— Georg Wibel ohl —) und seines Gleichen sagt weinen. Das sind rechte elende Leute. siemit Gott besohlen. Amen."

"vorzeiten in Sachsen" verfaßte Lieber, beten erfte 5 bereits in Bebe's Gefangbuchlein vortommen:

Die Propheceien find erfullet" — ein Gefang aus ber b. Schrift vom Chriftinblein. Im Ton: Gin Rinbeleit fo iBbetich. Gin

Originallieb.

"Bu bich biefes Lemlins fo rein" — auf bie frolichen Oftern. Ad coonam agni. (Bb. 1. 52.)
"Lohfinget mit freuben alle recht glaubigen" — auf unfvoll herrn himmelfart, ein Stud vom homno: Festum nines collebre. (86. 1, 93.)

"Bater im himmel, wir, beine Kinbet" — ber Lalen tagliche Litanei ober Supplication por bie gemeine Rirche. ginallieb.

"Da Jesus an bem Kreuze ftunb uttb ihm" — bie b. 7 Borte unjers herren, rechtschaffen gesetzt, wie ste gesungen werben sollen auf die Feiertage und sonst. Eine Bearbeitung des Boschensteinischen Liedes (Bb. I, 220) oder seines Originals, "Aus des Vaters herben awig" — corde natur. Beutsch. (Bb.

ř. 55.) "Romm, h. Geift, warer Gott" — Metaphrafis bes Sequenges auf Pfingfien: Vent sancte spiritus. (Bb. 1, 200.) "Jerusalem, bu selig Stab" — ju lobe Christo und seiner Rirchen. Urbs beats Jerusalem. (Bb. I, 75.)

"Got lebfinget, Got bantfaget" — driftlich Gefang gut Dif ber Kirchen. Pange lingua. (Bb. I, 37.)

Spater gab Bigel fobann noch, um bem bentichen Bolle bie lateinische Liturgie "gewisser und verftanblicher zu machen und bas beutiche Chriftenvoll wieber mehr zur Ginigkeit ber tatholis iden Kirche zu tehren". Berbeutschungen ber Liturgie fammt allen ihren Collecten, Brofen, Symnen und anbern Chorgefangen und Bebeten, fo wie ber Besperpfalmen in folgenben Werten \*) beraus:

1. "Ecolesiastica Liturgia, wie sich ber gemeine Christen Lay ber laktinischen Messen zu Besserung seiner selbst gebrauchen könnte. Item: Hymnologium ecolesiae, b. i. Lobgesange bet catholischen Kicht zur täglichen Besperzeit burch's ganze Jahr. Berbeutscht burch G. Wizelium, Ebin. 1545."
hier sindet sich bie hymnenübersetung:
"D da lobwatbiget Schaffer aller Stern" — Conditor alme

siderum. (Bď. I, 52.)

2. "Psaltes occlesiasticus, Chorbuch ber heiligen catholischen Kirchen. Deutsch jegand new ausgangen burch Georgium Wicefiumt. Im Berlag Joh. Duentels, Buchbruders zu Efin. Gebruckt burch Frank Bebeint zu St. Bictor bei Ments. 1550. In ber Bottebe fpricht Bigel ju feiner Entschulbigung unb Recht-

<sup>\*)</sup> Jur Privaterbauung gab Wibel sonft auch noch heraus: "Gieben Pfalmen, turz und gewiß ausgelegt zur Besserung aller Gotterfachitigen. Leipzig bei Melch. Lotter. 1534." — "Schönes catholisches Beibuchen zur Bewegung ber Andacht. Mehnh. 1558."

fertigung de hoffnung aus: "follt billig auch teinen Unbant um "bie Clerifeb hiemit verbienen, weil hieburch ihr Ansehen gus unb "nicht abnimmt, fintemal jebermann liest und hört, was Gutes fie "in ber Kirche idglich thun, burch welche Wiffenschaft fie unter bem "gemeinen Bolt mehr geliebt, als verhaßt werben. Lieber Gott! es "nuß erft in's Bolt geprebigt werben, was bie Chorgefange find "und Ceremonien bedeuten, soll ber gemeine handwertse und Bauers-mann wiederum zur Kirche Luft haben, also, baß, so oft gewöhnlich "Predigt gescheben, ein vierteil Stunde diesem nothwendigen Stüd "Augeeignet würd und das sonderlich jetiger Zeit, da Alles noch "also im Irrihum und Unwillen schwebet." Nachdem er den "catechu-"also im Irrihum und Unwillen schwebet." Nachem er den "catechumenischen Taushandel", die kirchlichen Litaneien und verdeutsche "Früegezeit" mit Prosaübersehungen vorangestellt, läßt er eine ganze verdeutschte Messe sollen, über die er sich gegen die kaholischen Laien dahin ausspricht: "Lateinisch ist es auf uns gekommen, Lateinisch bleibe es in der Kirche, allein dah alles unärgerlicher gesungen und sleistiger gelesen werde, als dieber. Darum ift dieß Werklein also zugerichtt, daß sich der Christenbeutsch Lat aus bieser Dollmetschung aller lateinischen Wessen durch's Jahr zu Nuz seines innerlichen Abams und gottselig gebrauchen kann, darf nicht klagen, er wisse noch verstehe nichts davon, was er denn bei der Wesse ihnerlichen Will er nun, so kann er bei sich selbst mitsprechen und betrachten, was der lateinisch Priester eines Theils singt und lieset; da mag er sammt dem Priester beichten, anrusen, beten, seuszen, wünschen, loben, danksagen." loben, bantfagen."

In biefem Chorbuch, bas teineswegs als ein eigentliches beutsches Rirchengelangbuch gelten kann, sind jum Schlusse 17 von den ge-wöhnlichen "Lapischen beutschen Cantilenen" aus bem Mittelalter ohne irgend welche Beifügung neuer Berse mitgetheilt. Die Ueberfegungen ber lateinischen Symnen find meift in Brofa gefdrieben.

Einzig finbet fich hier: "Gott warb an ein Creut gefclan" — auf ben Charfreitag, aus

Rem Teftament gefungen.

Ein beachtenswerthes Zeichen, wie fehr bie reformatorischen befänge in beutscher Zunge ben beutschen Liebergesang auch in x katholischen Rirche wach riefen und bieselben selbst unter ihren befängen Plat griffen, begegnet uns noch gegen bas Enbe biefes eitabschnitts in ber fünf Jahre nach Witels Chorbuch zu Tag tretenen Liebersammlung unter bem Titel:

Die Symni ober geiftlichen Lobgeseng, wie man bie in ber Cifter-

<sup>\*)</sup> Es sind aus ben in Behe's Gesangbücklin als "von ben Alten macht" aufgesührten Gesängen bie Numern 1. 2. 4. 6. 9. 15. und dann eiter noch die Gesänge: "Den die Hirten lobten sehre" (Quem pastores undavere) — "Der Spiegel ber Dreisaltigkeit" (en trinitatis specum) — "Da Jesus an dem Kreuze stund" — "Also heilig ist der Tag" — "Freuet euch, alle Christenheit" — "Gott der Herr, ein ewiger Gott" die 10 Gebot) — "Gott ward an ein Creutz geschlan" — "Christ fur i himel" — "Das helsen uns die Ramen brei" — und aus seinen das Gott lobsinger Gott dar foget genange linema. dae: "Gott lobfinget, Gott bantfaget" (Pange lingua).

176 Dritte Beriabe. Mbidn. I. 3. 1617-1560. Die fath. Rirde.

cienser Orben burch's gange Jahr fingt. Mit hohem Fleiß verbeutschet burch Leonharbum Rethnerum. Aurnd. bei Bal. Gephler. 1555." Mit einer Zuschrift von Johannes Gruen an Friebrich Schörmer. Abt von heilsbronn."

Unter ben 27 Berbeutschungen lateinischer Hymnen, bie hier mitgetheilt werben, finden sich nämlich neben ältern und neben neuen von Rethner versaßten Berbeutschungen mehrere aus dem reformatorischen Lager ohne Namensbezeichnung, 3. B.:

"Run tomm ber heiben heilanb" { — von Luther. "Komm, Gott, Schöpfer, h. Geifi" { — von Luther. "Chrift, ber bu bift Lag und Licht" — von Musculus. "Last uns nun alle fürsichtig sehn" — von Thomas Münzer.

### Abichnitt II.

## Die Zeit ber Lehrstreitigkeiten unter ben Schülern ber Reformatoren. 1560-1618.

Das Feuer ber ersten Begeisterung für die Sache des evangelischen Glaubens fängt nun allmählich zu erlöschen an und der freudige Glaubensmuth, mit welchem man den gemeinsamen Felnd, den römischen Papst, angegriffen, ist im Schwinden begriffen. Durch den Augsburger Religionsfrieden vom 13. Sept. 1555 waren die Kämpse um die theuersten Heilsgüter beendigt und der äußere Bestand der evangelischen Kirche galt als gesichert. Nun aber, nachdem die äußere Ruhe errungen war, entbrannten die heftigsten innern Kämpse unter den Evangelischen selbst in bestauerlicher Beise.

Die schöne Nürnberger Concordie, die im Mai 1536 unter ben Evangelischen Deutschlanbs Frieben gestiftet hatte, mar an bem Wiberstand ber Mutterkirche ber Reformirten in ber beutichen Schweiz gescheitert, alfo, bag Luther gulest noch, turg vor feinem Tobe, ale einer, "ber auf ber Grube gebe", im 3. 1544 in seinem "Bekenntnig vom h. Sakrament wiber bie Schwarmer" bie ju feinem tiefften Schmerz vereitelte Concorbie ju gerreißen sich gebrungen sab. Run aber trat auch noch bie Calvinische Abenbmahlolehre bervor, bie bei aller icheinbaren Unnaberung an bie lutherische, sofern bie Seele bes Glaubigen burch bie in Rraft bes h. Beiftes mitgetheilte und im Abenbmahl bargestellte nabe und gangliche Gemeinschaft mit bem Erlöfer im Abenbmahl geiftlich genährt werben foll, boch im Grund bie leibhaftige Gegenwart bes gangen perfonlichen Chriftus, bes Gottmenfchen, bei ber Abendmahlshandlung ebenso leugnete, wie bie Zwinglische Lehre, also, baß Luther schließlich bavon bekannt hat: "ich nehme fie alle in Einen Ruchen, wer fie auch find, bie nicht glauben wollen, bag bes Herrn Brob im h. Abenbmahl fen sein rechter natürlicher Leib." Die Anhänger, welche biefe Lehre Calvins mehr und mehr auch in Deutschland fand, giengen formlich auf Eroberun-Rod, Rirdenlieb. II. 12

gen unter ben Lutheranern aus, und als ihnen dieß in ber Pfalz burch die Seitens des Churfürsten Friedrich III. im J. 1560 vollzogene Einführung der schweizerischen Reform in Lehre und Eultus gelang, so brachte nun der Calvinismus eine tief gehende Spaltung unter den Evangelischen in Deutschland hervor. Den Lutheranern erschien die reine Lehre gefährdet; Mißtrauen und böser Argwohn zerrissen je länger je mehr das Band des Friedens unter den Evangelischen und gegenseitige Anfeindung und haß zerstörten vollends die Einigkeit im Seiste ganz und gar.

Und während so die evangelische Kirche in sich gespalten und zerrissen bastand, raffte sich die römische Kirche in dem 15. Januar 1562 zum brittenmal eröffneten und 4. Dez. 1563 zu Ende gessührten Soncil zu Trient wieder auf und suchte nun, im Gefühl ihrer Erstartung, allerwärts den verlornen Boden wieder zu geswinnen mit List und Sewalt. Nachdem das in Italien und Spanien erfolgreich versucht worden war, stengen dann auch in Deutschland die katholischen Fürsten an, sich allerlei Eingriffe in die Gerechtsame ihrer evangelischen Unterthanen zu erlauben. Und dieß wirkte in hohem Grade erbitternd einerseits und entmuthigend andrerseits auf die Gemüther.

Kein Bunber, bag unter solchem Stand ber Dinge auch bie Kraft und Innigkeit bes Kirchenliebs zu leiben hatte und bie glaubensfrischen Liebertone zu verklingen anfiengen. Richten wir babei unsern Blid zunächst auf —

### 1) Die lutherifche Rirche.

Eine bumpfe Schwüle hatte sich beim Beginn unfres Zeltraums, ber mit bem am 19. April 1560 erfolgten Tobe Melanchsthons zusammentrifft, über die Semüther gelagert und balb sollte
nun ber Zwist, ber die beiben Schwesterlirchen zerriß, auch in
ben Eingeweiben der lutherischen Rirche selbst zu wüthen anfangen. Hatte sich zuvor schon aus Beranlassung bes Leipziger Inferims 1548, ba Melanchthon und seine Wittenberger Collegen
Eber und Bugenhagen empsohlen hatten, man möge sich etliche
papistische Lehren und Gebräuche, weil sie an sich gleichgültig
(adiaphora) wären, gefallen lassen, bie sogenannten interimissischen
ober absaphoristischen Streitigkeiten bis zum Augsburger Religions-

frieben 1535 fortgefponnen, fo baf fic zwei Beerlager unter ben Lutberanern bilbeten, bas eine ju Bittenberg unter Delanchthon. mit laxerer und freierer Richtung, bas anbere zu Jena auf ber neuen, von Johann Friedrich, bem Grofmuthigen, testamentarifc geftifteten bergoglich fachficen Universität unter Dic. Ameborf, mit ftreng glaubiger, feft ju Luthers Lehr: und Gultus:Form baltenber Richtung; fo brach nun nach bem Tobe Melanchthons, welder felbft noch über ber von ihm 1548 vollenbe gang unverholen behaupteten Mitwirtung (avregyeia) bes menfclichen Willens beim Bert ber Betehrung bie fogenannten fpnergiftischen Streitigleis ten entbrennen feben mußte, bie ber ihn ichon wegen bes Interims von Magbeburg aus befämpfende und 1559 nach Jena als Brofeffor ber Theologie berufene Matthias Klacius angefacht batte, awijden biefen beiben Richtungen über ber Lehre von ber Art ber Segenwart Christi im b. Abendmabl ein Kriegsfeuer aus. bas bie lutherische Kirche innerlich gang zu gerklüften und zu vergebren brobte. Es war bieg ber sogenannte fryptocalvinis ftifche Streit, ben wir bei bem Lebenslaufe bes gang und gar barein verwidelten Selneccer (S.191 ff. ) bes Mahern tennen lernen merben. Richt obne Grund mar Melanchthon noch zu feinen Lebzeiten bei ben entschieben lutherisch Gesinnten in ben Berbacht bes "geheis men Calvinismus" gerathen und bann vollends erft recht mit Dife: trauen angesehen worben, nachbem er gegen bie von Joh. Breng auf ber Stuttgarter Spnobe 19. Dez. 1559 auf Grund ber Lebre von ber Allenthalbenbeit (Ubiquitat) bes Leibes Chrifti, ber als Menfc Mues auf himmlifche Weise erfulle, burchgesehte ftrengere Anfict von bem "munbliden" Empfang ber Saframenteanabe und bem Genug auch ber Unglaubigen Protest eingelegt hatte. Satte er fich boch auch - abgefeben von ber burch ihn um aufes rer Unionszwede willen bei ber 1542 beforgten Ausgabe ber Augsburgischen Confession am 10. Artitel vorgenommenen Menberung \*) - je langer je mehr aus ber innern Ueberzeugung, es fet

<sup>&</sup>quot;In die Stelle der Worte: corpus et sanguis Christi vere adsunt et distribuuntur vescentibus, setzte er: ", eum pane et vino vere exhibentur", so daß Luther ihm beshalb den Borhalt machte: "Bhilippel das Buch ift nicht Euer, sondern der Kirche Bekenntniß; darum habt Ihr nicht Macht, es so oft zu andern."

190 Dritte Beriobe. Abiden. IL 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

genügenb, nur im Allgemeinen bie Gegenwart ober vielmehr nur bie innere Wirtsamteit und Mittheilung Chrifti im Abendmabl festzuhalten, und bie Frage, ob Chrifti Gegenwart leiblich und in ben fichtbaren Beiden ober Elementen ftattfinbe, feb eine mufiae. mit ber Ansicht Calvins von ber Darstellung einer mittelft ber Rraft bes b. Beiftes geschebenben wirklichen Mittbeilung an bie Aber während es Seele bes glaubigen Communitanten geeinigt. ibm bei feiner Befdeibenbeit und Befonnenbeit nicht um ben Sieg feiner Anficht ober um bie Geltenbmachung ber calvinifchen Lebre gu thun gewesen mar, fonbern nur um ibre Dulbung neben ber lutherischen, liefen fich nach seinem Tobe viele feiner Anbanger und Schuler, bie fich nicht, wie binwieberum manche anbere berfelben, blos mit Nacheiferung in freier, wiffenschaftlicher Entwid: lung begnügten, von blinbem Gifer binreigen, bie lutherifden Lebrbestimmungen vom b. Abenbmabl mehr und mehr zu unter bruden und bie Autorität Melanchthons an bie Stelle ber Autoris tat Luthers gu feben. Un ber Spipe biefer hauptfachlich in Bit tenberg und Leipzig beimifchen fogenannten troptocalviniftifcen ober Philippistischen Bartei, welche sich fogar heimlich mit ber Calvinisten in ber Pfalz jum Sieg bes Calvinismus verbunde und langere Zeit auch ben Churfürsten August von Sachsen ge täuscht und beherrscht batte, so bag berfelbe viele entschieben luthe rifch gefinnte Beiftliche und Lehrer abfette, ftanb Melanchthont Schwiegersohn, Dr. Beucer, Professor ber Mebicin in Wittenberg und durfürftlicher Leibargt. Ale biefe Bartei aber 1574 gefturgt war, galt es nun, in Betreff ber ftreitigen Glaubensartitel bie reine Lehre zu fichern und ber großen Meinungszerklüftung gegen über eine feste Lehr-Ginheit gu begrunden. Aber auch als bief unter Selneccere Mitwirtung enblich burch Aufftellung ber foge nannten Concordienformel 1577 in's Wert gefest war, borten bie Lehrstreitigkeiten noch nicht auf. Manches evangelische Land verweigerte nämlich seinen Beitritt zu berselben, alfo, bag bie Rirche gespalten blieb in einzelne Lanbestirchen, beren jebe ihren eige nen Weg gieng, und in Chursachsen erhob 1586-1592 ber Arpptocalvinismus auf's Neue sein Haupt, ber bann bie luthe rifche Richtung wieber verfolgte, bis er zulest blutig niebergefclagen wurde und auf lange hinaus einem vollenbeten lutherischen Lebre

Shstem bas Felb räumen mußte, bei welchem sich bann aber hins wieberum nur zu Biele mit einem strengen, blos äußerlichen Festshalten ber Glaubenssorm in starrer, tobter Rechtglaubigkeit bes znügten, statt vor Allem mit Luther burch bie reine evangelische Lehre sich innerlich in Geist und Gemüth erneuern zu lassen. Bei dem fortgesetzten Streiten über die Concordiensormel und der nothwendigen Polemik sowohl gegen die sophistischen Jesuiten, als auch gegen die hinter gleich lautende Formeln sich verstedenden Calvinistisch Gesinnten wurde dei vielen lutherischen Theologen ihre Theologie eine Art von dialektischer Scholastik und die innige, im rechten lebendigen Glauben wurzelnde, ächt praktisch christliche Richtung trat mehr und mehr zurück.

Gleichwohl batte bas Rirchenlieb ber Lutheraner unter viefer Ungunft ber Zeitverhaltniffe weniger ju leiben, als ju befürchten ftand, und toftbare Rleinobien find es, bie auch aus bieiem Zeitraum bem lutberifden Lieberichate fich einreiben. Lieberton Luthers Mingt immer noch unter biefen Schulern ber Reformatoren nach, wenn auch nicht mehr in berfelben naturwuch: figen Rraft und Starte. Der glaubensfichere und glaubensfrohe Beift erscheint gwar gebrudt unter bicfen Streitigkeiten um bie reine Lebre, babei fich bie Bebanten in bem Seufger concentrirten: "behut une, herr, vor falfcher Lehr", und ber Lehrton ift es, ber fich in biefer vor Allem auf "gefunde reine Lehre" ihr Augen= mert richtenben Zeit unwillfürlich vorbrangte und fich jum Theil in trodenen bogmatischen Lehrgebichten und matten Reimereien über Pfalmen, Sonntagsevangelien und allerlei biblifche Siftorien nach ber Meisterfangerweise eines Dic. Bermann breit machte. Much bie Sprache ift unter ben Wirren biefer Zeit nicht blos matter, fonbern auch unfügsamer und ungelenter geworben; Ber8: bau und Ausbruckweise erscheinen vernachlässigt und eine gezwungene Bilberfprache muß oft bie babin ichwindenbe urfprungliche Rraft und Innigfeit erfeben. Aber rechte Bergenstlange ber tiefften und innigften Liebe ju Chrifto und ber auf fein Evangelium gegrundeten Rirche laffen fich bennoch aus ben Liebern ber beffern Sanger biefer Beit, unter welchen ein Ringwalbt, Gelneccer und Belmbolb alle anbern tonangebend überragen, vernehmen. Und mitten unter bem Streiten um ben außern Lehrbestand ber Rirche und selbst als bie Theologie in eine Streitunst fich zu verlnöchern brobte, war es ein Philipp Nicolai, ein Bal. Derberger, ein Joh. Arnbt, welche neue Tone innerlichen Glaubenstebens und herzlicher Christusliebe auch im Lieb ber Rirche anzuschlagen verstanden und so ben Uebergang bahnten zu ber subjectivern lprischen Gesangweise ber künftigen Zeit.

Lernen wir nun bie einzelnen Dichter biefes Zeitraums näher tennen. Der tonangebenbe unter ihnen führt uns junachft unter -

### a. Die martifchen Dichter.

Aing waldt,\*) Bartholomäus, geboren zu Frankfurt a.D. im J. 1530. Um's J. 1556 trat er, 26 ober 27 Jahre alt, sein erstes geistliches Amt an, und bis zum J. 1566 hatte er bereits zweien Gemeinden als Prediger vorgestanden. Da übertrug ihm Martin Graf von Hanstein, Meisterherr des Johannitervordens zu Vierraden und Schwendt, als Prediger die Pfarral Langfeld in dem zum Johanniterorden gehörigen Amte Sonner burg in der Neumark. In welchem Sinn und Getst er sein Predigtamt bei rechtem Gebrauch des Gesehes und Evangeliums und unter weistlicher Verbindung des Strafs und Trostamts führte, zeigt seine Bermahnung "an die frommen Prädicanten", die er barin also anredet:

Auf Erben nach bes Amts Bescheib Gar hoch vereibet Bachter sehb Und jollt bas Bolf an einem Ort Mohl unterweisen mit bem Bort Des G'setes unb ber Seelen heil, Doch jebes fein in seinem Kreil.

Darum flubiret ja mit Fleiß Unb sagt in eurem Rirdentreis,
Daß nur allein bie Seligfeit
Steh in Chrifti Gerechtigfeit.

<sup>\*)</sup> Quellen: Leben bes Märkischen Predigers und Lieberbichten B. Ringwaldt von Joh. Jac. Wippel, Prorector in Berlin. Beil. 1751.

— Joh. Dan. Börkel, Sprengebächtniß evang. Glaubenehelben und Sänger. Jur britten Jubelseier bes Augsb. Bekenntnises. 1830. Bh. II. S. 98. — B. Ringwaldt und B. Schwoll. Ein Beitrag zur beutichen Literatur-Gesch. bes 16. und 17. Jahrh.'s von hoffmann von Fallerbleben. Breslau. 1833. — B. Ringwaldts geifil. Lieber, herausg. von hermann Benbe bourg, Paft. coll. zu Lewa im hilbesheimischen. Hall. 1858. (11. heft ber geifil. Sänger von Schirts.)

Bertunbigt aud bie Bug baneb'n Und ftraft bas argerliche Leb'n Dbn Untericeib an Arm und Reich.

2016 Lutheraner verfocht er eifrig bie Lehre seiner Rirche und le reblicher Deutscher eiferte er gegen ben Berfall ber Zucht unb Irbnung und gegen alle Lafter, burch welche beutsche Sitte unterraben wurde. Er achtete es ftets als feinen Beruf, ein freier. neridrodener Bahrbeitszeuge zu fenn, und nicht blos feiner Gereinbe, sonbern auch ber gangen Welt offen bie lautere Bahrheit s fagen und feine Rebenmenfchen zu befehren. Dazu füblte er d um fo mehr gebrungen, als er mit feinem auf bie Enbentvicuna bes Reichs Gottes ftetig bingerichteten Blid ben Tag es Herrn als nabe bevorstehend ansah und sogar bei seinen apoilpptischen Forschungen ben Gintritt besselben auf bas Jahr 1684 nnehmen zu konnen glaubte, wekhalb er auch verkundet bat, bas dericht bes herrn konnte kommen um bie Beit -

> "Benn man wird foreiben diese Summ: Venl VeLoX JVDICIVM, ALS Dann Des VVaren Vaters Son AVsaleben VVIrD in felner Cron."

Diefen Beugenberuf zu erfüllen, ließ er barum gunächst bie Warnung bes treuen Edart" in die Welt ausgehen. defelbe erfchien querft in furgerer Geftalt unter bem Titel:

Newe zeittung: So Sans Fromman mit sich auß der Hellen vnnb bem Simel bracht hat. Gestellet burch B. Ringwaldt, Pfarrherrn in Langenfelb, Churfurftenthumbs Branbenburg. Amberg. 1582."
(2. Ausg. baf. 1585. 3. Ausg. Augeb. 1587.)

nd bann in erweiterter Bearbeitung unter bem Titel:

Christiche Barnung bes Trewen Edarts. Darinnen bie Gelegenheit bes himels vnb ber Hellen, sampt bem Zustande aller Gottseligen vnb verbampten begriffen, allen frommen Christen zum Trost, ben verstodten Sundern zur Berwarnung in seine gute Reime verfasset. Matth. 13, 43. Jesaj. 66, 24. Frankf. a./D. bei Andr. Eichhorn. 1558."\*)

<sup>\*)</sup> Eine zweite Ausgabe, bie er im J. 1589, einem "fehr hitzigen, nfruchtbaren und hochbetrübten Jahre, in welchem fich auch sonst viel kanbschaben hin und wieder zugetragen", besorgt hat, erschien zu Frantsit a./D. in bemselben Berlag 1590 und eine S. Ausgabe "zum Beschlußt ib lehtenmal wieder übersehen und gemehrt" ebendaselbst 1592. Auf iste Ausgabe Lehter Auch faleit bann mad eine in bemselbst 3592. ub inferninal wieder hand folgte dann noch eine in benielben Berlag 1966 und eine zu Alf Stettin 1609, während ein "furt Auszug bes gesreuen Edarts" zu Eisleben 1595 erschien. Interpolirte Rache rude mit Figuren geziert erschienen unter bem Titel: "Beschreibung

### 184 Dritte Beniobe. Abfchn. M. 3. 1560-1618: erDie Inth. Rirche.

Fast gleichzeitig ließ er noch ein anderes, und zwar sein bebeutenbstes Lehrgedicht ausgehen, das noch zu seinen Lebzeiten ein Lieblingsbuch aller Stände wurde und 14 Auflagen exlebte. Es erschien unter dem Titel:

"Die lauter Bahrheit. Darinnen angezeiget, wie fich ein Beltischer vnb Geiftlicher Kriegsmann in feinem Beruff verhalten foll. Allen Stänben nuplich und zu jetiger Beit faft nothig zu lefen. 1585. \*)

In gewöhnlichen Reimpaaren beschreibt er hier 24 Gigenschaften ober Gebühren eines Kriegsmanns und beckt in den Warnungen und Mahnungen, die er daran anknüpft, mit allem Freimuth, keisnes Alters und keines Standes schonend, die Gebrechen des lieben beutschen Vaterlandes auf. Sein Zweck dabei war der:

Die Menichen möchten zu bem herrn Sich von bem bolen Befen fehr'n Und nach ber Riniviter Sitt'n Den Bater um Genade bitt'n.

In ber an Heinrich von Pogt auf Sommerfelb und Papit und an Nicolaus von Rottenburg auf Nettaw und Gheren gerichteten Wibmung vom Allerheiligentag bes Jahrs 1585 dagt er:

"Rachem jest die letten und ärgsten Zeiten der Welt herbeikommen sind, in welchen aller Glaube gesallen, die Liebe erkaltet und allerlei Hoffart, Schand und Laster neben Berachtung göttlichen Worts dermasen gestiegen, das auch nunmehr in allen Ständen saft keine Besserung zu hossen, das wollte es warlich hochnöthig sehn, daß alle getreue Haushalter über Gottes Geheimniß ihre Stimme wie eine Posaune erheben und die Welt mit Lehren, Straf und Bermahnung zu rechter und unrechter Zeit vom Sundenschlafe erweden und verssuchen, ob sie deren etliche, so in des Teusels Banden zu seinem Willen gesangen liegen, erledigen möchten. Also hab ich auch mein von Gott empfangenes Quintlein nicht vergraben, sondern dasselbe zu

bes Zustands im himmel vnb ber hellen" ju hamburg 1591. Leipz. 1591. Nürnb. 1594. hamb. 1596. 1598. 1602. Erfurt 1608, 1609. Magbeburg 1624. Erfurt 1638. Königsberg 1644. Berlin 1738. Auch als Schaufpiel bearbeitet erschien ber treue Edart unter bem Eitel: "Himmelstrewb vnb hellenpein, eine Comobi aus Bl. herrn B. Ningwalts Bickein vom Getrewen Edart bargestellet. Altenburg. 1600." (2. Aufl. 1619.)

<sup>&</sup>quot;) Ein Nachbrud erschien zu Ersurt bei Joh. Bed in bemselben Jahr 1585 und in neuen Auflagen 1586. 1587. 1598. Die zweite Originalausgabe "von bem Autore auf's newe wieber übersehen" erschien ebenfalls ohne Angabe bes Drudorts 1588 und bie britte "von bem Autore zum Beschluß und lettenmal wieber übersehen und etwas vermehret" im J. 1597 mit einer Borrebe vom 12. Mai 1596. Nach seinem Tobe besorgte sein Sohn, Christian R., noch eine Ausgabe zu Konigsberg 1644.

Gottes Chren und ber Kirche Rut in die Wechselbant thun wollen, auf daß ich am jüngsten Gericht von meinem treuen Lehrherren nicht möchte für einen faulen Knecht gehalten werben. Rachbem dann ich unwürdiger Dorfpsarcherr auch im Regiment der geistlichen Kriegs-leute, wider den Fürsten der Welt zu sechten, besunden, habe ich mich auch mit diesem einfältigen Schreiben, als mit einem Faustrohr (sintemal ich keinen halben Haden zu tragen vermag) hinter und neben meinen Brüdern den Doppelsbluern wider den Erbseind nach meiner Kraft beweisen wollen, gewisser Jesus ehrstelben mehrer Jesus Christus vielleicht nichts Sonderliches mit diesem meinem schwachen Rohr schaffen und ausrichten möchte, so hosse mit diesem meinem schwachen Rohr schaffen und ausrichten möchte, so hosse die jedoch den Teusel damit zu entrüsten und etlichen hartnädigen und hochtrabenden Sündern eine Klette oder frische Leimspille in den Bart zu wersen, das ist, ihnen in's Gewissen zu reden und aus's wenigste bußsertige Gedanken zu machen. Hierauf so swill ich mit diesem Büchlein im Ramen Gottes unter den hausen scheien; wen ich tressen werbe, der wird's woll süblen."

Den Schluß bes ganzen Buchs macht er unter Anziehung ber Stellen 1 Joh. 5, 4. und Joh. 18, 23. mit ben seinen ganzen Zeugenmuth tennzeichnenden Worten:

Wer herzlich glaubet an ben Chrift, Des Leufels Ueberwinder ist, Kehrt sich an kein' Thrannen Und steht nur strads der Wahrheit bei. Die Wiethling aber den Bahrheit bei. Die Wiethling aber den geborn, So nicht rechtschaffen new geborn, Die hinken als die lahmen Hund Und stiften Christus nur im Mund. Christus ist meine Seligkeit, Schut, Beistand und Gerechtigkeit. Auf den mach ich die Augen zu, Trot der mich überwinden thu.

Als ein solcher treuer Wahrheitszeuge zog sich Ringwalbt aber auch viele Feinde zu, so baß er barüber einmal in ben Seufszer ausbrach:

herr, hilf mir, benn ich werb gar fehr Berfolget und bebränget, An meinem Anfeh'n, Amt und Ehr Gewaltig angesprenget Bon vielen Menschen, groß und Klein, Die sämmtlich einig worden seyu, Rich Armen zu vertilgen.

Er blieb jedoch standhaft bei Allem, wovon er glaubte, baß es seinem Beruse zukäme und Gott wohlgefällig seh. "Will berent- "wegen" — sagte er baber einmal — "aller Reider, Spötter und "heimlichen Feinde ungeachtet nach verliehenen Gaben mit Lehren, "Strafen, Trösten und Bermahnen procediren und die lauter

"Bahrheit fcrolden und wenn ber Teitfel mit allen feinen Glieb-"magen harüber berften follt." \*)

Er hatte aber auch sonst noch in seinem Leben manches Kreuz zu tragen und unter schweren hunger- und Pestzeiten viel zu leiben. Gleichwohl war er bis in sein Alter hinein von heiterem und munterem Wesen, benn er wußte sich in Gottes Willen zu schichen. Seine glaubige Bitte zu Gott war in allem Kreuz nur die:

Wenn bu vns ichidft ein Ruthlein ju, Wie vufer Fleisch will haben, Gebulb babei auch fenden thu Bud deines Geifted Saben, Auf baß wir fein sanstmuthig sebn, Richt murren noch verzagen, Sondern zu bir mit fart Begier Augeit gut Hoffnung tragen.

Längere Zeit hatte er nach bem Tobe seiner sonst nicht näher bekannten Frau, die er schmerzlich vermiste, einen sehr betrübten Wittwerstand zu führen, ben er herzbewegent also schilbert\*\*):

> — — wied er ber Kinder was gewahr, So blutet ihm bas Herze gar Und spricht mit Thränen zu den Klein': "Bo ift nu unser Wütterlein?"

Legt er fic bann in feine Kammer, So fieht er nichts als eitel Jammer. Betracht't fein Elenb für und für, Und fclaft nicht viel, bas glaube mir.

Bon welchem Harm und Ungemach Er in die Länge wirb recht ichwach Und fturb' auch wohl vor folden Sach'n, Wenn er es nicht follt anders mach'n.

<sup>\*)</sup> Bergl. die vom Jahr 1589 batirende Borrebe Mingwaldts zu seinem "Speculum mundi. Eine feine Combbia, barinn abgebildet, wie vbel an manchen Orien getrewe Prediger, welche die Wahrheit reden, vorhalten werden, vnd wiederumb wie angenem sie seinh bei rechtschaffenen Spriften, welche Gottes Wort lieb haben, und zulett, wie sie von den Wiedersachern biswellen bessieln verfolget und bennoch offimals aus jren Biedersachern biswellen bessieln vertolget und bennoch offimals aus jren Benden wunderlich errettet werden. Aranss. a.D. bei Andr. Eichhorn. 1590." Eine zweite zu Königsberg 1645 gedruckte Ausgade besorgte sein Sohn Chr. R. (Bon Wadernagel in seinem deutschen Kirchenlied vom der Altesten Zeit bis zu Ansang des 17. Jahrh. s. 1. Bb. 1864. S. 803—808 nach seinen Hauptpartieen im Auszug mitgetheilt.)

<sup>\*\*)</sup> In seinem "Epithalamium. Bom Bustanbe eines betrübten Bittmere. Frankf. a. D. 1592."

Um's Jahr 1592 verheirathete er sich benn nun, obschon 62 3chr alt, wieber mit Dorothea, ber jugenblichen Tochter bes Stabtsschreibers Joh. Krüger zu Krossen\*), hatte aber in bieser seiner lehten Zeit noch besonders schwere Leiben, Feuersbrünste, Uebersschwemmungen und Landplagen aller Art durchzumachen, die sein sonst so heiteres Gemüth so sehr trübten, daß er von einer solschen Welt der Trübsale und unerhörten Leiben nichts mehr hoffte und sich nach der Erlösung von allem Uebel sehnte in der Ueberszeugung:

Sat boch ein Menich tein Fried noch Ruh Dieweil er lebt auf Erben, Bis bag er thu fein' Augen zu, Alsbann wirb's beffer werben. Dann ift er von ber harten Schlacht Des bofen Feinbes los gemacht Und allem Leib entsprungen.

Nach allen Anzeichen burfte er, 68 Jahr alt, im 3. 1598 zu seiner Rube eingeben und die in seinem Lieb: "Herr Jesu Chrift, ich weiß gar wohl" bem herrn vorgetragene Bitte gnabig an sich erhöret seben:

D herr, gib mir in Tobespein Ein fauberlich Geberbe Und hilf, bag mir bas herze mein Fein sanst zerbrochen werbe Und wie ein Licht ohn' übrig Weh Auf bein unschuldig Blut vergeh, Das bu für mich vergossen.

Er warb in feiner Rirche zu Langfelb begraben, wo man noch 1750 ben Ort seiner Rube zeigte.

Ringwaldt war ein fruchtbarer Lieberbichter, beffen Lieber, obgleich sie nicht mehr genau zu zählen sind, auf 150—155 berechnet werben. Er galt zu seiner Zeit und noch lange hernach für einen "fürtrefflichen" Dichter und war auch wirklich nicht ohne bichterische Begabung. Gar manche seiner Lieber zeichnen sich burch ihre einfache, träftige Sprache in Luthers Geist und burch ternhafte Ausbrücke, naive Herzigkeit, wohlthuenbe Wärme und Annigkeit bes Gefühles aus. Wenn auch Hoffmann an ihm zu

<sup>\*)</sup> Wie sehr ihm bie Wieberverheirathung Beburfniß war, spricht er in ben Warten aus: "Ich war lang tobt, menn ich mich hatt Nicht wieherum beweibet."

tabeln bat. bak er fich um ben Bobillang nicht viel gelummert und meift in bierfüßigen Jamben mit ftumpfen, oft febr ungenanen und nur affonirenben Schlagreimen gebichtet babe, fo muß er boch anbrerfeits zugesteben, bag in feiner Sprache etwas Ebles, Einbringliches, ja zuweilen Ergreifenbes liege. Freilich tritt bei ibm bas lprifche Element ju febr binter bem bibattifchen jurud. Der Lehrton lag im gangen Geift seiner Zeit, bie vor Allem auf "reine, gesunde Lebre" hielt, und im gangen 3med feines Dichtens; benn er bichtete erft in feinen reifern Amtsjahren; "um feis nen Beruf nütlicher ju machen", wie er felbft befannt bat, "alle feine Schafe zu Chrifto zu führen", um bie verberbte Welt "jur mabren Bufe ju bringen" und fie bie rechte Ertenntnif bes Beile und bie Wahrheit gu lehren. 206 bloges Mittel gu bies fem 3med brauchte er feine Dichtergabe. Babrent er aber fo einerseits ben von Ric. Hermann angeschlagenen Lebrton nicht nur aumeift in feinen größern Lebrgebichten und gereimten Evangelien. fonbern öftere auch im Rirchenlieb in profaifcher Deifterfangerweise nachklingen ließ und ibn noch einheimischer machte, wufte er boch anbrerfeits auch einen neuen Ton anguschlagen, ben in ber tiefften Tiefe feiner von ber Berberbnif ber Welt bewegten Bruft liegenden Ton ber Sehnsucht nach jener Welt und nach ber Enbentwicklung bes Reichs Gottes jum Siege über bie Reiche bieser Welt, welcher bann fpater in einem Bhilipp Nicolai unb 3. M. Menfart fo herrlich nachgeklungen bat.

Seine Lieber, fofern fie in Rirdengefangbucher übergegan: gen find, fteben in folgenben von ibm im Druck ericbienenen

- Schriften:
  - "Troftlieber, in Sterbensläufften zu gebrauchen. o. D. 1577."
    2. Ausg. Frantf. a./D. 1581. (nicht mehr aufzufinden, aber nach ber Borrebe zu Rr. 3., sicher anzunehmen) mit den Liebern:
    "Ach liebe Chriften, trauret nicht" zur Bestzeit. "D frommer und getreuer Gott Aller, fo auf bic bof=
- fen" jur Peftzeit. "Ber unterm Schirm bes Bochften fist, und bleibt"
  - Pfalm 91.
- 2. "Evangelia, auff alle Sontag vnnb Best, neben etzlichen Bufpfalsmen, in Reim vnb Gesangweise vertieret." Mit einer Borrebe vom 28. Nov. 1581. (2. Ausg. aussis new mit sies burchgesehen vnb corrigiert. Franks. a./D. bei Andr. Eichhorn. o. J.)
  Wit 109 Liebern, die je hinter einem gereimten Evangelium als Gebetslieb stehen, nur aber in keinerer Angahl und meist erst durch

Erugers Praxis pietatis mel. in G.G. übergingen, wie 3. B .:

"Alfo hat Gott bie gange Belt" - aus bem Bfinafimontage-Evang. "Gott, beil'ger Geift, bilf une mit Grund" - aus bem

"Gott, heil'ger Geist, hilf uns mit Grund" — aus dem Pfingste Gang.
"Gott Bater, der du beiner Schaar" — 7. Sonntag nach Trin. Gebet wegen der Früchte auf dem Feld.
"Gott, Bater, Ursprung, Quell und Frund" — Gebet an die Personen der einigen Gottheit. Trinitatissest.
"O Gott, hilf boch, daß deine Kind"
oder — unter Weglassung der 4 ersten Strophen: — am Tage Str., send beine heilig Engel zu")
oder — in neuerer Fassung: — Matth. 18.
"O heil'ger Geist, du höchtes Gut" — ein Gebet zum h. Geist, am Pfingstest.

3. "Handbücklin. Gespliche Lieder von Gebetsin, auss dern schen so oder mit Gewalt bedrängt von mit salschen, auch denen so bei Hos oder mit Gewalt bedrängt von mit salschen zungen angegriffen, sehr nützlich von trösslich zu gebrauchen. Frants.
a./D. 1586." Wit einem Borwort vom 21. Febr. 1582. (Weitere Ausgaben: Leipzig 1590. — 1594. Amberg 1600. Leipzig 1607. Magdeburg 1608.)

Wagdeburg 1608.)
hier stehen vorne an bie Lieber aus Rr. 1., welchen bann "noch viel andre Davidspsalmen und etliche feine Lieber mehr zugethon sind", so daß es im Sanzen 27 Lieber sind, von welchen alle bis auf "ein Begräbnissied ber Kirche Christi zu Frankfurt a./D." Kingwaldt zum Berfasser haben. Diesen sind dann in einem zweiten Abschnitt beigesügt 37 "andere feine Lieber mit Fleiß zusamengelesen" (also nicht von Kingwaldt versaßt) "Catechismi= und fürnemste Gesänge Dr. Mart. Lutheri". Als Anhang sindet sich dabei endlich noch "ein kurges andechtiges Betbüchlein. Allen Bandersleuten, auch sonsten einem ieben Christen sehr nühlich von bienklich" mit einem einzigen einem jeben Chriften febr nublich und bienftlich" mit einem einzigen

Ringwalbtiden Liebe. Die in biefem Sanbbuchlin befindlichen 27 Lieber Ringwalbts haben unter allen feinen Liebern bie meifte Berbreitung gefunden,

und zwar außer ben bereits bei Rr. 1. genannten \*\*):
"Es ift gewißlich an ber Zeit" — ein älteres Lieb vom jüngsten Tag, burch Kingwaldt gebeisert.
"Freuet euch all, die ihr Leib tragt" — ein sehr tröstlich Lieb und Bermahnung, an Gottes Wort allzeit fest zu halten (schon bei Gesius 1607).

"Geliebte Freund, was thut ibr fo verzagen" — Be-grabniflieb (von Eruger irrig bem Ric. hermann juge-

idrieben).

"herr Befu Chrift, ich weiß gar wohl" — um beftanbigen Glauben und um ein feliges Enbe.

<sup>\*)</sup> Die Mütell'iche Kritik erklart bas Lieb: "herr, senb bein h. Engel zu" als "nicht unzweifelhaft Ringwalbt zugehörig", weil fie bie Beglassung ber vier Anfangostrophen "D Gott, hilf uns" u. s. w. nicht gekant hat und ohne biese die mit ben Worten: "herr, send bein h. Engel zu" beginnenben brei letten Strophen in Ringwalbts Schriften v. - mues gu veginnenden drei letten Strophen in Ringwalbte Schriften nicht aufzufinden vermochte.

\*\*) Etliche ber nun hier aufgezählten fleben mahrscheinlich auch schon in Rr. 1.

"bilf, Gott, wie geht's fo ungleid gu" & Bf. 73. "Lobt ben herrn und bantt ihm feiner Gaben" - ein Gratias nach bem Men. "Lobet Gott ben herrn aus herfensgennb" — eine

Dantfagung für bie, fo Gott vor ber Beftilent bemabret unb errettet.

"D Gott, ber bu bie Denfchentinb" - Bfalm Bo. "D Gott, ich thu bir banten" - ein Morgenfegen. "D harr, bein" Dhren neig ju mir" - für bie

Saus mit ber Rufte (Beft) angegriffen wieb. "Bohl bem, bem Gott all feine Ganb" - Pfalm 32.

4. Das Lebrgdicht: "Warnung bes treuen Edart". 1558. f. oben. Am Schlusse finden fich "etlicht feine Gebete und Liebet". Der lettern find es 9, von welchen als verbreitet zu nennen:

en sind es 9, von welchen als vervreitet zu nennen: "Ach, lieben Christen, jang und alt"— ein kleb, darin ein jeber Christ vermahnet wird, sich gegen den jüngsten Lag und seine leiten Stunden gesaßt zu machen. "Derr Jesu Christ, bu höchtes Gut, du Brunnquell aller Gnaden, sieh boch"— ein kien Retgebung

ber Günben. Die Ausgabe von 1590 enthalt noch 2 und bie von 1592 noch

Weitere Lieber, von benen aber keines in G.G. übergieng. Eben so ift es mit den 9 Liebern, die sich hinter der Schufermahnung in Ringwaldis Kehrgebicht: "Die lauter Bahrbeit. 1585." (f. oben) sinden und von welchen 3 Betlieder "wider den Türken" und 2 "wider den Pahft und römischen Antichrist" sind, d. B.: "O lieben Christen, vehmet wahr in deutscher Ratione".

5. Rach ber allgemeinen Tradition aller altern G.G., obwohl in keinem ber uns jeht noch juganglichen Schriften Ringwalbte aufzufinden, gebort ibm auch noch an"):

"Allein auf Gott jay bein Bertrau'n" — bas güldne AB-C (22 Strophen je mit einem Buchftaben des Alphabets be-ginnenb), barinnen gar künftlich begriffen, was einem Men-johen zu einem ehrbaren und gettseligen Wandel zu wissen nöthig.

Frölich, Bartholomaus, Pfarrer zu Berleberg in ber Mart vom 3. 1580-1596. Raberes ift über feine Lebensverhaltniffe nicht bekannt. Seine Lieber finben fich in feinem Erbauungsbuch: "Seelentroft, b. i. driftlicher Bettat vom Buftanb und Blud ber lieben Seelon in jener Belt bis an ben jungften Tag und baß glaubige Christen teine Ursache haben, fich vor bem Tob zu fürchten. Sampt fehr schonen Bebeflein aus b. Schrift, reimweis gestellet. Leipzig. 1590." Drei berfelben erschienen aber

<sup>&</sup>quot;) Irrthumlich werben ihm häufig folgende Lieber zugeschrieben: "herr Jein Christ, mein herr und Gott" — "Rommt her zu mir, spricht Gottes Sohn" — "Nimm von uns, herr, bu trener Gott" — "D foom wer und getreuer Gott, ich hab gebrochen bein Gebot" — "Singen wir aus herzensgrund" — "Wend ab bein Zorn, lieber Gott, in Gnaben",

ichon in Gelneccers chriftlichen Pfalmen und Rirchengefangen vom 3. 1587 und barunter fein bekannteftes:

"Ein Barmlein bin ich, arm und flein" - ein drifffich Lieb in Tobesnothen.

Ein zweiter tonangebenber Dichter biefes Zeitraums führt

# b. Die fachfifden Dichter.

Seineecer, Dr.\*), nicolaus, murbe 6. Dez. 1530 Rachts 1 Ubr au Berebrud, einem Rurnbergischen Stabtden, geboren. \*\*) Sein Bater, Beorg Gelleneder, ein fonft unbemittelter Dann, ebte bort ale Brotonotarius bes Murnberger Rathe bis an feinen 3. Juli 1559 erfolgten Tob. Goon als Anabe von 12 Jahren vurbe er wegen feiner Kenntnik in ber Dufit bestellt, bie Orgel n ber Burgtavelle zu Nürnberg zu fpielen und verbiente bafür ährlich acht Thaler und zwei Fuber Holz. Daburch murbe er uch bem Konig Kerbinand, bei beffen öfterer Unwesenheit in Rurnberg, befannt, und bas, muntere Befen bes feingebilbeten Knaben, so wie seine Renntnisse in ber Musit erwarben ibm bie Bunft ber toniglichen Ganger, besonbere bes toniglichen Beichtpaters Betro Malvenba, ber ihn öfters ju fich tommen ließ unb an feine Bruft brudte, Ferbinand verlangte, er folle in ber Befper bas Magnificat vor ibm fpielen, bei welcher Gelegenheit er ibn bann beimlich nach Bohmen ober Spanien fortichaffen laf-Sein Bater wurde jeboch noch rechtzeitig vor ber feinem Cohne brobenben Gefahr gewarnt und verbarg ibn. Aubirte hierauf, nachbem er burch bie Onabe bes herrn bon einer Soufimunde, bie er burd ben Wegelagerer Schlappenbauer erhalten

<sup>\*)</sup> Quellen: M. Joh. Casp. Zeume, vitae Prof. omnium in Acad. Jenenst. 1711. — Dr. Georg heinr. Ghe, Superint. in Lübed, veptem Dissertationes de Dr. Nic. Selneccero. Lub. 1798. — heinr. Hiele, hofe und Domprediger in Braunschweig, Selneccers geiftl. Rieber. Halle. 1855. (5. heft ber geiftl. Sanger von Schirk.)

Min Schluffe bes 150. Pfalmen stehen in seiner Paraphrasis psalteril. 1583. die Borte: "absolutum Gaudesiae. anno 1578. die Maji A5. anno netatis 45. Darnoch ist Selneccer nicht 1532, wie vielssch angegeben wird, soubern 1530 gebaren, und zwar an einem hintar bem 25. Mai lingemen Agge.

hatte, gerettet worben war, vom J. 1549 an in Wittenberg, wo er bem Melanchthon in's Haus und an den Tisch gegeben war und sich als bessen vertrauter Schüler balb durch seine Gelehrsamkeit so auszeichnete, daß er 31. Juli 1554 Magister werden und Borlesungen halten konnte.

Im J. 1557 tam er auf Melanchthons Empfehlung als zweiter Hofprediger und Informator des churfürstlichen Erbprinzen Alexander an den Hof des edlen Churfürsten August nach Dresden, wo er besonders auch für die Bildung der Kapellinaden und des Sängerchors sehr thätig war und längere zeit die Gunst des Churfürsten und seiner frommen Gemahlin Anna in so hohem Grade genoß, daß er Salomo's Wort erfahren durfte: "wenn des Königs Angestät freundlich ist, das ist Leben und seine Gnade ist wie ein Abendregen" (Sprüchw. 16, 15.). Er vermählte sich nun 1559 mit Margaretha, einer Tochte des Superintendenten Daniel Greiser in Dresden und lebte gut glücklich. Doch solcher Sonnenblick eines ungetrübten Erbengläcks mag dem Christen, der durch viel Trübsale in's Reich Sotte eingehen muß, nicht auf die Länge bleiben.

Weil er, obgleich ein ebemaliger Schuler Melandtbone. fic boch frei und offen zu ber bamals gerabe gegen bie nach Meland thons Borgang zu Calvins Abenbmahlslehre fich binneigenben Theologen auf ber Stuttgarter Synobe 19. Dez. 1559 festgefets ten ftrengeren lutherifden Lehre vom "munblichen Empfang ber Saframentsgnabe felbst Seitens ber Unglaubigen auf Grund ber Allenthalbenbeit bes fraft feines Sitens jur Rechten Gottes als Menschensohn Alles auf himmlische Beise erfullenben Christi" betannte \*), war er ben Anhangern Philipp Melanchthons, ben fo genannten Bhilippiften am Sofe bes Churfürsten August guwiber. Sie bachten beghalb barauf, ihn aus feiner Stellung zu berbrans gen, und bald bot nun biegu bie übergroße Jagbliebhaberei bes Churfürsten eine erwünschte Belegenheit. Begen biefe batte nämlich als gegen eine große Bebrudung ber Unterthanen ber Diaconus Martin hoffmann an ber Rreugfirche zu Dresben uns

<sup>\*)</sup> Er hat an Beza ausbrildlich geschrieben: "Christus, Dous et homo, sedens ad dexteram Patris potest suo corpore esse ubicusque, vult esse et ubi se velle esse dixit et promist, ibi est.

erschroden geprebigt, und als berselbe von dem barüber erzürnten Churfürsten aus ber Stadt gewiesen wurde, so bekannte sich Selsneccer zu diesem treuen Knecht des Herrn offen von der Kanzel herab. Dieß verstimmte den Churfürsten gegen ihn und so geslang es denn seinen Reidern und Feinden, es dahin zu bringen, daß er um Entlassung von seinem Amte nachsuchte, die ihm auch "in Snaden" gewährt wurde. Seinen damaligen Zustand brückt er in den Worten aus:

herr, hilf! es geht jest an bie Bug, Berlaffen jest von Jebermann, berr, ich veracht't barnieber lieg, Bilf mir, o Chrifte, Gottes Cohn!

Am 15. Marz 1561 nahm er Abschieb von seiner Gemeinbe mit einer Prebigt über Pf. 141., zu bem er noch eine turze Erstlärung nebst einem angehängten Abschiebsgebichte bruden ließ. Neben treuen Warnungen vor falscher Lehr und Reterei im Sakrament spricht er barin seinen achten Christensinn aus, indem er fingt:

Biber Riemand ich etwas hab, Danksagen ist mein Biebergab'. In Glauben und Gewissen rein, Gebulbig sehn und leiben viel Soll unser Troft und Freube sehn.

Er wandte fich nun gur Erlangung einer Professur nach ber Universität Ren a. biefer Bortampferin bes ftrengen Lutherthums, und hoffte ba, vor seinen Reinben Rube zu haben, wornach er fich um fo mehr febnte, ale feine Gefundheit angegriffen mar. Aber er follte bier balb auch erfahren, was ber Bfalmift erfahren und Bf. 120, 7. ausgesprochen bat: "ich halte Frieben, aber wenn ich rebe, so fangen fie Rrieg an." Dag ber rebliche, nur bie Sache ber Bahrheit, nicht aber bie einer Partei meinenbe Mann nicht auch in bas leibenschaftliche Begante und bie Uebertreibungen ber lutherischen Lehre, als fen ber Mensch vor ber Betebrung wie ein Stod und Blod, welche fich feine noch von bem Feuergeiste bes Flacius entzunbeten Collegen gegen Bictorin Strigel erlaubten, mit einstimmte und fich fogar ber von blinber Barteisucht Unterbrudten auch hier, wie in Dresben, muthig annahm, brachte ibn in ben üblen Ruf, ein ichwächlicher Bermittler ober gar ein Philippist zu sepn, wozu auch seine alte Freundschaft mit Melanchthon, bem Lehrer seiner Jugenb, und ber Bezug eines Jahresgehalts von Churfürst August mitwirkten. Er hatte nun, wie er felbft fagt, viel unnöthiges Gebeig und Aergernig zu erfahren, barüher er ganz abgemergelt warb. Seine Bogner were brehten bamals auch seinen Namen auf hashafte Weise und nannt ten ihn nur ben "Seelhenker". Unter solcher kränkenden Behande lung, zu der für ihn noch der Tod seines lieben Sohnes David kam, that er wie David (Ps. 79, 9.) und rief seinen Geren und Matt an, indem er die alte Liebzeile: "hilf, helser, hilf aus aller Noth" in die Worte umbichtete"):

Silf, herr, mein Gott, in dieser Noth, Du treuer Heiland, erbarm bich mein. Ich bin ja bein trot Teufel, Welt und Sund. Ich trau auf bich, o herr, was will ich mehr? Du bift mein Gott, ich trau auf bich. herr Jesu Chrift, bu mein Erretter bift.

und babei bann ben getroften Schlug machte:

3ch fing, bin froblich, guten Muthe und harre bein. Amen. Gilf, Gerr. Amen.

So wußte er sich bann auch in Gott gestärkt barein zu schicken, als er plötlich und auf eine gewaltsame Weise seines Amtes entset und aus Jena verjagt wurde. Der Chursaft August nahm ihn 1568 wieder in Gnaben auf und berief ihn als Professor der Theologie nach Leipzig auf benselben Lehrstuhl, welchen der vor ihm aus Jena vertriebene Strigel bis vor Kurzem noch von 1563—1567 inne gehabt hatte. Zugleich wurde er als Pastor an der Thomaskirche und als Superintendent von Leipzig bestellt.

Nachbem er hier zwei Jahre lang mit unverbrossener Treue und stillem Fleiß, ohne sich in die obschwehenden theologischen Händel einzulassen, sein Predigt: und Lehramt mit Auslegung ber h. Schrift verwaltet, auch die theologische Doctorwürde von der Universität Wittenberg erlangt hatte, erhielt er auf die Bitte best herzogs Julius von Braunschweig Urlaub, um die braunschweiz gische Kirche nach der reinen Lehre einrichten zu helsen, und zog bestalb 17. Juli 1570 als Hofprediger, Kirchenrath und oberester Generalsuperintendent gen Wolfen bittel. Hier gelang es ihm, auf einem schwierigen und schlipfrigen Boden die nieders sächsischen Kirchen in der sogenannten sächsischen Consession zu einigen, wofür der Herzog dann ein sormliches Danksest in seinigen, wofür der Berzog dann ein sormliches Danksest in seinigen,

<sup>\*)</sup> Als er fpater biefen Glifferuf in feine Kirchengefange 1587 aufnahm, fette er felbft bie Worte bei: "anno 1565. Gott weis, warumb.

nem ganbe veranftaltete. Aber es mar babei gleichwohl nicht ohne mannigfache Reibungen und Spannungen abgegangen . benn er hielt es mit bem ju gleichem 3med berufenen Tubinger Range ler Dr. Jatob Anbrea, welcher bie Bereinigung und Bergleichung aller Anbanger ber Augeburgifden Confession zu einem gemeinfamen Betenntnif eifrigft anftrebte, ber Superintenbent von Braunfoweig aber, Martin Chemnit, hielt am ftrengen Lutherthum feft. Und fo blieb benn auch, nachbem bas Ginigungswert bereinigt war und Gelneccer nun feines bischöflichen Amtes im Lanbe burch fleißige Rirchenvisitationen warten tonnte, bei ben Diebersachsen ber ungerechte Berbacht gegen ibn jurud, als neige er beimlich fich ber Calvinifden Lehre gu. Darum tam es ihm gang geles gen, ale ibn ber Churfurft von Sachsen aufforberte, wieber auf feine Stelle nach Leipzig gurudgutehren. Er legte nur noch gus vor in Belmftabt ben Grund gur Errichtung einer Universität unb verfab noch, auf bie Bitte bes Grafen Johann von Olben= burg, bie Rirchen von Olbenburg und Jever nach angestellter Bifitation mit einer auten Rirchen: und Schul-Orbnung. tehrte er 1574 wieber nach Leipzig gurud, mo ber Churfürft feiner bedurfte. 218 Gelneccer nämlich in Wolfenbuttel Runde erhalten hatte, wie mabrend feiner Abwesenheit ber durfürftliche Beibargt, Dr. Beucer , Melanchthons Schwiegerfohn, in Berbinbung mit bem Sofprebiger Schus und bem durfürftlichen Beichtvater Stoffel ben Churfürsten ju umgarnen und ju taufden wiffe und nach Wittenberg bereits lauter Philippiften als Brofefforen gebracht habe, um ber Melanchthonischen Richtung ben Sieg ju perichaffen, fo bielt er fich, um fo mehr ale biefe Partei immer entschiebener herportrat und 1571 auf ben bobern Lehranftelten bereits ein mit calvinistischen Deutungen ber Abenb: mablelehre versebenes Lehrbuch , ben fog. "Wittenberger Catechismus", eingeführt hatte, in feinem Gewiffen gebrungen, bem Churfürften eine Schrift einzureichen, worin er bie Irrlehren biefes Catedismus aufbedte. Darüber hatte er bann, mahrenb ber Churfürst sich anfange nicht warnen laffen wollte und bie Ries berfachsen, unter benen er lebte, ihn als geheimen Calviniften ans faben, von benen, bie bas wirklich maren, bie größten Schmahungen zu ertragen. Er aber schwieg ftille gegen folde Angriffe und 13 •

follte es benn nun auch erfahren burfen, wie Bott bem bilft, ber ftille ift zu ibm, und wie mabr ibn ber Bergog Rulius in einem besonbern, bekhalb an ibn gerichteten Brief getroftet babe, ba er fdrieb, "bag feine gehäffigen Wiberfacher icamroth lettlich fteben und an ihm gu ftummen Sunben werben mußten". Bereits gieng bie calvinistische Hofpartei in ihrem Uebermuth fo weit, baf fie ben Churfürsten, bem sie vorspiegelte, es handle fich nur um Berbutung bes Alacianischen Arrthums und übertriebenen Giferns, im S. 1573 nach ber Uebernahme ber vormunbicaftlichen Realerung bes thuringifchen Lanbes babin ju bringen wufte, bie Brofessoren von Nena zu verjagen und nach ber Beranftaltung einer Rirchenvisitation 111 treugefinnte lutherische Brebiger als angebliche Anhanger bes Flacius aus ihren Aemtern in's Elenb au vertreiben und ihre Stellen mit jungen Bittenberger Stubenten zu besehen. Da tam mit einemmal ber unerwartete Solaa. Es wurben Briefe aufgefangen, welche bie calviniftische Bofpartei unter allerlei berabsebenben Meugerungen über bie Berfon bes Churfürsten und feine Anbetung vor Luthers Namen mit ben Bfalgern wechfelte, und in welchen nichts Beringeres verabrebet wurde, als ber Sturz bes Lutherthums in Sachfen im Anschluß an bie reformirte Bfalz und bie Aufrichtung eines beutsch reformirten Rirchenwesens. Im erften Schreden über biefe Entbedung fdrieb ber Churfurft an einen fürftlichen Gevatter: "wenn ich wußte, bag ich nur Gine calviniftifche Aber im Leibe batte, fo

wunschte ich, bag fie mir ber Teufel herausreißen mochte!" Auf's Meugerste emport barüber, bag er sich in feinem Bertrauen fo getäuscht und verrathen feben mußte, ließ er nun bie Bittenberger Profefforen aus bem Lanbe entfernen und Beucer, Schus und Stöffel, sowie ben mit ihnen gusammenwirtenben Bebeimrath Dr. Cracow auf ber Pleigenburg zu Leipzig in langjabrige Gefangen-Jett erkannte er aber auch, wie treu es Gel: Schaft feten.

neccer mit ihm gemeint, und beghalb begehrte er nun fo eilig beffen Rudtehr nach Leipzig, bamit er ihm belfe, bie calviniftifche

Irrlehre aus seiner Kirche mit ber Wurzel auszurotten. hatte fich ber Berr zu feinem treuen Knecht befannt, und Gelneccer konnte, als er 1576 auch bas Baftorat an ber Thomaskirche wieber antrat — bis babin hatte er nur erst bie Brofeffur

wieber angetreten — in ber Antrittspredigt über die Worte Jakobs reben: "Ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und aller Treue, die du an beinem Knechte gethan hast" (1 Mos. 32, 10.). Defters besuchte er nun auch Peucer, den Schwiegersohn seines alten Lehrers, in seinem Kerker auf der Pleißenburg, um an seiner Seele zu arbeiten und ihn von der Wahrheit der lutherisichen Lehre zu überzeugen, daß Christi Leib und Blut im h. Abendmahl gegenwärtig und wirklich dargereicht und empfangen werbe.

Eine wichtigere Aufgabe aber war Selneccern noch gestellt. biefe Lebre nämlich als allgemeine Rirchenlehre allen Augsburgiiden Confessioneverwandten feststellen zu belfen, bamit bie verberbliche Berriffenbeit ber lutherischen Rirche aufhöre, Die calviniftifc Gefinnten ausgewiesen und bie Bapiften belehrt werben. bak es noch eine lutberische Rirche gebe, bie ihrem auten alten Betenntniffe treu bleibe. Auf Grund ber "reinen Lehre" follte fortan eine rechte Lehr-Ginbeit bas Friebensband fenn, bas bie Blieber ber Rirche unter einander verbunden halte. Dazu reiste Selneccer, ber, fo tlein von Berfon er war, fo groß an Geift und Gaben baftanb, auf ben 28. Mai 1576 mit bes Churfurften Genehmigung nach Torgau, wo er nun einträchtig mit I. Anbrea und DR. Chemnit, mit benen er nicht lange gubor noch in ben braunschweigischen Lanben unter mancherlei Digverftanb: niffen gufammen zu wirken batte, bas gute Wert betrieb, fo bak enblich 25. Mai 1577 ju Rlofter Bergen bei Magbeburg bie fogenannte Concorbienformel ju Stanb tam. Gelneccer berfafte bie Borrebe bagu und 86 evangelische Reichoftanbe, 53 Fürften, worunter bie Churfürsten von Sachfen, Branbenburg unb Bfalg, 35 Stäbte und 8-9000 Prebiger und Lehrer ber lutherifden Rirde unterzeichneten biefe "allgemeine, lautere, richtige und rebliche Bieberholung und Erklärung etlicher (12) Artitel Augehurgischer Confession, in welchen eine Beit bero unter etlichen Theologen Streit vorgefallen, nach Anleitung Gottes Worts und fummarifchem Inhalt unfrer driftlichen Lehre beigeleget und vergleichet." Der Churfürst mar über bas Gelingen bieses Werts, bas er fich eine Conne Golbes hatte toften laffen, fo erfreut, bag er barguf eine Dentmunge ichlagen ließ und Gelneccern gum Superintenbenten in Leipzig, zum Belfiber bes bottigen Confiftoriums und Domberen in Meiffen ernannte. Reinbe rubten nicht; fatt ber gehofften Gintracht entbrannte nin fo größere Zwietracht; bie Concordienformel war fertin. nicht aber bie Concorbie. Namentlich waren es auf ber einen Seite bie übertriebenen Lutheranet, Anhanger bes Flacius, auf ber anbern bie Calviniften . welche bie Berfaffer ber Concordienformet auf's Beftigfte anfeinbeten, fo bag Gelneccer in Berbinbung mit Chem: nit und Rirchner aus ber Pfalz icon im 3. 1587 ju Erfurt eine Applogie ober Bertheibigung berfelben ausgrbeiten mußte bas Erfurt'iche Buch, gebruckt zu Dreeben '1584. Run tam etft recht bie Reit, bak er für fein Lutherthum zeitigen und leiben follte. Bu ben perfonlichen Schmähungen, bie er babei in reichem Maß zu erleiben hatte, fowieg er. In tinein Brief vom 9. Oft. 1579, morin et biefes Sabr fein "Gebulb: unb Goweichelahr" nennt, ichilbert er fein Berfahren, inbem er folgenbe Beilige Rein eines driftlichen Gottesgelehrten aufführt: "rechter Glaube, gut Bewissen, unbestedter Wanbel, Bezähmung ber Zunge, Sorgfalt im Beruf. Gebuld im Rreuze, Bereitwilligfeit gum Tobe, Aitbens ten an bie Rechenschaft, brunftiges Gebet, Berr, erbarme bic." Seine Lebendregel, Die er fich icon 1563 gu Rena fur folde An: fechtungen aus bem 37. Pfalmen gurecht gemacht batte, mar bie:

Geh beinen Beg Auf rechtem Steg, Fahr fort und leib, Trag keinen Reib, Bet, hoff auf Gott In aller Noth, Sep fill und treu, Sab Acht und Scheu. Groß Bunber wirft bu feben!

Doch tam auch wieber eine Zeit ber stillen Ruhe, ba er, zurückgezogen von bem öffentlichen Kampfplat ber Kirche, auf bem er in ber letten Zeit unausgesett gestanden war, seinem Beruf in Leipzig und ben Freuden eines gludlichen Hausstands, bet dem Ps. 128. zutraf, leben konnte. Freilich einen schwächlichen und kränklichen Körper hatte er seit jener Schufwunde burch ben Begelagerer stets behalten; aber seine treffliche Gattin stand ihm als Psiegerin treulich an ber Seite. Er fand nun auch Muße, seiner Liebe zur Musst und Dichtung nachzustängen. Sine Frucht davon war namentlich die Bilbung eines besondern Sängers hors für den Kirchen gefang, der sich bis heute noch an ber

Thomnostribe zu Leipzig erhalten hat und die Grundlegung einer gebiegenen Gesangbildung war, aus ber über hundert Jahre später ein Sebastian Bach hervorgegangen ist. Selneccers Sinn dabei wur bet, wie et ihn in der Vorrebe zu den "Kirchengesängen" von 1597 ausgesptrochen hat! "wissen wir den Gegeln und Seligen Gott in Ewigkeit loben und ihm singen und banken werben, wie benn unsere jetige christliche Musten auf Erden anders nichts ist, benn ein Praogustus, Vorschmad und Vorlauf bes ewigen Lebens, da wir allhier nur intoniren und Antiphonas singen, die wir durch den zeitlichen Tod Introttus und Sequenz und im ewizgen Leben das rechte Complotorium und hymnos singen werz ben in alle Ewisteit."

Aber auch biefet heitere Sonnenblid, beffen er nun enblich wieber zu genießen batte, follte nicht lange wahren. Es gieng ibm , wie Diob faget: "muß nicht ber Denfc immer im Streit febn auf Erben?" Rap. 7, 1. 3m Jahr 1586 ftarb nämlich ber tom ftets wohlwollenbe Churfurft August, bem man es verbantte. ... in Streen und Schulen Alles jur Rube gebracht unb burch bie trefflichsten Gefete Alles wohl verriegelt und umgannte feben zu burfen. Und als nun fein ihm gang unabnlicher Gobn, Chriftian I., ber feine religiofe Erziehung burch ben philippiftis iden Sofprediger Schut erhalten batte, niebt und mehr fich ben Einfluffen feines Schwagers, bes calbiniftifden Churfurften Johann Cafimir von bet Bfalg, bingab und bas Ruber bes Staats gang ben Sanben feines niehr frangofifc, ale beutich gefinnten Gebeimrathe und Ranglere Dr. Ricolaus Crell aus Leipzig (geb. baf. um's 3, 1550), welcher vor feiner Bestellung bie Unterfdrift ber Concordienformel offen verweigert hatte, überließ, fo brach im Jahr 1588 über bem Wohl umgatunten Gebiete ber Sturm los. Treue lutberifche Brebiger, und barunter ju allererft ber hofprebiger Mirus, murben wegen "unnöthigem Gebeis unb Gegant" abgefest und burch Philippiften erfest, und Balb traten nun bie Calvinisten, jest nicht mehr Rryptocalviniften, unter Crelle Schut offen bervor und erlangten bie Befeitigung ber Concordienformel. Ein neiter Catechismus wurde "mit calvinischer Tude" ausgear: beitet und ber neue Hofprebiger, Salmuth, fieng an, unter Credk Aufficht eine beutsche Bibel mit Anmerkungen herauszugeben, worin bie Lehren ber Concerbienformel, besonbers "ber Schwarm von ber Allenthalbenheit Chrifti Leibes" bekampft wurben.

Me nun Gelneccer, ber fonft fo friebfertige und icouchterne Dann. fich bagegen in einer besonbern Schrift mit entschloffenem Ruthe er Marte, wurde er burch Crell aller feiner Nemter entfett. Er bezog baber fein eigenes Baus, bas er in Leipzig befaß, um jett als Schriftsteller für bie leibenbe Rirche zu wirten. In ber Borrebe ju einer neuen Ausgabe, bie er nun vom "Bfalter Davibe" 1589 beforgte, betennt er: "ich hab jett in meinem Buftanb teine beffere Ruflucht, Troft und Erquidung, benn mein liebes Bfalter: lein, welches mein Babemecum über bie 30 Rabr gewesen ift. und wird mir je langer je lieber. Bie ber Bifchof Cosmos von Constantinopel, ba er von seinem Bifcofeamt tam, feinem Die: ner befahl, er follte bon allem Gintommen und Rirchenaut mehr nicht nehmen, benn bas einzig Pfalterlein, baran er au feinem Bigticum wollte genug baben, Gott banten und bas Anbre alles Gott befehlen, ber ber Armen Sout ift, ein Sout in ber Roth. Ach! wie voll Troftes ift ber liebe Pfalter, bafur ich Gott in Wenn ich ihn aufschlag, so lebe ich wie-Emigfeit banten will. ber , wenn ich gleich oft halb tobt bin , und scheinet mir Simmel und Erbe gu eng. Der fromme Gott laffe mir nur mein Bfalterlein und nehme fonft mas er will, bis er mich auch abforbere und aus biefem Elenbethal abhole, barauf ich täglich mit groker beralicher Begier merte und fehnlich barnach feufge und Berlangen trage." Selneccer ahnete, bag balb noch Schwereres über ibn tommen werbe, wie man bann auch an ber Thure feiner Stubirstube bas Difticon angeschrieben fanb:

> Promtus ad exilium, si sic tibi, Christe, videtur, Quantumvis morbis canitieque senex. Bu teutst.

Ich bin bereit, von hier zu Anbern Als Erulante fortzuwanbern, Wenn bir es, Jesu, so beliebt. Ob sieder Leib und graues Haare Mir gleich ben Stab zu meiner Bahre Bereits in meine Hande giebt.

Wirklich wurde ihm balb auch bei Strafe ber Landesverweisfung geboten, sich bes Schreibens zu enthalten, und Freunde hins

terbrachten ihm, Dr. Crell wolle ihn, wie ben Hofprebiger Mirus, in einen finstern Kerker werfen, ben er eigens auf bem Königs: stein bazu habe bauen lassen. Da flüchtete er sich benn aus Leip; zig zunächst nach Halle, und als er auch bort nicht sicher war, nach Magbeburg. Nun ließ Crell gegen die Glieber seiner Familie, gegen seinen Sohn, ben Superintenbenten in Delipsch, und gegen seinen Schwiegersohn, ber Rector in ber Schulpforte war, seine Feinbschaft aus, indem er sie beibe von ihren Uemtern vertrieb. Selneccer aber betete in seinem Elend zu Magbeburg:

Da leb ich nun, verlassen und allein, Muß aus dem iheuren Land vertrieben seyn; Doch beine Gnade, Gott, halt mich allein. Ich selbst begehrte keinen andern Ort, Nicht Alter und nicht Krankheit trieb mich sort. Es war, herr Christ, dein Sakrament und Bort, Weicht Alter und nicht Krankheit trieb mich sort, Weil ich den kahlen bein Sakrament und Bort, Weil ich den kahlen bein Sakrament und Land. Und Riemand, als du, herr, bot'st mir die Hand. Ind Riemand, als du, herr, bot'st mir die Hand. Ich kand recht ist, suchte nur allein Dein Wohlgefallen, o herr Christe mein; Schlägt besthalb mich der Hos, so mag es sehn. Nur eines bitt ich, das versag mir nicht: Erleucht', erhalte, schühe, sent' und richt' Des theuren Landesvaters Augenlicht. Hill auch, daß ich den Jammer nicht ersahr, Der Welt unnübe Last zu sehn; bewahr Bor schnöbem Rüssiggang mein graues Haupt.

Der Abministrator bes Erzstiftes Magbeburg und bessen Frau, so wie die Stadt Augsburg und mehrere fromme Ebelleute brachten zu seinem Unterhalt bei vierhundert rheinische Goldgulden zusammen, selbst der römische Raiser Rudolph II. bot ihm Schut und Wohnung an. Doch am liebreichsten nahm sich der Höchste auf Erden seiner an; der sorgte für ihn, wie ehebem für Hich, daß er reichlich vor der Welt gerechtsertigt wurde und zwiefältig das wieder erhielt, was er zuvor gehabt hatte.

Ein Ehrenruf nach bem andern, ber Rirche Gottes seine Dienste zu leisten, ergieng jeht noch an ihn. Zu gleicher Zeit wurde er nach Hilbesheim und nach Braunschweig-Lüneburg zur Superintenbentur berufen. Er zog die in Hilbesheim vor, von wo ihn bann Herzog Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel zu einem Convent nach Wolfenbüttel berief. Defigleichen hatte

<sup>\*) &</sup>quot;Dogmata calva" — Anspielung auf Calvin.

et bon Ditbesbeim uns bie Rirche bon Diffriebland zu vehnen. burnad einen religiölen Streit in ber Stabt Minben gu folidien uith fofort auf bes Raifers Anrathen in Augeburg einen beftigen Streit awliden bem bortigen Rath und ber Burgericaft über bie Berufung endngelifder Rirchenblener beigulegen. Die Richreife von Augeburg, wobin er foon burd bie vorangebenben Miffrengungen faft bis jum Cob erschöpft gezogen mar, mufte et in ben rauben Dezembertagen bes Rabre 1591 unter ben unfaglichften Steinschmetzen vollbringen, fo bag ibn , ale er enblich wieber in Silbesheim angelangt war, eine fowere Krantheit bis in ben April bes Sabre 1592 an's Gomergensbette feffelte. Sanft unb freudig fprach er ba einimal zu einem feinet Kreunde: "Riemand unter une erforede bor bem Tobe; weil wir wiffen, es gebe zum Bater; ber Bater will biefes, bet Sobn fagt es, bet b. Geift befraftiget es in unfern Bergen. Bas wollen wir mehr ?" Ronnte er nun nicht mehr arbeitett für ble Rirche, fo betete er jest um fo mehr für fie, besonbere für ibre Worberung in feinem ameiten Baterlanbe Sachsen. Und et follte noch bor feinem Enbe biefe Bebete mit Erborung gefronet feben.

Der Churfürft Chriftian I. ftarb unerwartet 25. Sept. 1591 im 31. Jahre feines Bebens, und nun tamen unter bem Ginflug ber Churfürstin Bittme, bie, bem Calvinismus von Bergen abbolb, bals eine fromme Efther ben Rathichlagen Samans Biberftanb geleistet", mabrent ber bormunbicaftlichen Regierung bes Bergogs Friedrich Wilhelm aus ber Ernestinischen Linie bie luthe rifc gefinnten Beiftlichen und ber Abel, ben Crell burch Antastung seiner Brivilegien erzürnt gehabt batte, wieber in ben Be-Crell aber murbe noch vor ber Leichenbestattung fit ber Dacht. bes Churfürften fammt ben anbern Sauptern ber Calviniften auf ber festung Ronigoftein gefangen gefett, wo er gulett, nach gebnjähriger Rerterhaft, 9. Ott. 1601 burch's Schwert hingerichtet wurde, "weil er mit seinen wiber seine Pflicht gebrauchten Bractiquen wiber ben aufgerichteten Lanbfrieben gehanbelt". Im Rabr 1592 wurde eine allgemeine Rirchenvisitation veranstaltet. wobei alle Beiftlichen, Professoren und Beamte, welche bie gegen ben Calvinismus gerichteten Bisitationsartitel nicht unterschreiben wollten, abgeseht wirden. Geinecher aber warbe wieber in feine vorigen Kemter und Burben eingeseht, nachbem sein Umtenach: folger, Dr. Gunbermann, gleichfalls auf die Beste Königestein abgeführt worden war. So schwach er war, so nahm er bennoch biese Rüdberufung nach seinem geliebten Leipzig an. Es war bieß ber sechste Ruf ber Art. Darum sagte er barüber, sein balbiges Ende ahnenb:

Die fiebente Stelle wirb mir geben Die Bargerichaft in jenem Leben.

Und fo foute es balb auch werben. In ber Woche bor Bfingften bes Rabre 1592 trat er bie Rudreife nach Leipzig an; in ben eilf Tagen, mabrend ber er unterwegs war, wurbe aber feine Leibesschwachbeit fo groß, bag er mit Davib fagen mußte: "ich bin fo ohnmächtig, bag ich nicht reben tann" (Bf. 77, 5.). Seine Rreunde wollten ibn gurudbalten, aber er begebrte, bollenbe nach Leipzig zu tommen, auf bas er fich tinblich freute; hiet wolle er fterben und begraben febn, ertlarte er feften Ginnes. Go lag er benn fünf Tage nach feiner Antunft tobesmatt auf feinem Bette, ohne fich itgenbwie erholen ju tonnen. Um Somntag ben 24. Mai 1592 nabte fein Enbe. Gine buntle Bolte gog aber feine Seele bin, bag er andrief: "muß boch ber Denfc immer im Streit febn auf Erben!" Da erfchienen bie Rirchenlehrer Sunnius, Mirus und Mplius, um bem treuen Streiter Chrifti in feinem letten Tobestampfe mit ihrem Gebet und Bufpruch aus Bottes Bort beigufteben. Als fie ibn fragten: "ob er auf bie Lehre, bie er fo viele Jahre freudig bekennet, fterben wolle?" ba bat er bas mit einem tiefen Reigen feines hauptes und mit einem gebrochenen, boch freubigen "Sa!" befraftigt und vollenbete bann in ftillem Frieben, 61 Jahre alt, als einer, ber aus ber Schwachbeit ift fraftig worben und ftart im Streit burch ben Glauben; benth ber Blaube ift allgelt bet Gieg, ber bie Belt überminbet.

Im Chor ber Thomastirche zu Leipzig hangt über seinem Grab sein Bilbniß in Lebensgröße und auf einem biesem Gesmälbe entsprechenben Schniswert, bas in räthselhafter Weise in ber Kirche zu Roßbach aufgehängt ift, als ware er bort begrasben, ist ihm ber Chrentitel beigelegt: "tostamonti Christi assortor constantissimus, b. i. standhaftiger Vertheibiger ber rechten

204 Dritte Beriobe. Abicon. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

Lehre vom h. Abendmahl." Er felbst aber hatte sich bie Grabsschrift verfaßt:

Rlein war ich, bin nun groß, und hab bis baber Gelebt in bbfer Welt; fo leb ich bir nun, herr! Satt bin ich biefer Welt und ihrer Wiffethat; Run will in Chrifti Arm ich ewig werben fatt.

Sein Leichenrebner hat von ihm bekannt: "Er ift nicht ein "Betterhahn und Wendehals gewesen in der Lehre driftlicher "Religion, und hat sich nicht als ein Rohr gehalten, das der "Wind hin und her wehet, auch nicht ein Mensch in weichen "Aleidern, der um Herrengunst und weltlicher Spren willen zu "allen Beränderungen in Religionssachen sich hätte bewegen lassen, sondern in einmal erkannter und bekannter Wahrheit ist er die "Zeit seines Lebens sest und treu verblieben und die in die Gru"ben hinein verharret." Er war wirklich ein frommer und sanste müthiger Mann, im Feuer der Trübsal bewähret. Sein Wahlsspruch war: "Weine Zeit stehet in beinen Händen", Ps. 31, 16.\*)
Zum täglichen Gebet aber hatte er sich den heutiges Tages noch in vielen Gemeinden beim Schluß des Gottesbienstes gebräuch:

Laß mich bein sehn und bleiben, Du treuer Gott und herr! Bon dir laß mich nichts treiben, Balt mich bei reiner Lehr. herr! laß mich nur nicht wanten, Gieb mir Beftanbigfeit; Dafür will ich bir banten In alle Ewigfeit.

Er hat nicht weniger als 175 Schriften, zum Theil von bebeutenbem Umfang, 94 in lateinischer und 81 in beutscher Sprache, geschrieben. Nicht minder fruchtbar war er als Liebers bichter. Er bildet mit Ringwaldt und Helmbold das Rleeblatt der ansehnlichsten und beliebtesten geistlichen Dichter seiner Zeit, war aber als Psalmensänger der größeste unter ihnen. Sein wechselvolles, von den mannigfaltigsten Anseindungen und Kämpfen um die reine Lehre bewegtes Leben, von welchem sich freilich zu viel Persönliches in manche seiner Lieder verwoben hat, tried ihn zum Gebet und fleißigen Gebrauch des Psalters, an dem er,

<sup>\*)</sup> Dieß faste er in bas Disticon: Sum tuus inque tuis manibus men tempora vitae,

Nemo nocere mihi te providente potest. Auch fand er in ben Worten "Dominus Novit Suos" (2 Tim. 2, 19.), "ber herr kennet bie Seinen", bie Anfangsbuchstaben seines Namens: D. N. S.

ftatt in biefen Lebrftreitigkeiten zu vertrodnen und alle Luft gu glaubenefreubigem Befange zu verlieren. fich immer wieber als an einer erfrischenben Quelle ftartte und belebte. Und ber ans bere Quellarund seines Dichtens mar bie b. Musica, beren Liebhaber er von Rugend auf gewesen und bie er in ber Bemeinbe "Gin gut Deloben unb fconer Text mit allem Gifer pflegte. "erfrifchet Leib und Seel", fagt er einmal in ber Borrebe gum zweiten Buch feines groken Bfalters von 1565, "ift recht ein "Organon ober Inftrument, bas ber b. Beift brauchet, bie Ber-" zen bamit zu erfrischen und troften, bie Mugend zu unterrichten "und in ber Lehre Gottes aufzuziehen und bie Ginfaltigen in fri-"fcher Gebachtnif ber Boblthaten Chrifti zu behalten; ja, ein "fein driftlich Dufica, ein icon Lieb, eine gute Composition unb "Meloben ift mahrhaftig ein Borichmad bes ewigen Lebens, barin "bie rechte Barmonie einmuthig gebort und ftetigs von En-"geln und feligen Menfchen mit lauter, freubenreicher Stimm ge-"fungen und gespielet wird: "Ehre fen Gott in ber Bobe; beine "Gute mabret emiglich."" Und wenn er bann auch unter bem leibenschaftlichen Toben feiner Reinbe und ben nieberschlagenbsten Erfahrungen klagen mußte: "ber Teufel überstimmt und überfcreit bie gange Cantorei Davibs und verberbet mit feinem unfäglichen Boltern und Schlagen ben fanften Tatt, bie lieblichen Floten und Cymbeln, oft ja bas gange Bert ber Friebfertigen", fo icopfte er boch aus feiner unauslöschlichen Liebe gur b. Mufit immer wieber neue Luft zu freudigem Liebergefang. Dabei war er mit ben icon vorhandenen reformatorifden Lieberichaten fo innig vertraut, bag bie Reminiscenzen beffelben unwillturlich mit feinen Bebanten, fie balb wedenb, balb weiter bilbenb fich verwebten und in gang ungefuchter Beife an gar manchen Stellen feiner Lieber, ja felbst in ben Anfangen ihren Wieberklang fanben. \*) Namentlich ift es ber Lieberton Luthers, ber, wenn auch nicht in berfelben Rraft und Starte, in benfelben nachtlingt. fie gleich noch mit mannigfachem Geftruppe von Sprachbarten

<sup>&</sup>quot;) So 3. B. in seinen Liebern: "Erhalt uns, herr, bei beinem Bort"
— "Ach Gott vom himmel fieh barein" — "Alein ju bir, herr Jesu Chrift" — "Bo Gott ber herr nicht bei uns halt" — "Berleih uns Frieden gnabiglich" — "Ein feste Burg ift unfer Gott".

nicht blos, fonbern auch pan Gefinnungeharten ben \_falfeben Lebren ber Rottengeifter" gegenüber übermachfen find, fo brangt fic boch immer wieber in wohltbuenber Beile aus benfelben ein rech: ter Bergenstiong" ber tiefften und innigften Liebe gu Chrifto und ju ber auf fein Evangelium gegrundeten Rirche bervor und idmingt fich bargus ein weltüberwindenber Glaube auf mit Alu: geln wie ein Abler.

Seine Lieber, beren Babl fich fast auf amberthalbbunbert belauft, finben fich in folgenben von ibm verfakten Schriften:

1. Der ganze Pfalter bes Königlichen Propheten, ausgelegt und in der Bücher getheilet" (je zu 50 Pfalmen), und zwar:

a. "Das er fte Buch, nemlich die erften bo Pfalmen ordentlich nach einander dem gemeinen Mann und frommen, einfältigen Ghriften zu gut und in dieser elenden Zeit zu Troft und Unterricht geprediget und in Oruck gegeben durch M. Nie. Selneecer, Noribergenfem, hurschischen Hafprediger. Pärnberg bei Christoph Heustler. 1663."
(2, Ausg. 1569.) Mit einer Widmung an den Churstreten August vom 7. Mai 1568.

vom 7. Mai 1563.

Bon ben hier hessplichen 5 Liebern haben sich verbreitet:
"Der Maye, ber Maye bringt uns — ich trag ein fris Gemüte, mein Herz ist. — Bsalm 28. Mit bem Aufang bes alten Bolfsliebes von Jakob Alieber (s. S. 165).
"Herr Gott, mein Hort, mein Heil, mein Trost" — ein Bußplalm. Bs. 6.
"Das ander Buch bes Bsalters David von dem 51. bis auf ben 100. Bsalm, ordentlich u. s. w. Nürnb. 1564." (2. Ausg. 1569.) Mit einer Widmung an den Bürgermeister und Rath von Breslau, datirt aus Stolpen 28. Jan. 1564.

Bon den hier besindlichen 8 Liebern sanden Berbreitung:
"Das alte Jahr ift nun dahin" — Kinberlied zum neuen Jahr aus Bs. 65.
"Hölf, Gott, aus beinem Enabenthron" — Gebet sur

"Hilf, Gott, aus beinem Gnabenthron" — Gebet für bie Obrigkeit aus Pf. 61.
"Kommt nun herzu, ihr Chriften all" — Beibnachtlieb aus Bf. 93. 95. 98. 100.
"Sie ift bewahrt, die feste Stabt" — ein Kinberlieb von

ber chriftlichen Lichen aus BJ. 87, "Das britte Buch und letzer Theil des Psalter David. Rürnb. 1566." Mit einer Widmung an den Bürgermeister und Rath zu Ahrnberg, datirt aus Dresden die Erlaitatis 1.564. Bon den hier besindlichen 7 Liedern hat einzig nur sich verbreitet:

"Erhalt uns, herr, has beiner Ehr" — ein Lieb wiber bie Rottengeifter und faliden Lehrer. Aus Pf. 115. d. Gefammtausgabe aller brei Bader ") unter bem Litel:

<sup>&</sup>quot;) Als Geineceer biefe Gesammtausgabe bem ben Evangeltschen freundlich zugethauen Kaiser Marimilian II. zu Prag selbst überreichte, nahm sie biefer so beifällig auf, baß er sagte: "Orate pro mo, missen, qui in doctrina vestra per Dei gratiam vivam et mariar.

Der gang Psalter Dauids, zu Trost und Unterricht scommer Ehristen ausgelegt. Auf's neue zum lettenmal übersehen, gebessert und gemehret und mit sonderlichen schönen Gebetlein auf jeden Psaltmen fleißig zugerichtet. Leipzig bei Berwaldt, 1571." (2. Ausg. 1593.)")
Unter den neu aufgenommenen Liedern sinden sich hier: Sey du Richter, o herre Gott" — aus Ps. 43. "Wir danren dir für deinen Tob, herr Ju" — Dautssaung für Christigeichen und Sterben.
Mir danten bir Seben und Sterben.

"Bir banfen bir, herr Jesu Chrift, baß bu unser haupt worben bift" — wiber bie Rottengeifter und falsichen Lehrer. (B. 2. ift melft als B. 5. bem Lieb: "Ach! bleib bei uns, herr Jesu Chrift" eingeschoben.)

2. "Der Pfalter mit kurzen Summarien und Gehetlein für die Hausväter und ihre Kinder. Durch Ric. Selneccerum, Doctor. Leipz. bei hans Steinmann. 1572." Mit einer Widmung an den Obersten Abrian v. Steinberg auf dem Ottenstein und Burthard v. Steinberg in Oldenburg. (Sechs weitere Ausgaben, der ersten wefentlich gleich, erschenen von 1578—1589, und eine siebente nach seinem Tod 1596 bei Mich. Lautenberger.)

Es ift dies das sogenannte "Pfalterlein", eine kleine Bolks-ausgade ber Psalmen, wo hinter jedem Psalmen ein gereimtes Gebetlein, meist von 4 Zeilen (ein größeres nur hinter Psalm 21.) steht, während dann noch hie und da Lieder eingeschaltet sind, 3. B. bei Psalm 42. 67. 93. und 96. Ein Theil dieser Lieder stand schon

wer szink 22. 61. 93. und 96. Ein Eyeil sieset Rieber fiand ichon im großen Pfalter (Nr. 1.), ein andrer Theil ist neu hinzugekommen und hievon sanden Berbreitung die Lieber:
"Allein nach dir, Herr Jesu Christ, verlanget mich"
— ein Betlied zu Christo. (Zuerst gebruckt in den dymni sacri germanico-latini des Georg Aemisius (Demler), Basel.

1568. Derselbe hat 3 lat. Hymnen darüber versatt.

"berr Gott, bu molift uns gnabig fenn" - Bf. 67.

"Derei Predigten. Die Erfte von der h. Tauffe. Die Ander, von der h. Abfolution. Die Dritte, von dem h. Abendmahl des Herrn. Geschehen bei der Tauffe des Frewleins Annä Ursulä, herzagin zu Braunschweig und Lünedurg in der Huftl. Schloftliche zu Celle. Durch D. Mart. Chemnicium. D. Nie. Selneccerum. M. Christophorum Bischer dem Eltern. Den 22. 23. 24. Aprilis. Anno 1572. Heinrichstadt." Mit einer Widmung an die Herzogin Dorothea vom 1. Wai 1572.

Dier finden sich inter Selneccers Predigt von der h. Absolution neben einem Gedichte, wie sich eins der h. Absolution trösten soll, 6 Catechismustieder, Water-

Catedismuslieber über bie gehn Gebot, driftl. Glauben, Bater-unfer, Taufe, Absalution und Abendmahl angefügt unter ber leberichrift: "Catechismus. In turze Gesang gesasset unter ber lebersichrift: "Catechismus. In turze Gesang gesasset burch R. Selneccerum." Im selbigen Jahr noch nahm Selneccer biese 6 Lieber auch
in sein "Pfalterlein" (Rr. 2.) auf, wo er sie bem 86. Pfalm anreihte. Bon benselben sand jedoch weitere Berbreitung blos das einzige Lieb:

<sup>\*)</sup> Rurg vor seinem Tobe hat er biese Ausgabe noch mit Berbesserungen und Bermehrungen beforgt, worauf fie bann nach seinem Tob sein Gohn, Georg Gelneccer, Pfarrer und Superintenbent zu Delibsch, 1593 bei Wich. Rausenberger in Leipzig herausgab.

- 208 Dritte Berisbe. Abidn. II. 3. 1580-1618. Die luth. Rirde.
  - "Bir banten bir, o treuer Gott" Danffagung für bie b. Absolution.
- 4. "Passlo. Das Leiben vub Sterben vnsers herrn Jesu Christi aus ben vier Evangelisten, frommen Christen zur Lehre vnb zum Troft ausmen gezogen vnb fürzlich erklärt durch Ric. Selneccerum. 1 Cor. 1. Gebruckt in der Heinrichstadt bei der löblichen Bhestung Wolfenbüttel durch Cunradt horn. 1572." Mit einer Widmung an Frewlein Sophia hedwig, herzogin zu Braunschweig, vom 11.

April.

- hier finbet fich erstmals bie weit befannt geworbene Strophe: "Lag mich bein fein onb bleiben" - Gebetlein. 5. "Die Bropbeten
- "Lag mich dein jein vnd bleiben" Gebetlein. Die Propheten. Allen frommen vnd einseltigen Christen vnd Haufvätern zum unterricht vnd trost in diesen sorglichen letten Zeiten, mit kurzer Summari vnd Außlegung versertiget, durch Ric. Selneccerum, D. Superintendenten zu Leipzig. Luc. 24. Act. 10. Leipzig bei Berwaldts Erben. 1579." Mit einer Widmung an den Markgrasen Joachim Friedrich von Brandenburg.

  In diesem die vier großen Propheten umsassenden Berk (der Prophet Jeremias war bereits 1566 und Daniel und die Offenbarung Johannis bereits 1567 mit einer Borrede vom 8. Sept. und 4 Gebichten besonders gedruckt erschienen) sinden sich 17 Gedichte zum Propheten Zesajas, von welchen das einzige sich welter verbreitet bat:

tet hat: "Ach herr, gib vne ein folden Sinn" — um Erhaltung bei ber chriftlichen Lehr.

- 6. "Das ander teil ber Propheten, darinn die zwelff Meine Propheten ausgelegt und mit turben Summarien erfleret werben gur lebre unb troft allen frommen, betrübten Chriften. Durch Rie. Selneccerum, Pfarrern zu Leipzig. 1579. Leipzig. Gebruck burch J. Berwalbts Grben." Bon ben 6 bier befindlichen Gebichten ift bas ber turgen Ertla:
  - rung bes Propheten Joel, bie mit ber bes Propheten "Dfea's unb Micha's" bereits 1568 in besonbrem Drud erschienen war, angebangte Gebicht ju nennen: "Bol auff, ftebt auff. jr tobten leut" — ein turt, alt driftlich Gesprech vom jungften Gericht, gezogen aus bem 3. Capitel bes Propheten Joels, geenbert und gebessert.
- 7. "Die fieben Bugpfalmen 6. 32. 38. 51. 102. 190 onb 143 gefangweiße gefaßt, beibe fur froliche und betrubte Bergen. Much Sochzeitgebet ond Lieb (Pfalm 129). Leipz. Gebruckt burch Joh.
- mann. 1585." Her finben fic, in Berbinbung mit lateinischen Bearbeitungen bes 129. Pfalmen und ber Bufpfalmen (latinis versibus repetiti) als Gratulationsgabe für bie auf 26. Sept. 1585 angefebte hochzeit

bes Berzogs Julius von Braunschweig mit Dorothea, Tochter bes Churfürsten August von Sachsen, mit einer Bibmung vom 16. Sept. zehn beutsche Lieber, unter welchen 7 neu find. Berbreitung fanb bavon blos ber 6. Bugpfalm: "Aus tiefer Roth ich ruf ju bir, mein Gott und Berr"

- Bjalm 130. 8. "Chriffliche Pfalmen, Lieber und Rirdengefenge, in welchen bie driftliche Lehre gufamgefaffet ond erkleret wird, trewen Prebigern in Stebten und Dorffern, auch allen frommen Chriften gu biefen

letten vnb fcweren Zeiten nut vnb tröftlich. Durch D. Ric. Gel-neccerum. Gebr. Bu Leipzig burch Job. Beber. 1587." Auf bem Titelblatt fteht ber bescheibene Reim, genannt Libellus ad lectorem:

"Des Davids Harpff in himmel klingt, Bol bem, ber mit mir frölich fingt. Lutherus fingt vns allen vor, Rach Gottes Wort führt ben Tenor. Bir fingen nach vnb zwihern mit, Gott wil solch stimm verachten nit.

Db's icon bie gante Welt vernicht, Dennoch g'falt's Gott, ber alles ficht, Bnb alles hört, vnb herhenklang Nimbt an, als fei's ber beste G'fang. Ber nun Gott liebt, ber hat mich gern Bnb fingt mit mir ju Gott bem Berrn.

Diefes auch in mufitalifcher Sinfict febr werthvolle, 5 Jahre por feinem Tob ericienene Gejangbuch Geineccers, welches er in ber "treuberzigen Erinnerung an ben driftlichen Lefer" mit ben Worten rteuherzigen Erinnerung an den christlichen Leser" mit den Worten einstührte: "ich komme mit diesen Liedern gezogen als mit den Worten einstührte: "ich komme mit diesen Liedern gezogen als mit einem Beschluß zur Besper, wenn man zuvor alles gesungen und so fröhlich und tröstlich gegeben, daße es meinen und meines gleichen sernern Zuthuns nicht bedarf, aber mit dem "Deo dicamus gratiass" mag man diese Arbeit passiren lassen", enthält neben Gebetlein, Collecten und 39 deutschen choralmäßigen Altargesängen 33 sateinische Gessänge (23 alte corrigirt und 10 von Selneccer neu versaßt) und 134 deutsche Lieder, nämlich 37 Psalmsieder, 52 Catechismussieder und 45 Festlieder. Unter diesen besinden sich neben einigen Liedern aus Joh. Spangenbergs Kirchengesängen von 1545, neben 3 Liedern von Barth. Frölich, 2 von Georg Aemissus (Demler), 2 von Joh. Balz und je einem von Paul Heusser, Casp. Frank, Magdalene Altbeck, Joh. Schneiderwein und Georg Negidius in Marburg, "dem frommen Hauptmann", nahezu 120 von Selneccer selbst gebichtete Lieder"), die er theils zum erstenmal hier im Druck erscheinen Merken hier zusammenstellte, denn er sagt in der Erinnerung an den Leser: "weil ich gesehen, daß in etsichen ausgegangenen zu Straßburg und in Preußen und zu Leipzig gedruckten Gezangbüchern etsiche meiner Gesänge sind mit andern genommen und fangbuchern etliche meiner Befange find mit anbern genommen und außgangen, auch bereits ber mehrere theil von fürnemen Muficis, Matthao Lemapftro, Scanbello und Bacufio Gotthano, componirt worben, so bin ich besto leichter zu vermögen gewest, dieß Buchlein zu verfertigen", und bezeugt in seiner Widmung besselben an Catharina, bie Gemahlin des Markgrafen Joachim Friedrich von Branbenring, die Gemagin des Martgtafen zolatim griedig von Franden-burg, Abministrators des Erzstistes Magdeburg und Burggrafen von Kürnberg, zu Weihnachten 1587: "jezt meine deutschen Ge-sange zusam gebracht worden sind, wo ich mich gern als ein dankbarer Diener erzeigen will." Richt weniger als 134 Gesange dieses Werkes tragen Selneccers Namens-Chissre, "D. N. S.", was aber nicht durchgängig auf den

<sup>•)</sup> In meiner 2. Ausgabe von 1852 hat ber Seter bei ber Angabe ber Liederzahl ftatt 120 blos 20 gefett — ein Drudfehler, ben Mütell nicht versaumte, bem Berfasser als Schulb aufzurechnen.

## 210 Dritte Beriobe. Abion. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

Tert, sonbern bftere blos auf bie mufikalische Beffelbung au begieben Denn bei feiner großen Gefdidlichfeit in ber Tontunk bat er in venn ver jeiner großen Geschraufeit in der Konkunst hat er in diesem Wert, dessen Gesangen meist auch ihre Meldbien und hie und da selbst in klimmigem Conschward beigebruckt find, selbst manches Stild unter den liturgischen Stüden aus der lateinischen Musik für den deutsprünglichen Text umgebildet und wohl auch einige Welosdien als seine ursprünglichen Ersindungen beigefügt. Bon ben bier jum erstenmal erfcheinenben Liebern haben Ber-

breitung gefunben:

"hilf, großer Ranig Jesu Chrift" — ein Gebet um fromme, treue Lehrer, bie Gottes Bort, wie es Gott burch Dr. Lutherum wieber herfurgebracht, rein und lauter fortjeBen. Aus beffen 6 Schlugverfen: "Berr Jefu, bilf, bein Rird erhalt" u. f. w. ericheint mit Boranftellung von zwei selbstftanbig vorhanbenen, Selneccern nicht zugehörigen Strophen und Einschaltung ber Strophen: "Ach Gott! es geht gar übel zu" aus einem anbern Gelneccer'ichen Lieb erstmals im Rurnberger G. von 1611 bas Lieb componitt: "Ad bleib bei uns, herr Jefu Chrift" - mit 9 Str. "Silf, herr, mein Gott, in biefer Roth" - anno 1565 verfaßt.

"D wahrer Gott, herr Jesu Chrift" — Beihnachtlieb. "Bir banten bir, herr Jesu Chrift, bag bu bas Lamm-lein worben bift" — vom h. Abenbmahl bes herrn. Mel.

Rex Christe factor omnium.

Mex Christe lactor omnium.
"Wir danken dir, herr Jesu Christ, daß du gen himmel gesahren bist. — Lieb am Aussachtstag. \*)
"Wir danken dir, herr Jesu Christ, daß du unser Ev-löser bist" — Abendsegen aus dem 63. Psalm: "Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich" (B. 7.). Nicht minber reiche und nach ber außern Sprachform beffer

gestaltete Früchte trug Gelneccere Dichtergabe auf bem Boben ber lateinisch en Lieberbichtung. Bu ermabnen find besonbere feine Berfionen fammtlicher Pfalmen, von welchen g. B. bie ber 15 Stufenpfalmen und bes Bfalm 91, in's Jahr 1565, andere, wie 3. B. bie bes Bf. 32, in's Jahr 1552 und bes Bf. 47 in's Nahr 1556 fallen. Er gab fie mabrent feines Aufenthalts im Bergogthum Braunschweig mit einer Wibmung an ben Bergog Wilhelm zu Ganbersheim bom 27. Mai 1573 unter bem Titel heraus :

,,Dr. Nic. Selneccerl Paraphrasis Psalterii, sive carminum Davidi-corum libri quinque. Henricop. 1578. (600) hier finden fic auch

<sup>\*)</sup> Mützell bestreitet mir bie Selneccer'iche Autorichaft für biefet Lieb in ber Borrebe zum Bb. L. feiner geistlichen Lieber und in Bb. U. S. 507 schreibt er es hintennach boch selbst auch Selneccern zu.
\*\*) Auf bem Titelblatt steht: Posmatum sacrorum pars prima. Ein zweiter Theil scheint jeboch nicht im Druck erschienen zu sehn.

awischen die Berstonen des 90. und 91. Psalmen eingereiht Epicaedia et Epitaphia virorum insignium. Auf der Rehrseite des Titels blatts fieht das seinen ganzen Sinn charafteristrende kleine Gedicht in Distichen:

Moller (auch: Möller)\*), Martin, geboren am St. Mars

Quidquid inest fibris animae superestque sonori, Quidquid et haec hominis massa vigoris habet, Serviat omne meo per cuncta pericula Christo, Qui Deus et frater sceptra suprema gerit.

tinstag 11. Nov. 1547 ju Leignis, jest Röpftabt genannt, als eines armen Maurers Sobn. In seinen Rnabenjahren manberte er täglich nach Wittenberg in bie Stabtschule, und als er 19 Jahre alt mar, tam er ju feiner weitern Ausbilbung nach Gorlit auf bas Symnasium. Bum Stubiren auf einer Sochicule reichten bie Mittel nicht, aber gleichwohl wurde er 1569 gu Löwenberg in Schlesien, wohin er bas Jahr zuvor als 21jabriger Jungling auf bas Cantorat berufen worben mar, als Diaconus bestellt, und von ba tam er 1572 als Pfarrer nach Reffelsborf und 1575 ale Pfarrer nach Sprottau, einem Stäbtchen in Rieberschlefien. hier hatte er, wie er felbst berichtet, "als Frember und Ausländer nicht wenig Anftog, sonderlich zum Anfang". Arglos, wie er war, und, ohne gelehrte Universitätsbilbung ber ibarferen theologischen Brüfungsgabe ermangelnb, muß er sich auch mit calvinisch gefinnten Beiftlichen ber Umgegenb zu viel eingelaffen haben, fo bag er in ben Berbacht gerieth, ein beimlicher Calbinift zu fenn, mabrent er boch ein Mann von fchlichter und berglicher Frommigkeit gemesen, ber in ben 15 Jahren seines bortigen Aufenthalts frommen Bergen viel erbauliche Schriften gum Besten aab. Im Rahr 1600 murbe er bann Oberpfarrer gu Görlit in ber Oberlausit, wo er 1601 eine vierbandige Postille unter bem Titel: "Praxis evangeliorum, b. i. praktische Erflarung ber fonn: und festtäglichen Evangelien" herausgab. \*\*)

Duellen: Leben und Schriften bes Paft, prim. Moller von Giese. Görlit. 1769. — Laufitisische Merkwürdigkeiten von Sam. Großer, Rector in Görlit. 2. Thl. 1744. S. 57. — Christoph Gabr. Funt, Lebensbeschreibung ber Görlitisischen Geistlichen. S. 24. — Lexicon ber seit bem 15. Jahrh. und jetzt lebenden oberlausitischen Schriftkeller von Gottlob Fr. Otto, Prediger zu Friedersdorf. 2. Bb. Görlit. 1802. S. 624—628.

<sup>••)</sup> Reu aufgelegt von bem norbbeutschen evangelischen Berein.

Darüber gerieth er nun aber, obgleich er fich immer geffiffentlich

bon allen ben theologischen Streitigkeiten, bie feine Beit fo gewaltig bewegten, ferne zu halten gesucht hatte, indem er ben Rantern bie Worte Pauli 1 Cor. 11, 16. entgegenzuhalten pflegte, in einen heftigen Streit mit bem Brofeffor Dr. Salomo Beener 211 Wittenberg. Diefer griff ibn nämlich wegen mehrerer Stellen in feiner Boftille und befonbere wegen bes Musfpruche, ben er bei ber Brebigt über bas Evangelium bes 4. Trinitatissonntags aethan hatte: "o wie leicht waren viel Controversien zu ertragen, wenn nur Sanftmuth in ber Lehrer Bergen wohnete und bie barten Ropfe tonnten vertragen werben!" im R. 1602 in iconunge: Tofer Beife an und ließ fogar eine Barnung an alle Stanbe und Stabte bes ichlesischen Lanbes gegen ibn ergeben . "fich bor einreißenben Calvinisten und sacramentarischen Brrthumern vorzu-M8 er nun bagegen eine Apologia feiner Boftille ausgeben liek, hatte er nur noch weitere Biffe ber Berteberungefucht zu erleiben. Doch nahm fich ber Gorlitifche Rector, M. Samuel Grofer, feiner liebreich an, inbem er offen bezeugte, "es ift bem Mollero zu viel geschehen und man hatte ihn als einen Mann, ber sich jum Disputiren nicht berufen ju fenn achtete, bei feiner erbaulichen fcriftmäßigen Ginfalt bleiben laffen und mit einer fo weitläufigen und bem Berftanb ber gemeinen Leute, fur bie feine Schriften eigentlich gewihmet maren, überfteigenben Streits fdrift wohl verschonen mogen." Balb nach biefen Unfechtungen fleng Moller 26. August 1605 am Staar zu erblinden an. fo bag er fich nun, weil er gleichwohl noch bas ihm fo lieb geworbene Wort Gottes feiner Gemeinde verfündigen wollte, Die Brebigtterte vorlesen laffen mußte, um barüber bann mebitiren unb feine Bredigt ablegen ju tonnen. Bu biefer fcmeren Blindheitenoth gefellten fich bann balb auch noch heftige Steinschmerzen, bie endlich 2. Marg 1606 feine Lebenstraft verzehrten. Gin Beiden feiner Sterbensbereitschaft mar bie Umbeutung

Ein Zeichen seiner Sterbensbereitschaft war die Umbeutung ber beiben Anfangsbuchstaben seines Tauf: und Geschlechtsnamens M. M. in das Symbolum: "Memento Mori". In der Satriftei der Peterskirche zu Görlit ist heute noch sein Bildniß zu sehen und auf bemselben sein Ehrennamen zu lesen: "theologus pacificus et practicus."

Reben lateinischen Berfen, in benen er 1586 gu Samburg eine Ueberfebung bes Bropbeten Refajas berausgab, verfafte er mit Bugrundlegung alter lateinischer Gebete und Sommen mehrere beutsche Lieber, bie sich in folgenben brei von ihm als Pfarrer von Sprottau zum erbaulichen Gebrauch bes Chriftenvolkes in Drud gegebenen Gebeissammlungen eingestreut finben:

1. "Meditationes sanctorum patrum. Schöne anbechtige Gebete, tröste liche Sprüche, gottselige Gebanken, trewe Bußverwarnungen, herzeliche Danksagungen vnb allerlei nützliche Bebungen bes Glaubens. Aus ben h. Altvätern Augustino, Bernharbo, Laulero vnb Anbern sleißig vnb orbentlich zusamengetragen vnb verbeubschet burch M. Mollerum, Diener bes h. Evangelii zur Sprottaw. (Hörlit bei Andr. Frihsch. 1584." Mit einer Borrebe vom 1. März 1584, worin er sagt: "es ist auch keiner Borrebe vom einem Anbern gestellet in "Keinerlei neue. sondern durchaus alte Gebete sind also bier pon ift." Reinerlei neue, fonbern burchaus alte Gebete find alfo bier von

ihm verdeutscht gegeben. Her ben 8 Abschnitten ber Sammlung in Absschnitt 3. 4. und 5. folgende beutsche Bearbeitungen lateinischer Hommen\*):

"Der lette Tag nu (balb, schier) kommen wird" — dies irne dies illa. (Bb. 1, 125.) "Heiliger Geist, du Tröster mein" — veni s. spiritus et emitte. (Bb. 1, 100.)

"Nimm von uns, herr, bu treuer Gott" - aufer immen-

sam, Deus, aufer iram von Georg Thymus (Klee). 1541. Ein täglich Gebet in allerlei Roth. Die sonst ganz übereinstimmenbe 2. Ausgabe vom 3. 1587 besselben Berlags (besgleichen auch die 3. Ausg. von 1590)\*\*) entshält im 3. Abschnitt noch ein weiteres Lieb:

"Uch Gott, wie manches Bergeleib" \*\*\*) - freie Bearbeitung

<sup>\*)</sup> Daß Moller wirklich felbft biefe Sommen verbeutscht hat, ergiebt fich baraus, bag in bem nachfolgenben &. und letten Abschnitt Gefange und Gebetlin aufgeführt find, "von andern gelehrten Leuten gestellet" (nämlich ein Lied von Freber und zwei von P. Eber).

Die 4. Ausgabe von 1593 ist nach dem Erscheinen des altera pars von 1591 auf dem Titel nun als "erste Thehl" bezeichnet.

Bährend bieses Lied in den Meditationes 1587 nicht in dem

Bährend bieses Lied in den Meditationes 1587 nicht in dem Abschnitt der Gesange und Gebete, "so von andern gelehrten Leuten geskellet", aufgeführt und somit als von Moller gestellt bezeichnet ist, steht es räthselhafter Beise in Mollers Manuale de praeparatione 1593 unter den Gebetlein des & Capitels, "so von andern gesistreichen Leuten gemacht sind". Deshalb hat man um so mehr geglaubt, es dem Conrad hojer, Subprior in Möllenbed, welcher es in seinem Wert: "Die 5 hauptstüde christlicher Lehr. Stadthagen. 1614." unter seinen eigenen Gesängen und Gebeten aufsührt, zuschtagen. 1614." unter seinen eigenen Gesängen und Gebeten aufsührt, zuschreiben zu können. Allein er giebt das lied in einer verbesserten, mehr den Reim zurechtlegenden, ossend zusche gemachte Angabe besselben über die Gebete seines Buchs: "von mich in deutsche Reime gesangsweiß gesetzt" dahin erklärt, daß er sie

## 214 Dritte Beriobe. Abidn. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

bes Bernharb'ichen jubilus: "Joeu dulets memortaf", ein Trofigebet, bamit ein betrübt herz in allerlei Rreuz und Anfechtung biefer letten muhfeligen Beit fich ganz lieblich troften und an bem fußen Namen Jelu fehnlich ergoben tann.

2. "Altera pars Meditationum ex sanctis patribus. Anber Theyl An-bachtiger iconer Gebet, troftlicher Spruche u. f. w. aus ben h. Alt: vätern Cypriano, Hierondmo, Augustino, Bernhardo, Ansbelmo. Alle vätern Cypriano, Hierondmo, Augustino, Bernhardo, Ansbelme. Sdrandern steißig vnd ordentlich zusamengetragen vnd verbeutschet. Sdrifts bei Ambr. Fritsch. 1591." Mit einer Borrede "zur Sprotta. anno 1591 am Sonntage Invocavit." (2. ganz gleiche Ausgabe 1594.

ebenbal. hier finden fich im 3. und 7. Capitel bie Lieber:

Dieß ist ja doch die letzte Zeit". "Lob, Ehr und Preuß dem mahren Gott" — gloria, laus et honor tibi sit. (Bb. 1, 83.) 3. ,, Manuale de praeparatione ad mortem.

et honor tibi sit. (Bb. 1, 83.)
Manuale de praeparatione ad mortem. Heilgame vnb sehr nützliche Betrachtung, wie ein Mensch driftlich leben vnb seliglich sters ben soll. Gbritz bei Ambr. Fritsch. 1593." Mit einer Borrebe "dur Sprotta. am Tage Palmarum 11. April 1593."
Hit einer Borrebe "dur finden sich, während ein Capitel, das 8., die besondre Ausschrift hat: "Gebetlein, so von andern geistreichen Leuten gemacht sind", und unter dieser Ausschrift 10 Lieber umsaft, in den diesem Capitel vorangehenden 7 Capiteln und in dem nachfolgenden 9. Capitel am Schuß einiger Gebete etliche Lieberstrophen, die demnach von Moller und nicht von andern aemacht sind. namlich: von Moller und nicht von andern gemacht find, nämlich: "Herr Gott, durch beine Gute führ mich auf rechter

Bahn".

"36 lieg im Streit unb wiberftreb". "Rein Frucht bas Beigentbrnlein bringt". "Romm, herr Chrifte, tomm, bu getreuer Gott".

Als Oberpfarrer zu Görlitz gab Moller noch ein weiteres

Unbachtsbuch beraus, bas ben Titel hat:

und somit auch bas in Mollers Schriften in einer rauben und offenbar in ber ältern und ursprünglichen Fassung erscheinenbe Gebet sangmäßiger geseht, b. i. fur ben Gesang besser jugerichtet, nicht aber ursprünglich selbst auch versasset hat. Der hauptzweifel gegen bie Urheberschaft Mollers liegt in bem Umstanb, baß er bann zwei Bearbeitungen bes Bernhard'liegt in bem Umstand, daß er dann zwei Bearbeitungen des Bernhard's schen jubilus: "Jesu dulois memoria" gefertigt hätte, diese freiere und eine wörtlichere: "D Jesu dulois memoria" gefertigt hätte, diese freiere und eine wörtlichere: "D Jesu süß, wer dein gedenkt", die ihm übrigens blos auf das Zeugniß des Schamelius auch noch zugeschrieben wird, und doch dielleicht Arnd zugehört (s. unten). Andrerseits müßten dem Moller, wenn ihm "Ach Gott, wie manches Herzeleid" abgesprochen wird, auch die übrigen Lieber alle abgesprochen werden, die neben diesem in den nicht "durch andre gelehrte Leute gestellten" Gesängen, also unter den auch nicht die geringste Seute gestellten" Gesängen, also unter den auch nicht die geringste Spur auf andre Bersassen, also unter den auch nicht die geringste Spur auf andre Bersassen gestellten von des Ausgabe erschien zu Gollie bei Joh. Abambaw 1596, 1601 und 1605. Außerdem wurde das Bücklein noch oft aufgelegt, z. B. in einer kleinen Duodez-Ausgabe zu Kineburg 1630 und in einer schmalen Ausgabe zu Ploen 1694. In diesen spätern Ausgaben sind mit den aus andern Liedersammlungen beigesügten Sterbelsedern die Liedernumern dies auf 80 vermehrt, ohne daß aber ein Mollerisches Lied

Liebernumern bis auf 80 vermehrt, ohne bag aber ein Mollerifches Lieb neu bingugefügt mare.

## b. Die fächfichen Dichter: Erasmus Binter. Cafpar füger. 215

procesionum, andäcktige Gebet vnd tröstliche Seufzer aus ben ordentlichen Sonntages und Fest-Evangelien. Görlit bei Joh. Rhambaw. 1603. Mit einer Borrede vom Sonntag Invocavit 1603. (2. Ausg. 1612 ebendas.

Hier finden sich aber von Liedern blos die 2 aus den Meditatiomes von 1587 und 1593 aufgenommenen Lieder: "Ach Gott, wie manches Herzeleib" und "Dieß ist ja doch die letzte Zeit".

Aukerbem bezeugt Schamelius, bak Moller noch ein Unbachtebuch im Jahr 1596 herausgegeben habe, welches bie worts lichere Uebersehung bes Bernharb'ichen jubilus: "Josu dulcis momoria" enthalten baben foll, aber nicht mehr aufzufinben ift:

"D Refu fuß, wer bein gebentt". \*)

Winter, M. Grasmus, geboren im 3. 1548 in ber bobmifchen Bergftabt Joachimothal, wo fein Bater Rirchner war, ftubirte in Wittenberg, wurde 1573 Bfarrer zu Wiftrit und Churwit und 1579 Pfarrer ju Meuselwit im Altenburgischen, wo er 17. Sept. 1611 an ber Beft ftarb.

Er gab eine Erbauungsschrift heraus unter bem Titel: "Thesaurus consolationum in casibus tragicis et inopinatis ober:

driftlicher Seelenschat, in bessen erftem Theil zu befinden, wie man hochbetrübte und schwermuthige Berzen in allerhand schredlichen Fällen . . . aufrichten und tröften soll, aus Gottes Wort und Sprüchen, Erempeln und driftlichen Gebetlein zusamnengetragen. Im and ern Theil ist zu besinden, wie man Krante und Lagerhaftige berichten, Sterbenden zusprechen soll" u. s. w. (Zum 4tenmal gebruckt und durch den Autor vor seinem sel. End selbst corrigirt und gebessert. Frankfurt bei Joh. Georg Schiele. 1667. Eine spätere Auflagen erschien auch noch Kürnberg 1687. Wann die ersten Auslagen erschienen sind, konnte ich nicht aufsinden.) Sier sinden sich als Anhang zu den christlichen Gebeten des 1. Theils dei der 5. Ansechtung, nämlich "der betrübten und schweren Melancholia" als die einzigen mit seiner Ramenschisse "Ab. E. W." bezeichneten Lieder, solgende zwei tröstliche chriftliche Gestänge Wintere:
"Ach Herr, mit großen Schmerzen, ach Herr, bu treuer

"Mo Berr, mit großen Schmerzen, ach Berr, bu treuer

Ġott" "Mein Sach hab ich zu Gott gestellt in meinen großen Mötben".

Suger (Füger), Cafpar. Unter biefem Namen lebten zwei Brebiger ju Dresben. Der altere mar hofprebiger bes alten Berjogs heinrich und feiner Bittwe und gab ein in Gefprachsform gehaltenes Bebicht beraus unter bem Titel :

"Lutheran. Gin hirten: Gefprad. Bom Abenbmahl bes Berrn Chrifti.

<sup>\*)</sup> Die neben biefer bem Johann Arnb fonft auch zugeschriebene freie beutsche Bearbeitung biefes jubilus beginnt mit ben Borten: "Jefu, bein Gebachtniß macht".

Bas es eigentlich fen, Bozu es von Chrifto eingesett Bub was es nüte. Reimsweise. Ad imitationem Palaemonis Virgiliani facta est haec ecloga. Durch Caspar Juger. Dresben. 1596." Mit einer Borrebe aus den Christeieringen des genannten Jahrs. hier findet sich mit 25 Strophen:
"Gegrüßet sehft du, wahr'r Gottes Sohn" — ein Beih-

nachtelieb:
Der jüngere war zuerst Bräceptor, bann Conrector und zusleht Diaconus zu Dresben, wo er 24. Juli 1617 starb. Ihm wird in Dr. Lubovici Schulbistorie vom Jahr 1704 bas in's Dresbener S. von 1592 aufgenommene, weit verbreitete Beihenachtlieb zugeschrieben, bas aber boch vielleicht ebenfalls bem altern

Wolffrum (Wolfram), Dr. Bitus, geb. 3. Dai 1564

"Bir Chriftenleut haben jepunb Freub".

Ruger quaebort :

ftarb er 19. August 1626.

au Hilbburghaufen ale eines Rarchers Gobn, befuchte bie Schule zu halberftabt, wo bie Bapiften ben armen Scholaren burch allerlei Belbverfprechungen vergeblich jum Abfall von feinem evangelifden Glauben zu bewegen versuchten, fofort zu Ader bei Berbft und bann auch noch ju Nurnberg, wo er "bas. Brob vor ben Thuren suchen" mußte. Nachbem er fo unter hunger und Rummer bie nothigen Renntnisse fich gesammelt hatte, tonnte er bie Universität Wittenberg beziehen, wo er auch Magister wurbe. Bierauf fab er fich auch noch auf ben Universitäten zu Jena, Erfurt, Leipzig und Altborf um und murbe bann 1591 Diaconus und balb auch Doctor ber Theologie in Wittenberg. Zwei Jahre hernach erhielt er einen Ruf als Pfarrer und Superintenbent nach 3widau, wo er ben beimlichen Calvinisten burch Schrift unb Rebe mit aller Entschiebenheit entgegentrat. Noch in seinem Alter erlernte er, um fie gu feinen Schriftforschungen verwenben gu tonnen, bie grabifche Sprache und ichrieb auch einige Schriften über

Er wird als ein großer Liebhaber ber Musit und Poesse gerühmt. Seine Lieber, die sich in vielen alten G.G. Eingang verschafft hatten, finden sich in seinem Gebetbuch: "Praxis evangelica". Am meisten verbreitet sind folgende zwei:

Nach 33jähriger gesegneter Amteführung in Zwidau

"Da Chriftus geboren war, samlet sich ber Engel Schaar" Beihnachtlieb.

"Gin Taublein flein" - ein Pfingfilieb. Bon ber Tauben Geftalt.

Matth. 3. (In Blumberge Zwidauischem G. 1710 bie herberge jur Taube, barein fich feusche herzen begeben" genannt.)

Mulmann (Mulmannue)\*), Dr. Johannes, murbe 28. Juni (nach Andern Juli) 1573 zu Begau geboren, wo ihn sein Bater, Baftor Sieronymus Mulmann, und feine Mutter, Magbalena, eine Tochter bes Rathsherrn Johannes Groffe bafelbft, bis zu feinem 15. Lebensighr in aller Bottesfurcht erzogen. Dann tam er nach Schulpforte und von ba 1594 auf bie Leip: giger Hodidule. Rachbem er bann feine theologischen Stubien in Jena vollenbet und 1598 eine Zeit lang ale Sonnabenboprebiger an ber Thomastirche Dienst geleistet hatte, berief ihn ber Rath zu Naumburg 1599 ale Diaconus an bie Wenzelfirche. worauf er sich mit Dorothea, einer Tochter bes Begauer Raths: berrn Rob. Glafer, verebelichte. Rach 5 Jahren tam er fobann als Baftor in bas benachbarte Stabtchen Caucha, murbe aber von bort icon nach Berfluf eines balben Rahrs 1604 als Archibiaconus an die Nicolaitirche ju Leipzig berufen. Das Jahr 1607 brachte ihm bie ehrenvolle Freude, neben feiner Brebigerftelle auch bie eines Brofessors ber Theologie an ber Universität fich übertragen zu feben, aber auch bas bittere Leib, bag ihm feine treue Lebensgefährtin, bie ihm 6 Rinber geboren hatte, fcnell Darüber feufate er in unablaffigem Bebete: "Berr Refu. erbarm bich auch meiner im Tobestampfe um beines Rambfes willen!" Um feiner Rinber willen vermählte er fich 1608 jum anbernmal mit Gertrub, geb. Grunemalb, Bittme bes Raufmanne Baul Burfius von Leipzig, und 1. Oft. 1612 erhielt er bie theologische Doctorwürbe.

Auf bem Lehrstuhl und auf ber Kanzel bewährte er, wie ein Beitgenoffe von ihm bezeuget hat, "einen rechten Löwenmuth wiber bie Feinde ber Kirche, Papisten und Calvinisten". Gegen bie lettern legte er besonders den Artikel von der Gnadenwahl mit allem Fleiße aus. Aus seinen Predigten und geistlichen Andachsten redete ein Davidischer Geist, und die Psalmen Davids bilbeten die Grundlage seiner Reden und Betrachtungen, die er durch

<sup>\*)</sup> Quellen: Henning Wittenius, memoriae theol. Decas I. Francol. 1674. — Paftor Flinger, Naumburgs geiftl. Lieberbichter feit ber Reformation, im Naumburger Rreisblatt 1845. Nr. 56. 59.

ben Druck veröffentlichte. Reben hriftlichen Pfalmpredigten unter bem Titel: "Die Erklärung bes 37. und 38. Pfalms. Leipz. 1607." sind als besonders von seinen Zeitgenossen geschätzt und auch nach seinem Tode noch 1619 und 1626 auf's Neue gedruckt zu nennen: "Creut-Uebung, b. i. vierzig geistliche Andachten und Gedanken über ben 91. Pfalm" — reich an Tröstungen für berkümmerte und betrübte Herzen — und: "Flagollum antimolancholieum, d. i. dristliche Geissel wider den melancholischen Trauersgeist und Herbstressen aus dem 70. Psalm" — 13 Predigten, die er im J. 1612 gehalten hatte. Dadurch war er innerlich gestärtt zum Siege, als er nun selbst auch, in der Hälfte seiner Jahre stehend, von einer melancholischen Krankheit erfaßt wurde, die, in ein Faulsieber übergehend, ihm unter schweren Leiden einen frühen Tod bereitete.

"Mein herz ift mir brunftig und heiß Nach bem himmlifchen Parabeis, Deß ich hoff ju genießen." —

so hatte er zuvor gesungen und so war es ihm jeht noch um's Herz. In Gott getröstet, konnte er glaubig ausrusen: "Deine Güte, Herr, ist besser, benn Leben (Pl. 63, 4.). Ich fürchte ben Tob nicht und meiner Kinder Berlust erschreckt mich nicht"— sieben Kinder standen um sein Sterbelager und ein achtet trug seine Gattin unter dem Herzen — "sie sind Gottes Eigensthum und er wird für sie sorgen, wie er solches auch an mir als Waisen treulich gethan hat." Darauf entschlief er sanst, erst 40 Jahre alt, 14. Nov. 1613. Dr. Vincentius Schmuck, der Superintendent von Leipzig (s. S. 223), hielt ihm die Leichenspredigt über seine Leiten Triumphworte: Psalm 63, 4.

Mülmann bichtete im ächten Psalmenton fünf geistliche Lieber, bie sich in seinen Predigten und Kleinern Erbauungsschriften gerstreut vorsinden (in den beiben oben genannten Hauptschriften stehen sie nicht). Durch ihre Aufnahme in das Nürnberger G. 1626 und in das Leipziger G. "geistliche Lieber 1627" fanden sie bald weite Berbreitung. Es sind die Lieber:

<sup>&</sup>quot;Ach Gott, bag bu uns haft fo milb" — Danklieb nach Effen. Schon im Rurnb. G. 1617. "Dant (Lob) fey Gott in ber Sobe zu biefer Morgenftunb" — Morgengefang. Das verbreitetste ber 5 Lieber.

"Dich leben, Gott, wir alle in ber Stille gion" - von ber lieblichen Sommerzeit. "In biefer Abenbftunbe lagt une mit heller Stimm" -

Abenblieb wiber bie melancholische Furcht bes Tobes.

"D Lebenebrunnlein tief und groß" - Trofilied über bie Borte: Pfalm 65. 10.

Becker.\*) Dr. Cornelius, wurbe 24. Ott. 1561 ju Leip: gig geboren, wo fein Bater, Abrian Beder, Raufmann mar. Seine Mutter, Cacilia, geb. Schmal, wirb als eine recht driftliche Matrone gerühmt. Nachbem er auf ber Bochschule feiner Baterstadt seine Studien vollendet hatte und 1584 Magifter geworben war, hielt er einige Jahre lang eine Brivatschule, bis er 1588 Schulcollege an St. Thomas wurbe. Nach einem hal= ben Rahr icon murbe er als Diaconus nach Rochlit berufen, wo er 10. Sept. 1588 fein Amt antrat und fich balb barnach auch verheirathete mit Dorothea Stodmann, bes Burgermeifters Tochter, bie ihm 9 Rinber gebar. Balb aber follte er wieber ber Baterstabt angehören. Im Jahr 1592 wurde ihm nämlich bas Diaconat an ber Nicolaikirche zu Leipzig übertragen, morauf er bann 1594 Baftor an biefer Rirche und etliche Jahre berzugleich auch Profeffor ber Theologie an ber Universität wurde und 1599 bie theologische Doctorwurde erhielt. In biefem feinem Berufe batte er "mancherlei Beschwernif mit Gebulb ber: ichmergen muffen". Seine Biberfacher brachten es unter allerlei Berleumbungen fogar babin, bag er wegen etlicher "fcharfer Brebigten" am 5. Juni 1601 feines Amtes entfest murbe. biek bei ibm eben:

Ich haß von Grund bes herzens fehr All', bie halten auf falfche Lehr.

Bahrend er aber fo feine Amtsarbeit unterlaffen mußte, bat er ihm "aus driftlichem Gifer über feines herrn Chrifti Lehr und Ehr", wie er felbst fagt, "zu seinem Troft bie Bei : und Reben-Arbeit fürgenommen, ben Bfalter, über ben er gubor icon ein und anderes Lieb gefertigt hatte, in beutsche Gefange zu brin-Und barüber hat er, wiewohl er "manch Tröpflein gen." Thranen vergog", mit Davib recht auf ben herrn bauen unb

<sup>\*)</sup> Quellen: Dr. Georg Beinrichs driftl. Leichenprebigten. Leipz. Thi. 1610. — Gebr. Bimmer, ausführl. Liebererklärung. Altenburg. 2. Thi. 1749. S. 324—328.

trauen gelernt, baf er fein jeht noch verbreitetstes Lieb, ben 121. Bfalm., recht von Bergen fungen tonnte: "36 beb mein Mugen sehnlich auf und feh' bie Berge boch hinauf". Und nicht um: 2m 29, Nov. 1601 fonft boffte er auf bie Bulfe bee Berrn. murbe er wieber "als unschulbig erfunden" mit allen Ehren in fein Amt eingesett, und feine Biberfacher und Berleumber verfielen ber Schanbe und Strafe, fo bag er bernach in einer öffent: lichen Rebe beim Wieberantritt feiner Professur bie munberbaren Werke Sottes an ihm rühmen konnte. Und feinen besonbern

Dant gegen Gott fprach er auch noch in 17 Stropben aus. mit welchen vermehrt er A. Reigners Lieb: "In bich hab ich gehoffet, Berr" ale 31. Bfalm in feinem Bfalter aufführt. er in fichtlichem Bezug auf biefen Borgang:

- 1. Berftummen muß ihr Laftermunb, Der mit viel Lügen ohne Grunb Den Frommen hat befdweret. Denn ftolge Buth thut nimmer gut. Die Boll muß ihm erwehren.
- 2. Groß ift, o herr, bein Gut furwahr, Doch nicht allzeit gleich offenbar, In Trübsal viel verborgen. Ber fich nur feft barauf verläßt, Den wirft bu mohl verforgen.

3. Gott fen mir g'lobt unb boch gepreist,

- Er hat an mir groß Gnab beweist, Thut mich gar wohl bewahren. Da ich sehr schrei, eilst du herbei, Erhörst mein's Flebens Stimme.
- 4. Sabt lieb ben frommen, treuen Gott, Der euch bebut't in aller Roth, Ihr Glaubigen auf Erben. Und merkt babei, wie Sochmuth frei Bon Gott geftrafet werbe.
- 5. Drum fend getroft und unverzagt Mu, bie ihr's habt auf Gott gewagt. Halt't fest und fleht obn' Wanken. Bu rechter Beit hilft er zur Freub. Das werb't ihr ihm noch banken.

Um 1. Mai 1603 starb ihm seine Frau mit Hinterlassung von fünf unerzogenen Rinbern, und taum hatte er fich 17. April 1604 wieber verheirathet mit Martha, geb. Schreiner, eines Gaft: wirths Tochter bon Leipzig, fo nahm ihn bet herr nach taum fünswöchigem Cheftanbe unter turgen, aber beftigen Steinbeschmer:

ben in einem Mter von 42 Jahren am 25. Mai 1604 von binnen. Bor feinem Enbe ließ er fich unter anbrem noch bie fcone und geiftreiche Baletprebigt Chrifti Joh. Rap. 14-16. nebft beffen bobepriefterlichem Gebete Rap. 17. porlefen, welches er mit besonbrem Fleiß und Eroft anborte. Seinen 5 Kinbern beidieb er por feinem Sterben noch jum besten Batertheil feine lette über Bf. 37. 25. gehaltene Brebigt. Er batte fich nämlich für bas Sabr 1604 vorgefett, ben 37. Pfalm in ben Wochenprebigten gu erklaren, und war in ber letten Brebigt, bie er 9. Dai noch ge= balten, gerabe mit Bere 25. fertig geworben. Der Superintenbent Dr. Georg Beinrich, ber ihm über 4 Dof. 27, 15-17. bie Leichenprebigt bielt, rubmte ibn als eine "recht brennenbe Kadel, einen recht gewachsenen Cebernbaum, ja als einen folden Mann, ber bor vielen anbern mit befonbers reichen Gaben bes Beiftes geschmudt und gezieret gewesen, und wenn er noch langer batte leben follen, erft zu einem rechten Mann worben mare, ber mit einem tapfern, freudigen und unerschrodenen Muth ben Gegnern hatte begegnen und bie Spite bieten tonnen."

Seine Dichtergabe manbte er als eifriger Lutheraner hauptfächlich bagu an, bie luth. Pfalmen wieber zu Ehren zu bringen und baburch Lobwaffere Ueberfetungen ber frangofischen Pfalmen mit ben groben calvinifden Schriftverfälfcungen und bem "jubenbenten Chrefam" bon ber rein lutherischen Rirche fern zu halten, bamit, wie gut lutherisch geprebigt, so auch gut lutherisch gefungen werbe. Defhalb war er befliffen, alle Bfalmen, "fo ber Berr Lutherus christlicher Gebächtniß und seine getreuen Beistande nicht gesangweiß uns hinterlaffen hatten", in Luthers Beife in beutiche Reime zu überfeten. Und fo gab er im ausgesprochenen Gegenfat gegen ben Lobmaffer'ichen Pfalter, "ber bei bem Fürmit gu fremben und neuen Dingen und ber leibigen Berehrung alles Ausländischen unter ben Deutschen nur barum fo hoch gehalten werbe, weil Lobwaffer bie Pfalmen auf frembe, frangofische und für bie weltlüsternen Ohren lieblich klingenbe Melobien geset habe, was zubem auch bie Gefahr mit fich führe, Religionsirrthumer im Satrament zu beförbern und bem hochschädlichen Calvinismus ben Weg zu bahnen", feine Pfalmbichtungen beraus unter bem Titel:

"Der Pfalter Davids Sesangweis, auff die in den luiherischen Kirchen gewöhnlichen Melodeven zugerichtet. Leipzig, dei Mich. Lauhenberger. 1602." (Weitere Ausg. 1603 und 1607.)

Dr. Polycarp Levser, Hosprediger in Oresden, schrieb hiezu 17, Juni 1602 eine Borrede, worin er dieser Arbeit Beders das Zeugnis ausstellte: "Dieser Psalter Becerr artet sich auf des hern Lutheri Bort und Beise und weiset auch treulich den hern Cuthistum, die Kron unsres heils und Lebens." Beder selbst aber sagt in der Widmung an die Churkurstin Sophie von Sachsen 14. Febr. 1602: "Weil Luther nicht Zeit und Mübe gehabt, den ganzen Psalzet in deutsche Gesänge zu bringen, müssen wir hernach stoppelu, so gut als wir können, und da wir auf dem gelegien propheitschen "und apostolischen Grund nicht mit Waden- und Werkfüssen, wie "der Herr Lutherus bauen können, so müssen wir tseinen Füllsteinen die Lüden vollends ausstechten, so gut als Sott das Bermogen durch die Jade des h. Geistes darreichet."

Jeder Psalm hat, zur Berdrängung der französischen Psalmmelobien, immer auch nur eine Lutherische Melodieangabe, nehft kurzer gereimter Inhaltsanzeige, wie z. B. Psalm 1.:

ger gereimter Inhaltsanzeige, wie g. B. Bfalm 1 .: Ein fel'ger Menfc

Meib bas Böß, halt Gottes Wort, So bist du selig hier und bort.

3m Thon: "Bobl bem, ber in Gottes gurcht febt."

Spater fcmudte Seth Calvisius, ber berühmte Leipziger Cantor, biefen Beder'ichen Bfalter mit 43 vierftimmigen Confaten au ben für bie neuen Lieber vorgezeichneten gangbaren lutherischen Melobien, und mit biefen erfcbien bann eine neue Ausgabe befe felben zu Leipzig bei Apel 1617/18 "auf's neue mit vier Stimmen abgesethet burch Seth Calvifium" (weitere Ausg. 1620/21). Deggleichen versah Beinrich Grimm, Cantor an ber Magbeburger Stabtichule, ein Schuler bes Mich. Pratorius, benfelben für bie von Dr. Balentin Cremcom ju Magbeburg für lutherische Schüler unter bem Titel: "Cithara Davidica Luthero-Beccerlana" um's 3. 1609 gefertigte lateinische Uebersehung mit vier-Und felbst ber erfte unter ben Consebern ftimmigen Tonfaten. bes 17. Jahrhunberts, Beinrich Schut, durfurftlicher Capelle meister in Dresben, sang, nachbem er beim Berlufte feiner treuen Chefrau Magbalena, geb. Wilbed, Troft in Beders Bfalmen gefunden hatte, 92 neue Melobien ju benselben und gab fie für 4 Stimmen gefest mit einer Bibmung bom 6. Sept. 1627 ju Freiburg in Meißen im Drud beraus. Dievon erschien bann auch, nachbem Schut auf Beranlaffung bee Churfurften Johann Beorg IV., welcher ben Beder'ichen Bfalter im Sofgottesbienft einführte und feine Ginführung auch fur alle Rirden und Sou

len bes gangen Lanbes beabsichtigte, auch zu ben übrigen 58 Bfalm= liebern Melobien gefertigt batte, eine vermehrte Auflage ju Dresben im J. 1661 mit einer Borrebe bes Sofprebigers Beller bom 6. Nov. 1660. Und biefe bilbete fobann ben wesentlichsten Theil Des 1676 au Dresben erschienenen neuen Gefang: und Melobien: buchs, wie a. B. auch noch bas Beigenfelfische G. von 1714 Diefen Beder'ichen Bfalter gang vollstänbig enthielt. benn nun alfo berfelbe für jebes Bfalmlieb eine eigene Delobie mit vierstimmigem Tonfat erhalten.

Die verbreiteisten Bfalmlieber Bedere finb:

"Per herr ift mein getreuer hirt, bem ich mich gang" — Bf. 23. Ein Troftpfalm bes geistlichen und leiblichen Segens. "Die Erb und was sich auf ihr regt" — Pfalm 24. Des Ehren-

fonige Ginzug.

Diese beiben Lieber stehen schon in Seth Calvisius Harm. eccl. 1598. "Es ist ein Freud bem herzen mein" — Ps. 122. "Groß ist der herr und hoch gepreist" — Ps. 48. "Ich heb mein" Augen sehnlich auf" — Ps. 121. Der hüter I:

rael ichlaft nicht. "3ch forei ju meinem lieben Gott" — Bf. 142. Gott nimmt fich unfer an. "Lobt Gott in feinem Beiligthum" — Bf. 150. Gottes Lob im

Beiligthum.

"Lobt Gott mit Schall, ihr heiben all" — Ps. 117. "Mein Licht und heil ift Gott ber herr" — Ps. 27. Gottes Wort ist unser hort. "Mein' Seel ift still in meinem Gott" — Ps. 62. Menschen

finb nichte.

"Ber fic bes Sooften Soirm vertraut" - Bf. 91.

Beder bat aber auch noch einige anbere Schriftlieber gebichtet, von welchen fich g. B. vorfindet im Leipziger G. von 1606 (mit einem Borwort bes Superint. Weinrich):

"Laffet bie Rinblein tommen zu mir, fpricht" - von ben fleinen Rinbern. Matth. 19, 13 f. (Sterblieb.)

und in Joh. Olearius geistlicher Singekunft. Leipz. 1671., wo auch alle Beder'ichen Pfalmlieber aufgenommen finb:

"Bas Gottes Sout unb Schirm bewacht" — ein Gratias nach ber Mahlzeit.

Schmuck, \*) Dr. Binceng, war ber Gohn bes Rathsherrn und Buchbruders Michael Schmud zu Schmaltalben, wo er auch

<sup>\*)</sup> Quellen: Henning Wittenius, memoriae theol. Decas II. Francof. 1674. (idea veri theologi in vita gestisque Schmucchi ostensa ab Heinr. Höpfinero.

17. Oft. 1565 geboren murbe. Seine Mutter Manes mar bie Tochter bes Rathsberrn Ric. Muller bafelbft und Entelin bet mit Luther innig befreundet gewesenen Mansfelber Ranglers Calpar In feinem 14. Rabre tam er auf bie Schule nad Schleufingen, und 3. Mug. 1585 geleitete ibn fein frommer Bater auf bie Leipziger Bochfcule, wo es fein Erftes mar, ben Gebr aur Morgenprebigt in bie St. Thomastirche ju führen, in ber biefer bann felber einmal nach Gottes gnabiger Fügung als. Suberintenbeut fo manche gefegnete Brebigt halten follte. 1588 Magister geworben war und unter Selneccers Leitung bas Stubium ber Theologie vollenbet batte, wurde er im Dezember 1591 Conrector an ber Nicolaischule in Leingig, an ber er fcon fett 1589 Dienst geleistet batte, und 11. Marg 1592 Abjuntt ber philosophischen Fakultät baselbst. Als aber bie Torgauer ibn als Brediger begehrten, gab ibm ber Leipziger Rath, um ibn ber Stabt zu erhalten, 19. Febr. 1593 bie Beftellung als Diaco: nus an ber Ricolaitirche, worauf er zugleich mit David Butner, bem neuernannten Diacon an ber Thomastirche, ber auch zeitlebens fein treuer Achates blieb, jum Brebigtamt orbinirt murbe. In bemfelben Jahre noch vermählte er fich 3. Gept. mit Catha: ring, ber Tochter bes Ratbichreibers Christoph Reibanb, mit ber ibn ber Herr 34 Jahre lang in Fried und Lieb verbunden fenn ließ bis an fein Enbe. Gie gebar ihm 7 Gobne unb 4 Tochter, über welche er voll glaubigen und gottvertrauenben Sinnes in feine Hauschronit bie Worte aus Jef. 33, 6. verzeichnete: "Die Furcht bes herrn wird ihr Schat febn." Schon am 12. Rai 1594 burfte er bem auf bas Bastorat an St. Nicolai borruden: ben Dr. Cornelius Beder ale Ardibiaconus nadruden, und in biefem Brebigtamte fieng er nun an, in regelmäßigen Boden predigten bie Bucher Mofis in fo fraftiger und einbringlicher Beife auszulegen, bag man ihn nur ben "Mofes feiner Beit" nannte. Dieg fette er benn auch lebenslänglich fort, bis er ein Jahr vor seinem Tobe burch Krantheit am Predigen verhindert wurde, nachbem er bis jum 26. Kapitel bes 4. Buchs Dofet

Eine Frucht bieser Kanzelvorträge waren bie

Control of the second

bon ibm 1602-1612 ber Reihe nach im Drud berausgegebenen

porgeschritten mar.

Historien\*\*). Als er bann 1602 Licentiat ber Theologie gesporben war, rückte er 1604 an bie Stelle bes vom Herrn frühe eimgerusenen Corn. Beder als Pastor ber Nicolaitirche und irosessor ber Theologie an ber Universität ein, worauf er 1606 uch bie theologische Doctorwürde erhielt und bann 1617 an Dr. Beinrichs Stelle Superintenbent und erster Pastor an 5t. Thomas wurde. Hiezu investirte ihn Dr. Matthias Höen höenegg, indem er die Worte Ps. 84, 6—8. auf ihn ansandte.

In allen biefen Memtern und in feinem gangen Bezeugen ewies fich Schmud als ein achter Theologe von rechtschaffenem Befen und lauterem Sinn, von unerschütterlicher Stanbhaftigteit nb gebulbiger Sanftmuth, von liebreicher Freundlichkeit und murgem Ernft, bor allem aber von ausnehmenber Demuth, wie er enn auch feine Schuler, wenn er ihnen gur erlangten Doctorpurbe Glud munichte, mit ben Worten zu ermabnen pflegte: fent Mein in euren Augen, bamit ihr groß fent in Gottes und er Rirche Augen." Auf bem atabemischen Lehrstuhl, auf weliem er fiebenmal ale Decan ber theologischen Fakultät und 1620 uch ale Rector ber Universität geseffen, erklarte er besonbere bie 5tufenpfalmen, die Propheten Jesajas und Jeremias, fo wie bie rei ersten Evangelien, wovon bann nach feinem Tob ber Com: tentar jum Jefajas burch feinen Rachfolger, Superintenbent iblich, in Drud gegeben wurde. Auf ber Rangel war feine tebe, wie es Gregor von Naziang an Bafilius gerühmt, "Donierrollen, weil fein Leben wie Bligesleuchten war". Dabei war r. fo febr er fich auch bom blogen Wortstreit und von theologischen Spitfindigkeiten ferne hielt, voll Gifere fur bie Reinerhaltung ber irchlichen Lehre und Bewahrung ber firchlichen Rechte, mas er beonbere burch ben Antheil tund gab, ben er 1609-1611 burch Bort und Schrift an bem Wiberfpruch nahm \*\*), welchen feine

<sup>\*)</sup> Quellen: Zuerst erschien eine Historia creationis (1 Mos. . 2.) 1603. — Adae (1 Mos. Rap. 3-5.) 1604. — None (1 Mos. i-11.) 1605. — Abrae (1 Mos. 12-17.) 1607. — Abrahae (1 Mos. 8-23.) 1607. — Isaaci (1 Mos. 24-27.) 1607. — Jacobi (1 Mos. 8 st.) 1608. — Josephi (1 Mos. 37 st.) 1609. — Exodus 1612.

er gab beghalb heraus: "Bebenten über ben neuen heffischen

Baterftabt Schmaltalben gegen bie Berfuche, bie calvinifche Lein ir in heffen einzuführen, erhob.

In ben letten Jahren feines Lebens, befonbers im Rate im 1627. tamen gehäufte Rrantbeiteanfalle über ibn unbenamentlich eine hppochonbrifche Melancholie, bie er aber immer wieber mit Glauben und Beten zu überwinden vermochte, alfo, bag er fei: , nem Bablipruch Chre machte: "unfer Glaube ift ber Sieg, ber bie Belt übermunben bat" (1 30h. 5, 4.). Gine toftliche Frudt folder Trubfaleproben ift fein "Exercitium crucis, ober vierzig Anbachten über Bfalm 91." Als er etwa ein Rabr vor feinem # Tobe bei feinen Wochenprebigten über bie Bucher Mofis bas von Aarone Tob und Begrabnik banbelnbe 20. Rapitel bes 4. Bucht auslegte, that er bief mit fo gewaltig bewegten und bewegenben Worten und Gebarben, baf es war, als halte er fich feine Begrabnifrebe. Und ba es nun im nachsten Rabre wirklich mit ibm gum Sterben tam, fo feierte er noch in Gegenwart feiner Colle is gen bas b. Abenbmabl auf feinem Schmerzenstager und bezeugt bann, ale ihm biefelben jum Abichieb einen fcmuden Gig wünschten, mit Bauli Worten freubenvoll: "Ich habe einen gutet Rampf gefämpfet" u. f. w. (2 Tim. 4, 8.), worauf er bant 1628 in ber Nacht vom 1. Februar auf ben Lichtmeffeiertag fanft und stille in bem herrn entschlief, als "ein anbrer Simeon" bem in bie Arme eilend, ben Gott bereitet hat vor allen Boltem gum Beiland ber Gunber. Dr. Bolbcarp Lepfer bielt ibm bie Leichenprebigt und Dr. Beinrich Bopfner 11. Dai bie atabemifche Ehrenrebe in Leipzig, in ber er ihm mit bewegter Stimme nach rief: "D bu feliger Somud! Du bift als Belb gefallen in Streite, nicht, bag bu bas leben mit bem Tob, sonbern ben Ed mit bem Leben vertauscheft. Lebe nun und freue bich lener un verweltlichen Krone, bie bir bein Herr und Erlofer bereitet bat.4

Neben "beutschen Monastichen auf alle und jegliche Capitel aller Bücher h. Schrift, barin die vornehmsten Sprüche aus jeglächem Buche zu finden sind", gebruckt 1615 unter dem Titel "Bibelbüchlein", dichtete er mehrere, in seine verschiedem

Catecismus, Confession und genannte Berbefferungspuntte. Leipzis. 1609. 1611.

b. Die fächfichen Dicter: Abomas Sartmann. Mortin Behm. 227

driften, besonders in feine "Bistorien" (f. oben) und in feine andpostilla. 1626. eingestreute Lieber, von welchen am befannften murben

aus feinen "historien", und zwar: aus ber Historia creationis gepredigt zu Leipzig 1603 — "Die beilige Dreifaltigteit"

aus ber Mistoria Adae geprebigt ju Leipzig 1604 — "Bon Abam lagt uns fin gen".

aus ber Historia Noae geprebigt zu Leipzig 1605 — "Ach Gott, wie bos ift boch bie Welt". "Es frebt ber Unweisen herz wohl".

aus feiner Schrift: Engelsfeft. Leipz. 1617.: — " herr Chrift, ber Engel Bier unb Rron".

aus feinen Berbeutichungen lateinifder Gefange:

"herr Chrifte, treuer heilaub werth" — Rex Christo factor omnium. (Bb. 1, 74.) Passionslieb. "heut hat Marien Kinbelein" — Ex legis observanta.

"veur pat Marien Kinbelein"— Ex legis observantla. Auf's Fest ber Reinigung Mariä. "Zur Jungfrau wirb gesanbt" — mittit ad virginem. (Bb. I, 74.) Auf die Berkundigung Mariä.

"Ó Bater aller Frommen" — Abenblieb. Sartmann, Thomas, nach seinem Geburtsort genannt:

ucensis, gab als Arcibiacon von Eisleben im Jahr 1604 raus:

Der fleine Chriftenfdilb. Der einigen, heiligen, driftlichen, apoftolifchen Creubfirchen Sanb-, Sauß-, Reife-, Gefang- und Betbuchlein. Reimweise."

Motto: "Ber Gott vertrawen und beten tan, Der ift ein vnverborben Dan."

Bon ben bier seinen Namen tragenben Liebern, die sich vielich ben Texten alterer Lieber anschließen,\*) fanben besonbers ma bas Coburger S. von 1649 Berbreitung:

Ko frommer Gott, burd beine Gnab". herr Jefu Chrift, ein Menfd geboren" - jur b. Beibnacht.

Sthm \*\*) (Bebem, Bebemb, Bohm, Bobeim, Bohemius), Kartin, murbe 16. Sept. 1557 ju Lauban in ber Oberlausis

<sup>\*)</sup> So findet sich in diesem Gesang- und Betbuchlein hartmanns ein eb: "hier lieg ich armes Würmelein", bas mit dem in tollers Manuale. Görlig 1596, als "von andern geistreichen Leuten geacht" aufgenommenen Liebe: "Sie lieg ich armes Birmelein, tann regen" ele Aehnlichkeit bat.

Duellen: M. Gottfvieb hoffmann, Lycei Laubani Rector, ibensgeschichte aller mang. Partorum Primariorum, bie von 1515 ant i ber Stadt Lauban gelehrt und geleht haben. Lauban. 1707. — Mart.

geboren, wo fein Bater, Sans Bebut, Stabthauptmaten ober Boigt , gewesen und "forgfältige Aufficht über bes Rathe Berwerae und Meder gebabt" bat. Bis in fein 17. Nahr befuchte ter bie Gou Mls aber nun bafelbft eine lang anhaltenbe Ien ber Baterstabt. Theurung fo boch flieg, bag viel Weinen und Beulen mar und felbft feine Leute zum Betteln genothigt waren und anfiengen, fich aus Staub, Dehl, Rleien, geborrten und flein gestoßenen Gideln, Somammen und bergleichen Brob zu baden, auch burd folde Roth ein großes Sterben entstand, baf oft an einem Tage 3-4 Berfonen vor Sunger binfielen: fo nabm ibn einer feiner naben Bermanbten, ber taiferliche Leib-Debicus und Brofeffor an Bien. Dr. Baul Kabricius, ber auf Befuch nach Lauban getom: men war, 1574 mit sich nach Wien, um ihn vor Roth und Tob Zwei Jahre verweilte er bei ihm und ernahrte fich au iduben. burd Unterrichtgeben, bann begab er fic 1576, angezogen burd ben Ruf Joh. Sturms, ber als Rector 1558 bie erfte lutherifde Schule aufgerichtet batte, nach Strafburg auf bie bort neu errich tete Universität. Er mußte fich aber, um feine Stubien betreiben gu tonnen, mit Informiren und Famulusbienften fummerlich Da fügte es ber Berr, bag er bei einem in Sturms burchbelfen. Saus mobnenben jungen Gbelmann, Johann Lofer auf Bratich, nachberigem Erbmarschall bes Churtreifes Sachsen, Famulus wurde und fo unter Gin Dach mit bem berühmten Sturm zu wohnen Und biefer nahm fich bann auch nach Lofers Abzug feiner liebreich und hülfreich an und stredte ihm oft aus eigenen Dit teln Gelb vor. 216 nun aber fein Bater 12. Mai 1580 farb. rief ihn die Mutter nach haus gurud, worquf er bann, nachem er etliche Monate in Rirche und Schule ausgeholfen batte, um Oftern 1581 vom Rath feiner Baterftabt als Schalbiener an ber Stadtschule und bann 20. Sept. beffelben Jahrs als Dias conus an ber Stabtfirche angestellt murbe. Nun verheirathete er fich 5. Nov. 1582 mit Ursula, Tochter bes Klofteramimanns Cafpar Romer. Ale hierauf ber Hauptbaftor, Sigismund Schwabe

Behems geifil. Lieber von Dr. Wilh. Molbete, Director ber Stabitocherschule in Sannover. Halle. 1857. (in Schirts gefflichen Sangern 9. heft. halle. 1867.)

Suevus), mit bem er allezeit in berglichem amtebrüberlichem Rernehmen gestanben, im Juli 1584 nach Breslau überfiebelte, batte er beffen Stelle zwei Rahre lang ju verfeben und wurde bann 3. Runi 1586 burd einhelligen Befdlug bes Rathe, "mit großem Frobloden ber gangen driftlichen Gemeinbe", jum Baftor an ber Laubaner Sauptfirche gur b. Dreifaltigfeit berufen. Um feiner Augend willen wollte er anfange biefen Ruf gar nicht annehmen, biente aber bann 36 Jahre lang in biefem Umte ber Gemeinde mit ber treueften Bingebung. Dabei batte er mit ibr viele ichwere Zeiten zu burchleben, wußte fie aber auch burch Bort und Lieb und Schrift fraftig aufzurichten und trofflich ju erbauen, wovon feine 23 Brebigten Zeugnift geben, bie unter bem Titel: "Die brei großen Lanbplagen: Rrieg, Theurung, Bestilena" au Wittenberg 1601 im Drud erschienen. 3m 3abr 1590 wurbe bie Stabt von großer Durre und oftern fdredhaften Erbftoken beimgefucht, und im A. 1613 wuthete bie Best fo ftart. bak in turger Beit 537 Berfonen ftarben und Biele flüchteten. 3m 3. 1619 aber brachen auch noch bie Kriegsgreuel berein, wobel Bebm bas Lauten ber Betalode zur Mittaaszeit anorbnete. bamit bie Gemeinbe um Abwendung ber Gefahr beten folle. Unb bazwifden hinein ftarb ihm 19. Febr. 1607 feine Frau, bie ihm 11 Rinber geboren hatte, von benen ein Gohn 1613 fein Amtegenoffe als Diaconus wurbe.

Behm war ein sehr thätiger Mann und unermüblich auch bet seinen mannigsaltigen und sast erbrückenben Amtsgeschäften. Seine ganze Kraft aber wandte er, unbekümmert um die Streitfragen der Beit, dem Predigtamt zu. Das Wort Pauli: "wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte" (1 Cor. ?, 16.) war seine Losung, die durch alle seine Predigten hindurch tönte. Darum predigte er denn auch so erwedlich und erquicklich, daß seine Kirchen unter dem Zulauf vieler auswärtiger Personen stets gebrängt voll waren. Dr. Carpzov in Leipzig rühmt ihn in der Borrede zur 2. Auflage seiner unter dem Titel: "Geistliche Bestrachtung des Menschen" erschienenen Predigtsammlung als einen "gründlichen Prediger, der Alles, was er gelehrt, nicht auf Träume gebaut, sondern aus der h. Schrift erwiesen, als einen beutlichen Prediger, der redet, daß man es versteht, und als einen gottselts

den Brebiger, ber obne Beuchelbi feiner Gemeinte"mit beilbam Banbel borgeleuchtet." Am beliebteften und befanntaften fic feine 150 Baffionsprebigten geworben, Die er 1614 unter ben Titel : .. Spectaculum pussionis Jesu Christie berausath (f. unten). Sie zeigen eine feltfame Schrifttenninif und wiffen bie Baffion Chrifti tief in bie Bergen eingupragen, benn ber fie bielt und forieb, batte fich fein Leben lang in bie Baffion Chrifti Daneben ichrieb er auch fonft noch viele ebaulich Schriften, beren Babl und Umfang ftaunenswerth ift. Damit er aber unter foldem Bucherichreiben bie feiner Gemeinbe gebubreibe Beit nicht verfaume und fich ben einzelnen Gemeinbegliebern, mit benen er in fortwährenbem vertraulichen und innigem Berteb ftanb, nicht entriebe, bat er fich viel vom orbentlichen Schlafe abgebrochen und ift taglich bes Morgens unt vier Ubr icon bei feiner Atbeit gewefen. Gang befonbere bat er fich am Bfalter buch erhöht und 18 Rabre lang barüber nebrebigt. wenthalb & auch unter bent Titel: "Urim und Ebumim" im Manuscript 468 Brebigten über ben Bfalter binterlief, benen er bie Borte be-Augustinus borne ansete: .. omnis morbus animae in Paelmis habet medicamentum".

Seine lette Brebigt bielt er 10. Sonntag nach Erin. 1621. babei er mit ben Worten folog: "ber verborgne Gott, ber and allein berborgne Dinge weiß und berftebt, wolle burch feinen b. Beift unfre Seelen jum ewigen Leben erhalten um bes hirten und Bifchofe unfrer Geelen, bes Berrn Jefu Chrifti, willen! Amen. Das helfe uns ber Berr Jefus. Amen." Dann wurde er frant und mußte 24 Bochen auf bem Siechbett liegen, wobei ibn feine liebe jungfte Tochter Barbara, bie nachmalige Gattin bes Rectore Urbanus Scultetus in Lauban, bie allein noch gu Saufe war, im Berein mit ber zweiten Mutter, Anna, geb. Beise, verpflegte und ihm täglich ein Stud aus ber Bibel. fon: berlich aus ben Pfalmen hat vorlefen muffen. Schon batte er fich ein neues Erbauungsbuch ausgesonnen, bas er, wenn ber Berr ihn follte genefen laffen, noch ju feinen bielen anbern in Drud geben wollte, ein Buch fur Krante und Sterbenbe, was fie fur Gebanten und Reben im Munb führen follten. Auch ber Ramen bafür hatte er icon geschöpft -: "meditationes

barotantium". Da rief ibn ber Berr beim im 41. Jahre feis 28 Rirchendienstes ju Lauban, alfo, bag fein Geufzer, ben er bon in feinem bekannten Gebetlieb "um eine felige Beimreife, richtet auf Chrifti Leiben", in bem Lieb: "D Jefu Chrift, ein's Lebens Licht" ausgesprochen hatte, erfüllet warb:

> Laß mich burch beine Ragelmaal Erbliden bie Genabenwahl. Durch beine aufgespaline Seit Mein' arme Seele heimgeleit.

Er ftarb 64 Jahre alt 5. Febr. 1622 Morgens um Die titte Stunde und wurde am Afchermittwoch 9. febr. vor bem shen Altar feiner Pfarrkirche begraben. Sein Leichentext war Ameonis Schwanengefang Luc. 2, 29. 30.

Er war ein Dichter voll tiefen, innigen Befühle, ber Bafonsfanger feiner Beit. Gar manche feiner minbestens auf 481 d belaufenden Lieber. Die als Früchte aus feinen Brebigten erachien find und ale bas "Mart" berfelben gelten tonnen, baben übe icon und fast in allen G.G. bes 17. Nahrhunderts Aufabme gefunden. Sie finden fich in folgenden von ihm verfaße n Schriften :

"Ariegesmann, b. i. gründlicher Unterricht, wie sich ein christlicher Rriegsmann verhalten solle, damit er bei seinem beschwerlichen und gesehrlichen Stande den höchsten Gott nicht erzürne, sein eigen Gewissen nicht beschwere und seiner Seelen Seligkeit nicht verscherze. Leipzig. 1593." Mit einer Borrede vom 14. Mai.

Bon den 5 im 6. Theil: "etliche Gebete für Kriegsseute zu manscherlei surfallender Roth" besindlichen Liedern hat sich verbreitet:

"D beilige Dreifaltigfeit, o bochgelobte Ginigfeit" - Morgenfegen.

"Die berb großen Landtplagen: Krieg, Tewrung, Bestilent, welche jettund vor der Welt Ende in vollem Schwang geben. In 23 Predigten erkleret. Wittenberg. 1601." (2. Ausg. 1620.) In der Borrebe vom Reujahr 1601 sagt er: "weil nun etliche Jahr die drei großen Landplagen in vollem Schwange gehen, als habe ich davon meinen Juhörern einen nötstigen und nützlichen Berticht gethan." Bon den 4 hier besindlichen Liedern haben die drei ich nerhreitet. fich verbreitet :

"Ach Gott, bie Beft, bein icharfer Pfeil" - wiber bie Beft.

D frommer Bater, beine Rinb" — wiber bie Theurung. "D ftarter Gott in's himmels Thron" — wiber ben

Rirchen=Calenber, b. i. driftliche Erklerung bes Jahres und ber 3wölf Monaten, bamit auch ein einfältiger Chriftenmenich ben großen Werten Gottes fein nachbenten und fich in die Zeit recht ichiden lerne. Gestellet und in 13 Predigten abgehandelt. Pfalm 65, 12.

Bittenbetg. 1606." Die einer Borrebe bam 31. Dez. 1604. (2. Ansg. 1617. 3. Ausg. 1625.)
Beber Prebigt ift ein Lieb angehungt und eine berfelben hat zwei Lieber als Beigabe, fo baß im Ganzen 14 Lieber hier fich finben,

bon welchen ju nennen finb: "Lobt Gott in allen Lanben" - Monatsgebet vom Brad-

monat.

"Bie lieblich ift ber Maien" — Monatsgebet vom Rai.

4. "Centurla precationum rhythmicarum. Einhundert andechtige Gebetlein reinweise über alle Sonn- und zeiertägliche Evangelia durch's ganze Jahr. Zur Mehrung driftlicher Andact also gestellet, das man sie beten und singen kann. 1 Thess. 5, 17. Wittenberg, 1606."
Mit einer Vorrede vom Neugahrstag 1606, worin Behm sich also ausspricht: "bemnach ich benn verwichner Beit bei ben fonn- und

datefprint. Dennian it bein betrontet et bet ben bent bei felben bem Bolt fürgesprocen: als habe ich vermertet, wie das himmiliche Feuer, Gott ber h. Geift, auch fein Flammlein ber Anbacht bagu gethan und viel frommer herzen bamit entzunbet, baß sowohl frembe, als einheimische Leute solche Gebetlein von mir begehret, benen ich

sie auch willig mitgetheilt habe. Weil aber das Feuer ber Anbacht und bes Gebets in Gottes Kirche und auf bem Altar bes menich-lichen herzens immerbar brennen und nimmer verlöschen foll: als habe ich, meinestheils auch dazu etliche hölzlein durch diese Gebetlein anlegen wollen und bin guter hoffnung, es werbe burch solche an bachige Feuerfünklein mandem Menichen bas herz burch Gotide Geift entzündet werben, damit Gottes Rame gelobet und gepreiset und sein Reich beförbert, dagegen bes Teufels Reich zerftoret werbe.

Bon biefen Reim-Gebetlein haben fich verbreitet: "herr Gott, in's himmels Throne" - 7. Sonnt. nach Erin. Erntegebet.

"Romm, heil'ger Geift, mit Bonne" — bie Bfingst-Brosa. Vent s. spiritus. (Bb. 1, 100.) "O König aller Chren" — Tag Eptphania. Aus Matth. 2. "Wir banten bir, herr Jesu Chrift, bag bu vom himmel tommen bift unb bich" — am 1. Sonntag bes Abvents. Aus

Mattl. 21. Die 2. Ausgabe. Bittenb. 1611. enthält, mit Beglaffung von 6 Liebern ber erften, 6 weue, bie aber feine Berbreitung fanben. 5. "Centuria secunda precationum rhythmicarum. Einbundert ans

bechtige Gebetlein in allerlei gemeinem Zustanbe, Anliegen und Roth einem jeben Christen nublich zu gebrauchen, reimweise gestellet. Ps. 50, 15. Wittenberg. 1608: Wit einer Borrebe vom Neujahrs. Tag 1608. Bon ben 91 neuen Reimgebetlein biefer Sammitting (9 find aus

Rr. 1. und 2. aufgenommen) haben fich verbreitet: "Ach liebfter Gott, wie trub und ich wer" — Dankfagung für Gewitter. "Das walt Gott Bater und Gott Sohn, Gott heil'ger Geift, in's himmels Thron" — Morgengebetlein. "Herr Gott, bu bift ber Kriegesmann" — Gebet um ben weltlichen Frieben.

"herr Gott, bu haft bas Lageslicht" — Abendgebetlein. "Ich bant bir berrlich, Jeju Chrift" — Dantfagung und

Gebet nach bem b. Abenbmahl.

"Run lagt une jubiliren" - Danffagung nach verrichteter Ernte.

"D Gott, ich geh fest aus bem haus" — wenn man will aus bem hause geben.

"D Gott, man bantt bir weit und breit" - Dantfagung für Regen.

In ber zweiten Ausgabe. Bittenb. 1611. ift bas hunbert um ein Lieb vermehrt, wobei bie zwei letten Lieber ber Centurie jufammen mit C. bezeichnet find. hier fteht bas auch fonft in manche G.G. übergegangene Lieb :

"Bebent bod, o Berr Bebaoth" - um Bulfe in Rrieas: geiten.

Sie hat außerbem noch einen Anhang unter bem Litel: "Behn Sterbegebete reimweise jugerichtet. St. Stephansseufzer. Act. 7, 59. Wittenb. 1611." Bon biesen haben fich verbreitet:

"Berr Chrift, wenn ich bebente mein Glenb" - Gebet

"Berr Chrift, wenn ich bebente mein Glend" — Gebet um einen selfigen Abschieb, auf die Gartenangst Christig gerichtet. "Ich armer Erbentloß" — täglich Gebet um ein selig Erb. D (herr) Jesu Christ, mein's Lebens Licht" ) — um eine selige Beimreise, gerichtet auf Christi Leiben (bereits in einem anonymen Gebetbuch: "Christliche Gebet. 1610." gebrudt).

pill. Centuria precationum rhythmicarum. Hundert anbachtige Ge-betlein reimweise auf die brei Stande, geiftlichen, weltlichen und hauslichen gerichtet. Matth. 7. Bittenberg. 1615." Mit einer Widmung an die Töchter bes Burgermeisters zu Lauban vom Jahr 1614.

Bon biesem britten hunbert haben sich blos verbreitet: "Das walt Gott Bater und Gott Sohn, ber heilig Geift" — wenn man an bie Arbeit geht. "Gott, Rob und Dant, ber Tag ift bin" — wenn man

Beierabenb macht.

Bon allen brei Centurien ericien nach Behme Tob eine Gefammt= Ausgabe unter bem Titel: ,,Mart. Bobemi Lauba-Lusati Centuriae tres precationum rhythmicarum, b. i. breibunbert Reimge-

turiae tres precationum rhythmicarum, b. i. breihundert Reimgebetlein. Erstes hundert, über alle Sonn= und Feiertägliche Evangelia nebst 13 Monatsgebetlein. Anderes hundert, auf allgemeine Roth und Anliegen nebst 10 Sterbegebet. Drittes hundert, auf allgemeine Roth und Anliegen nebst 10 Sterbegebet. Trittes hundert, auf die drei hauptstüde der Christenheit gerichtet. Jest auf's neue überssehen, an vielen Orten corrigiret, also, daß man sie beten, singen und auf Instrumenten spielen kann. Gebr. zu Jena in Berlegung Esaf Felgiebel, Buchhändlers in Breslau. Im J. 1658. 1659. Diese Gesammtausgabe giebt zwar keine neue Lied er Behms, aber sie giebt die der ersten Centurie mit etwas corrigirtem Lext und mit Melodien in Singnoten versehen nach einem besondern Singbüchlein, das schon einige Jahre zuvor in verschiedenem Format und an verschiedenen Orten für die Lieder der ersten Centurie erschiennen war. Die Vorrede giebt hierüber Fosgendes an: "Gott hat vor etlichen Jahren einen treu sleißigen Apolio erweckt, "der das erste Theil der sonn = und sestäglichen Evangelions-Gebets

<sup>\*)</sup> Dubell, bem es entgangen war, baß biefes Lieb icon in ber 2. usgabe ber zweiten Centurie von 1611 fic vorfinbet, behauptet irrig, effelbe erscheine erstmals in der Gesammtausgabe der Centurie von 1658.

"lein wit vierstimmigen andöchtigen Melobian angefruchtet und an "vielen Orten die Reime fließender gegeben, daß auch jolche Gebeits"gesänge in vielen Kirchenverfammlungen" (3. B. in Bredsen) "und
"privatim mit Beten und Singen gebraucht werden können."
7. "Spootneulum passionis Jesu Christi. Das blutige Schauspiel
bes bittern Leibens und Sierbens unfres lieben Bern Jefu

bes bittern Leibens und Sterbens unfres lieben herrn Jesu Chrifti. In 150 Predigten. Mit h. Sprüchen, schönen Gleichnissen und zierlichen Exempeln aus göttlicher Schrift, ben h. Battern, auch allerlei alten und neuen Scribenten fleißig, tichtig und beutlich erkläret und jedermann zu rechter Lebr, frätigem Troft, ernfter Bermahnung und treuberziger Karnung bingestellet. Wittenberg, 1614. Fol. Mit Borreben zum 1. und 2. Actus vom 2. Jan. 1614; zum 3. Actus vom 26. Juni 1614: zum 4. Actus vom 31. Ott. 1614. (2. Ausg. Lübed. 1654. und 3. Ausg. Frankf. 4./R. 1676. — beibe ganz übereinstimmend mit bet ersten.)

ganz übereinstimmend mit det ersten.)
Dinter jeder Predigt findet sich ein Reimgebellein angehängt und diese 150 Bassons-Reimgebellein ließ 1671 Matthäus Lang, evang. Prediger zu Oedenburg in Ungarn, in einem besondern Bücklein zusammendrucken und gab sie, in 24 Kassonskunden abgetheilt, mit beigestigten Melodien-Angaden unter dem Tiel heraud:
Bergißmeinnicht ruft Jesus Chrisus Tag und Racht durch alle
24 Stunden seiner h. Basson zu einem dußtertigen Beicktlinde und Communisanten, wie auch zu betrübten und angesochtenen Gerzen is allersei Justanden, Kreuz und Leiden, insondetheit in Ktantheit und Todesschmerzen, welches ihm hingegen andächtig antwortet uach Unterweisung M. Bobemi. Jena bei Baurhofer. 1671."
Von diesen Bassonschliedern sind keine, oder nur wenige in G.C. übergegangen, obzleich als sehr werthvoll bezeichnet werden können:
"Dein Lieb, herr Christ, muß drünstig sehn".
"Eh Ehristus an sein Leiden gieng".
"Henn ich zu dir, mein Gerr und Gott".
"Benn ich zu dir, mein Gerr und Gott".
"But, mein Gott, ich herzlich schren.

Der britte im Reeblatt ber tonangebenbem Dichter biefet Reitraums führt uns unter -

c. Die thuringifden Dichter.

gelmbold, \*) M., Lubwig, von feinen Beitgenoffen "ber beutsche Affaph" genannt, wurde geb. ben 19. Januar (nach bem alten Ralenber ben 2. Jan.) 1532 in ber freien Reichoftabi Mabihaufen in Thuringen. Sein Bater, Stephan Belmbolb, lebte bort als angesebener Bollenwebermeifter und murbe fpater Senator, ein Mann bon alter beutscher Treue; feine Mutter,

<sup>\*)</sup> Quellen: Tengel, fürftl. fächficher Rath, curieufe Bibliothel Reposit. II. S. 376. — Roter munb in Erfc unb Grubers Encycle pable. II, 5. — Bilb. Thilo, Director bes R. Schullehrerseminars is Berlin (vorher in Erfurt), L. Belmbolb nach Leben unb Dichten. Berlin. 1851. 2. Ausg. Berlin. 1856.

Anna, bind butth Botteburdt unb Bobltbun ausgezeichnete Rran. mar aus bem Batrigiernefchiechte Urbach. Die Elfern traten mit ihrem eingigen Rinbe, bas fle forgfältig erzogen, in bem Dublbaufer Reformationsjahr 1542 von ber papfilichen zur evangelis fden Rirde aber. In ber Stadticule lebtte Bolfgang Rulba ben ftrebfamen Rnaben bie poetifden Uebungen in ber fateinis fcen Sprache nith erflarte ibm Birails Birtengebichte fo angiebenb. bafi er teinen bobern Wunfc bamale tannte, ale gleichfalls einmal ein Sirte ju Werben und unter brunen Baumen folde Lieber fingen und fwielen gu lernen, welche Bott angenehm maren. Ueberfidupt fanb er bas meifte Gefallen an ber Dichtfunft unb ibren ausgezeichnetern Werten, babet aber nahm er nicht blos Bieles bon ben großen Schriftftellern Roms und Griechenlanbs in fich auf, fonbern fcoptte duch eben fo fleifig aus Gottes Bort. worin et ben teinften Quell aller beilfamen Ertenninik erblicite. Buhl borgebildet bezog er, erft 15 Rabre alt, aber frube reif am Beifte, in bem unruhigen Arlegejahr 1547 bie Univerfität Leipzig, blieb jeboch nicht lange bort, "weil er bie Lelpziger Luft micht ertragen tonnte", fonbern begab fich balb nach Etinitatie bee Sabre 1549 auf bie Universität Erfurt, wo bamals Coban Beffe, ben Luther fur ben rex postarum et posta togius ertlärte, bie Liebe gur Dichtlunft trefflich ju weden verstanb.

Rachdem er im Sept. 1550 Bactalaurens in ber philosophischen Fakultät baselbst geworden war, berief zu Ende bestelsben Jahrs der Rath zu Mühlhausen den 18jährigen Jüngsling zum Amt eines Schulvorstehers an die Schule zu U. L. Frauen. Unter schwierigen Verhältnissen widmete er sich hier mit großer Innigkeit und Liebe den ihm anvertrauten Knaben; er psieste überhaupt noch im hohen Alter zu sagen, er liebe die kleinen Knaben nicht, als ein Mann seine Frau. Im J. 1552 legte er sedoch, der Plackereien, denen er ausgeseht war, milde, diese Schulstelle betreits wieder nieder und begab sich nach Ersutzuruck, um dort selbst wieder nieder und begab sich nach Ersutzuruck, um dort selbst wieder ein Schüler zu sehn. Als er dm 28. Jan. 1554 magister artium geworden war, erhielt er die Erlaudnis, Vorträge zu halten, in welchen er unter zahlreichem Besuch Anweisung zum Berseschen gab. Ans dieser Leit Kama

men benn auch feine erften bidterifden Berinde, beftebenb in fünfzig lateinischen Epigrammen und einigen lateinischen Oben auf die Auferstehung Refu Christi vom R. 1554: Im A. 1559 verbeiratbete er fich in Erfurt mit ber Tochter bet

bortigen Senators Johann Bobesobn, bie ihm im Ganzen fecte M6 barauf 13. Nan. 1562 bas unter feiner Kinber gebar: Mitwirtung entstanbene Ratheapmnafium ober Babagogium eröff-

net wurbe, erhielt er bie Stelle eines Conrectors und leitete nun auch nebenber eine Privatfdule fur Sunglinge, befonbert folde, bie fich jum Schulamt beranbilben laffen wollten. furchtbare Seuche, Die 1563 in Erfurt ausbrach und bis jum nachften Rabr nach und nach 4000 Ginwohner wegraffte, nothiete ibn, bei ber aulest eintretenben Auflösung ber Universität, fich in feine Baterftabt gurudzugieben. Er batte aber, wahrend bie Deis ften balbige, Mucht ergriffen, fo lang ale möglich mutbig Stanb gehalten und bei biefer Beranlaffung fein erftes geiftliches,

unterbellen zum Gemeinaut geworbenes Lieb gebichtet: "Bos Gott will ich nicht laffen". 2016 fich nun im R. 1565 bie aus ihrer Berfprengung wieber gufammengefunben batte. wurde er Decan ber philosophischen Fatultat und als folder berufen, bas alte Universitätsstatut ju erneuern. Das nachste Rahr brachte ihm bie hobe Ehre, bag ber bie Manner ber Wiffenschaft hochschähenbe Raifer Maximilian II., ben er mit einer herrlichen lateinischen Elegie gefeiert hatte, ihm auf bem Reichs tag au Augsburg ben Dichterlorbeer fammt allen bamit verbunbenen Rechten und Ehren querfannte. Muein biefe von Anbern begierig nachgesuchte Auszeichnung lebnte er, weil fie ibn in bobere Lebenstreife bineingezogen batte, in aller Beideibenbeit ab.

Eitelfeit und hoffart waren ihm ftets fremb und guwiber. Doch feines Bleibens in bem fillen, ihm lieb und werth geworbenen Erfurt follte nicht lange mehr fenn. Ein lateinisches Trauerge bicht, bas er 1570 auf ben Tob feiner Mutter, bie feinem finf Jahre zuvor vorangegangenen Bater in bie Ewigteit nachfolgte, gefertigt und fo abgefaßt hatte, bag er barin feine Eltern felig pries, weil fie im offenen Betenninif bes evangelischen Glaubens gestorben seben, auch mit freimuthigen Angriffen auf bie Irr thumer im Papstibum erklarte, er werbe fich von nun an ber

evangelischen Theologie wibmen und sein Bürgerrecht in ber evans gelischen Kirche nunmehr mit aller Entschiedenheit zur Geltung zu bringen trachten, zog ihm den glühendsten Haß der in Ersurt durch die Stellung zu Churmainz wieder gekräftigten katholischen Partei zu, daß sie "wie mit Mauerbrechern" auf ihn losarbeiteten, um ihn zu beseitigen, und die größten Schmähungen gegen seine Person losließen. So kam es, daß der Rath, zu schwach, ihn zu schüben, seine Abbankung von ihm verlangte und er nun von Ersurt, wo er 17 Jahre lang eine "herrliche Lehrzier" geswesen war, am 25. Aug. 1570, den Staub von seinen Füßen schüttelnd, scheiden und sich wieder in seine Vaterstadt zurückziehen munte.

Obgleich er nun in Muhlhausen anfangs ohne Ant und Einkommen war und sich als verheiratheter Mann mit Familie nur kummerlich burchbringen konnte, so schaute er boch ohne Klasgen und Sorgen voll Gottvertrauen in die Zukunft und sang hinauf zum Schutherrn in der Höhe:

Auf bich allein, bu trewer Gott, Set ich all mein Bertrawen. Ich weiß, bu hilfst aus aller Noth, Thus mich gar oft erfrewen, Benn Riemand ist bei mir gewiß, Denn bu allein, Herr Jesu Christ. Du wirst mich nicht verlassen.

Er legte fich nun mit allem Gifer auf bas beilige Stubium ber Theologie und suchte fich, obwohl er jest bereits 39 Jahre alt war, noch im Brebigen zu üben. Seine erfte Uebungepredigt bielt er unter aufmunternbem Beifall am Oftermontag 1571 Um 24. Sept. selbigen Jahrs noch übertrug ihm ber Bollftett. Rath einen Theil ber Unterweifung ber ftabtischen Jugend in ber Deutschorbensschule bei ber Blafiustirche und machte ihn bann am 9. Nov. jum Diaconus an ber Liebfrauenfirche, in ber er am Christfest feine Antrittspredigt bielt. Fünfzehn Jahre versah er mit treuem Sinne biefes Umt unter bem verbienten Superintenbenten Sebastian Starte, ber in bie evangelische Beiftlichkeit bes Rühlhauser Gebiets eine evangelifche Saltung und firchliche Orbnung ju bringen gewußt hatte und mit bem er auf's Freunds fcaftfichfte ftanb. In biefe rubige, friedliche Beit fallt auch feine Dauptthätigkeit als Dichter vieler lateinischer und beutscher Gebichte und Lieber (f. unten), Als Starke nun am 18. August 1586 ftarb, wählte ihn am 2. Nov. ber Rath als seinen Rachtolger auf ber Guperintenbententenkelle. Bei ber Aunde hie von ward bem sein Leben lang bescheibenen Diener seines Hexre so bange, wie ihm noch nie gewesen war; er konnte "var großer herzlicher Schwermüthigkeit" in drei Rächten nicht schlesen, und wenn er in der Lirche ein Gebet las, wollte ihm der Obem zu kurz werden; vor Zitche sin Gebet las, wollte ihm der Obem zu kurz werden; vor Zitche konnte er kaum stehen, so bange war ihm bei solcher Botschaft. Am 8. Nov. hielt er in der St. Blasinstirche seine Untrittspredigt über Phil. 3, 17. und begann sein bebeutungsvolles Amt im Slauben, mit großem Fleiß, Erns, Eiser und Gebet, wie er denn auch seine Ministerialakten mit dem Distichen ansseng:

Unicus actorum sit agendorumque magister ---Christus I in officio sic ago fructus ero,

Es lag ihm als Oberhirten fehr am Bergen, bag bie unter feiner Obhut ftebenben Birten ber Gemeinben eine murbige Sal-

tung in Amt und Leben an ben Tag kegten und fleißig forschten nach ber Wahrheit. Obwohl er ein Beförderer ber Concordiensformel und ein entschiedener Lutheraner war, mochte er boch die theologischen Streitigkeiten nicht leiden und suchte überall den Frieden zu erhalten. Es war ihm namentlich darum zu thun, daß die Hirten und Lehrer des Bolls nach 1 Cor. 1, 10. sest halten an einander in Einem Sinn und einerlei Meinung, weburch sie des Teufels Reich am gewissesten zerstören und einnehemen. Seinen lautern Friedenossung sprach er in den Worten aus:

Der Fried ift gut nach Gottes Bort, Conft ift er ärger als sin Morb. Denn wo man Fried ohn' Wahrheit hat, Da wird verloren Gottes Gnach, Die Seel gebracht in töhtlich's Leib, Da sey Gott für in Ewigkeit!

Seine Predigten in der Gemeinde hielt er mit großem Ernft. Als ihm deshalb der Rath einmal durch den Syndikus nebst and dern Punkten den schriftlichen Borhalt machte, "er predige nebst denen andern Herrn Geistlichen allzu heftig, mit wenig Trost, daß auch fast Jedermann darüber klagte", so gab er darauf die seste, eines Dieners am Marte Pattes würdige Antwort: "wem fre Pfarekinder, Obrigkelt und Unterthanen, nicht mehr notorio nbigten, so wollten wir auch nicht mehr so heftig strasen, wels be wir nach Gottes ernstem Befehl nicht aus Haß, sondern aus be gegen Jedermann thäten, bessen uns Gott selbst Zeugniß den solle. Es geschehe auch keine Predigt ohne Trost, für die ibußsertigen aber hätten wir keinen Trost." Dadei stand er t allzeit offenen Wächteraugen auf seiner Zionswarte und schrich ihalb gegen die im nachdarlichen Eichselbe immer mehr um 3 greisenden und auch in's Ersurter Gebiet sich erstreckenden ntriede der Jesusten eine scharfe Streitschrift unter dem Titel: Offenbarung der Jesusten. Wühlhausen. 1593." Um dieselbige it sang er auch das Lied:

Gott fieh und bei zu biefer Zeit, Da fich bie afte Schlang noch regt Und laßt nicht ab von ihrem Streit Biber bes Glaubens Einigfeit. Sen uns gnabig burch bein'n Sohn, Erhalt bie wahre Religion, Das einig Evangelion, Und feb gelobt in's himmels Thron.

Ueber fein frommes Leben und würdiges Berhalten beigt fein Amtegenoffe Mt. E. Gallus: "bervorftechend an biefem anne war eine Frommigkeit, welche Gatt wirklich aus feinem orte ertannt bat. Die gange von ihm geoffenbarte Lebre batte umfaßt und er war in ihr beruhigt, indem er ehrfurchtsvoll b ibr unterwarf, alle feine Entichliegungen und Sanblungen im iftlichen und burgerlichen Leben Gottes Willen und Wort gebik regierte und ben ichulbigen Geborfam leiftete, indem er oft n Bers wiederholte: ""Dein Wort ift meines Fuges Leuchte to ein Licht auf moinem Bege. "" Er war ein gar leutseliger ann, gegen feine Freunde voll Boblwollen und Treue, gegen rme voll Mitlett, gegen Beleibiger verfohnlich; fein Berg begte gen niemand haf, neib ober Uebelwollen, und wenn er auch nen förperlicher Schwäche, woran er öftere litt, leicht und nell erregbar war, fo verftanb er boch gar balb feine Gemuthewegung wieber zu beruhigen. Und wie er im gangen Leben rabe, offen und voll treuberziger Ginfalt war, fo bekannte er ich, fchriftlich und manblich rudfichtlich ber Lehre und bes Glaubens bas frei heraus, was seine Meinung war, mochte er auch barüber an seinem Bermögen und Rufe Gefahr laufen".

Bis an die Pforten bes Todes begleitete ihn die von ihm täglich mit der größten Borliebe unter allem Geschäftsbrang gespsiegte Dichtlunft, welche ihm von Jahr zu Jahr neue, köstliche Früchte bot. Mit dem 26. März 1598 ward er nämlich mitten in der Schredenszeit, da in Thüringen eine sürchterliche Seuche wüthete, der allein auf dem Gediet der Stadt Erfurt 19,000 Menschen erlagen, auf's Sterbelager gelegt, nachdem er noch am Tage Maria Bertündigung seine letzte Predigt gehalten hatte. Während dieser seiner letzten Krankheit trug er sich stets mit Bereitschafts: und Ewigkeitsgedanken und diese schrieb er dann aus in zahlreichen lateinischen und beutschen Bersen nieder; denn sein poetischer Brunnquell sloß auch unter den größten Leibesbeschwerden, also, daß kein Tag vergieng, an dem er nicht einige Berse dichtete. Etlichemal kamen ihm im Schlaf die Reimen: "Gott lieben und recht loben, — die Tugend schwimmet oben."

Dann verfaßte er sich felber noch feine Grabschrift mit ben Liebworten:

Sier lieg ich armes Burmlein, Serr Christe, seh mich an. Begehr ein armes Grüblein, Da ich mein Ruh mög han. Das wirst bu mir, herr, geben, Der bu für mich bein Leben Selbst haft in's Grab gelegt. Bist nicht barinnen blieben. Das hast du mich gelehrt, Daß ich's hab lernen gläuben. Darum werb ich hinfort Kriechen aus mei'm Grüblein Zur Zeit ber Maienblümlein, Die du mir schaffen wirst.

Am 31. März empfieng er im Beisenn aller seiner Collegen bas h. Abendmahl bes Herrn und that an sie eine herzliche Ermahnung, eine rechte driftliche, brüberliche Einigkeit zu halten und sich bieser Welt nicht gleich zu stellen. Des Tags barauf kamen bie Collegen ber Schule zu ihm, die er bann ernstlich bat, baß sie ja wollten ber Knaben in ber Schule wohl Acht haben, bieweil auch Gott in seinem Nath keinen größern Rathschluß gehalten, als wie die liebe Jugend möchte recht erzogen werden. Darauf hat er benn auch das Lieb gestellet, welches sein letzte gewesen, das er auf dieser Welt gesungen: "Gott ber Bater mit seinem Sohn". Einzelne Verse und Reime aber slossen noch aus seiner eblen gottliebenden Dichterseele bis zum letzten

Eag feines Lebens, bem 8. April 1598.\*) Erft in ben allers letten Stunben folog fich fein Dichtermund mit ben Schlugwors ten eines feiner christlichen Lieber:

Du tennft mein Seufgen, Berr Chrift. Umfonft bei bir mein Bunich nicht ift.

Rachts zwischen fleben und acht Uhr, ba man nun ben Tob berangieben fab und bie Seinen, bie vor feinem Bett beteten, ibm bie Spruche: "Also bat Gott bie Welt geliebt" 2c. und "bas Blut Refu Chrifti, bes Gobnes Gottes, macht uns rein von aller Sunbe" vorsprachen, fagte er felbft noch, obwohl gang matt, ben Spruch ber: "Das ift je gemiflich mabr und ein theuer werthes Bort , bag Chriftus Jesus gekommen ift in bie Belt , bie Gunber felig zu machen." Als barnach fein College Gallus ibn fragte, "ob er auf folches Betenntnig auch fterben wolle?" fo antwortete er: "ja! gar willig und gerne; es ist ja gewißlich mahr, wer an folche Worte glaubt, ber ift fo felig ale Baulus, als Betrus, die foldes geglaubt haben, und wir, die wir glauben, find alle felig und ich glaube auch Bergebung ber Gunben und bin gewiß felig," welches er etlichemal wieberholet; fprach auch ferner: "ich werbe nicht fterben, sonbern leben und bes Herrn Wert perfundigen." Und bas ift bann fein lettes Wort bes Glaubens gemefen, bas man von ihm gehöret. Drei Stunben barnach ift er in feinem 67. Jahre fanft und felig verschieben und aus biefer Trubfal in bie ewige Freube verfett worben. Sein Enbe war ein mabrhaft geiftliches Dichterende.

Noch heute hangt im Chor von St. Blasien sein Brust bilb. "Ein unerschütterlicher Gleichmuth," sagt bavon Thilo, ber es gessehen, "ein sinniges Gemuth, bas über Gott und Welt im Rlazren ist, ber Segen einer reichen Erfahrung in bewährtem Glausben und Gottseligkeit, bas ist ber Heiligenschein, ber bieses greise Dichterhaupt umgiebt."

Seine Gattin mit vier Kindern überlebte ihn. Die alteste Lochter, beren Pathin Regine Helbich, die erste Empfängerin seis nes Hauptliebs: "Bon Gott will ich nicht lassen" war, verheiras

<sup>\*)</sup> Nach ber Angabe bes Joachim a Burgt in ber Borrebe zu ben quadraginta odae catecheticae vom 4. Febr. 1599.

<sup>2 . 6 ,</sup> Rirdenlieb. II.

thete sich 1602 mit bem Prebiger und zweiten Amtsnachfolger ihres Baters, Benjamin Starke, und ihr Enkel, Lubwig Starke, ift ber bekannte Mühlhäuser Lieberbichter, in welchem bas Talent bes Urgroßpaters wieber auflebte.

Mle geiftlicher Lieberbichter ift Belmbolb mit feinem treubergigen, burch und burd driftlichen Dichtergemuth, bas fic mit völliger Andacht in bie Gegenstanbe vertiefte und babei bod in bochfter Ginfalt und teufder Rüchternbeit bes Cvangeliums fic an bes herrn Wort gebunben erachtete, einem Ric. Bermann, auf ben er ohne Zweifel bei feinem Dichten besonbers achtete, gunadit an bie Seite zu ftellen. Bie Ric. Bermann für feine armen und einfachen Berginappen, fo bichtete Beimbolb gunficht für bie auf gelehrten Schulen befindliche edangelische und befonbers theologische Rugend, aber auch, und bann in frifcherem Er aug und in freierer Weise, für bie Jugend überhaupt. auch wirklich ber vielfeitigfte, fruchtbarfte und glucklichfte Dich ter ber Soule, fo lange fie noch eine driftliche und evange lische war. Als folder bichtete er meift in ber lateinischen Sprace und nach bem Geschmad ber Zeit nicht ohne eine gewisse "Rier formlichteit". In biefen Schulliebern, burch welche er bie Sonle jugend Gott und feinem Worte recht nabe bringen wollte, baf fie in bemselben fruhe ichon lebe und webe, berricht naturgemäß ber belebrenbe Ton vor. Es find Monosticha ober Berames ter über ben Inhalt eines jeben einzelnen biblischen Rapitels (1574), Difticha zu ben sonntäglichen Evangelien und Spifteln, Dben über bie Schopfungswoche (Bebbomas 1579) und über eingelne Schöpfungewerte (1596), woburch er bie Jugenb gur frommen Naturbetrachtung im Licht ber b. Schrift anleiten wollte, Dben über Luthers Catechismus (1596), ben er mit besonberer Auch versificirte er 1575 bie gange Augeburgifche Tiefe erfafte. Confession "versibus elegiacis". Besonders zu erwähnen unter biefen Schulbichtungen, fofern barin auch mehrere beutfche, nachmale in firchliche Gefangbucher übergegangene Lieber fich finden, ift:

"Crepundia sacra ober christliche Liedlein. An St. Gregorii, ber Schwler Festag und sonsten au singen. Mit vier Stimmen zugericht. Mühlhausen. 1578." Mit einem Widmungsgedicht vom 20. Febr. 1577 und mit Konsthen von Joachim a Burgk, Joh. Eccard, und Joh. heermann. (2. Ausg. ebendas. 1589.)

In biefem febr beliebt geworbenen und oft aufgelegten Schulge-fangbuchlein finden fich neben 6 lateinischen auch 8 beutsche Ge-fange, von welchen fich verbreitet haben:

fange, von weichen sich verdreiter gaven:
"Herr Gott, bu großer Bater" — Kinderlied.
"Hört, ihr Eltern, Jesus spricht" \ — Mahnung an die ober in neuerer Fassung:
"Ihr Eltern, hört, was Christus spricht" \ Eltern.
Die 3. Mühlhäuser Ausgabe vom J. 1596 und eine vierte zu Erfart 1608 erschienen, enthalten neben 9 lateinischen 12 deutsche Belange.

Helmbold war aber auch Kirchen lieberbichter, und als

icher hat er meift in beutscher Sprache gebichtet, unb zwar vorerfdenb bibelgeschichtliche Lieber, um bas Bolt, bem bamale e Schulen und bie Bibeln noch febr fehlten, mit ben Grund: atfachen ber biblifden Befdichte befannt zu machen. itfalten feine Rirchenlieber auch nur Objectives, Thatfachliches, efcichtliches, indem fie bas, was Gemeinaut Aller war, betenm und berichten, verebren und preifen. Chriftus ift ibr Rern ab Stern, und ber Glaube an ihn ale ben Berrn ber Rirche. r feines Leibes Gliebern allein alles Beil barreicht, ift ber geeinfame Grund, bem fie alle entsproft find. Und babet ift Luther r allen Belmbolbe Borbilb gewefen. An ibn schlok er fich in enfo glaubensfraftigem, als finblich berglichem Ausbrud ber Geinten an, wobei aber freilich feine Sprache nicht fo vollemagig : als bie Luthers. Der gelehrte Lateiner fonnte von ben lateini= ben Wendungen nicht lostommen. Aber firchlich einfach ift fie eichwohl und fornig und gehaltvoll. Babrend Ringwalbt febr ortreich ift, liebt Belmbolb bie Rurge. Obgleich seine Lieber icht ohne manderlei Sprach:Barten und Ungefügigkeiten finb, fo ichnen fie fich boch vor vielen ihrer Zeit burch wohl getroffenes eitmak aus. Doch ift bie Splbenmeffung nicht ftreng burchgeibrt.

Belmbolb war es, ber burch seine beutschen Lieber ben fogeannten Refrain beim Rirchenliebe in Gebrauch gebracht bat. achbem Luther in ber Beife alterer lateinischer Symnen ober jequengen am Schluß einer Strophe ein Alleluja ober Ryrie eison angebracht und man bann fpater auch bie und ba, wie B. in bem 1554 auf einem Ginzelbrud erschienenen Lieb: Rommt ber, ihr lieben Schwesterlein" angefangen hatte, bie lette ertzeile einer Strophe ju wieberholen: fo verfah nun helmbolb 160

mit besondrer Borliebe in nicht wenigen feiner Lieber febe Strophe mit ben gleichen ein-, zwei- und manchmal auch mehr als zwei-Selbst in ber Mitte und am Schlug zeiligen Schluftworten. einer Stropbe ober an ihrem Anfang und Enbe brachte et folde gleichmäfige Worte an. Und biek that er, um bei bem bes Befens und Singens untunbigen Bolte, bas meift noch teine Befangbucher zur Benützung batte, baburch bie Moglichteit bes Ginftimmens in ben Gefang und bie Bebaltbarteit ber Sauptgeban: ten eines Liebes zu ermitteln.

Die wichtigsten in ben mannigfaltigsten Ausgaben zu Log getretenen Liebermerte, aus welchen fich beutsche Lieber in ben evangelischen Rirchengesang eingebürgert baben \*), finb folgenbe:

1. "Geiftliche Lieber, ben gottfeligen Chriften jugericht unb in Drud gegeben durch M. Lub. Selmboldum. Plalm 69. Miblibaufen, durch Andr. Hantsch. 1575. Mit einer Bibmung an die gottfürchtige Jungfrau Engel von Hagen. (2. unveränderte Ausg. Miblib. 1589.)

Bon ben hier sich findenden 60 Liebern, unter welchen er besor bers die über Pfalm 2. 27. 54. 64. 83. 91. Jer. 15. und Dan. 3. der wahrscheinlich im Eichsfeld wohnhaften Jungfrau zu Eroft und Aufrichtung bei den die evangelischen Gemeinden dieses Landthells in den 70ger Jahren mit äußerster Gesahr bedrohenden jesuitischen Umtrieben versaßt hatte, sind in klocklichen Gebrauch gekommen:

"Daß ich ein armer Gunber bin" -Beicht.

"Der Engel bringt mahren Bericht" — Beihnachtlieb. "Der heilig Geift vom himmel tam" — Bfingftlieb. "Ein Rind ift uns geboren, beg freuen wir"

nachtlieb. "Gen himmel fahrt ber herre Chrift" - himmel- fahrtlieb.

"herr Chrifte, thu mir geben" — Betlieb um ben Glauben an bas übervernunftige Gotteswort. "herr Gott, bu haft mir geben" — um ben rechten Brauch

bes Munbe. "36 freue mich ber großen Lieb" - Erofilieb von ber

Grniedrigung und Erhöhung Chrifti. "Ich, ich bin euer Eröfter" — Eroftlied über die Feinde ber Chriftenheit.

"3hr lieben Rinber, freuet euch" - Beihnachtlieb.

"Ich weiß, baß mein Erlöfer lebt, ob ich schon" — Siob 19, 25. Trofilied wider den Tod, genannt: "Epitaphium Berzog Johann Wilhelms von Sachsen. († 1573. Die Anfangsbuchstaben beuten auf seinen Ramen.)

<sup>\*)</sup> Diejenigen helmbolb'schen Lieber, welche heute noch in Thuringen gebrauchlich find und in bem neuen Thuringifchen Gefangbuch. Milbiban-fen. 1861. fteben, find bei ben oben namhaften Liebern mit \* bezeichnet.

"Run ift. es Zeit, ju fingen hell" — ein Freubenlieb von bem gebornen Immanuel. "Run laßt uns Alle mit freudigem Schalle" — ein beuticher hommus von ber Auferfichung Chrifti.

"Run lagt uns Gott, bem Berren" - Danflieb nach Gliens.

"Bon Gott will ich nicht lassen" — wahrer Ehriften Beggeleit. Für Regine helbich in Erfurt 1563 über Ksalm 73, 23. gebichtet und bereits 1563/64 auf einem Einzelblatt gebruckt als helmbolbs erstes beutsches Lieb.

"Bie lieblich und wie foone find ber Boten guge"
- vom h. Brebigtamt.
"Bu biefer öfterlichen Beit" - Ofterlieb.

"Ju vieser operitigen Beit" — Operlied. Auff driftliche Beime M. L. helmbolbi, lieblich zu singen und auff Instrumenten zu gebrauchen, applicitet und gemachet durch Joach imum a Burt, Symphonisten zu Mühlhausen. Ersurdt bei Georg Baumann. 1578." Wit einer Bibmung an herzog Friedrich Wilhelm zu Sachsen vom La Andrea 1574.

Bon ben 8 hier neu fich porfindenden Liebern tam blos in firce-

lichen Gebrauch:

"Der hobe himmel jauchzen foll". "Dreißig geiftliche Lieber auf bie Fest burch's 3ahr, auch fon-Wrettig geistlichen Berfammlungen und Eeremonien zuru, auch jons-fen bei driftlichen Berfammlungen und Ceremonien zur Lebung ber Gottfeligkeit mit vier Stimmen lieblicher Art, auf besonbers von M. Lub. Helmbolbum verordnete Textus zusamengestellt und aus-gangen von Joa. a Burgk. Mühlhausen, bei Andr. Hanhsch. 1585. Mit einer Borrebe vom 21. März 1585. (2. Ausg. eben-

bafelbft 1594.)

Bon ben neben manchen bereits in Rr. 1. unb 2. enthaltenen neu hier mitgetheilten Liebern tamen in firchlichen Gebrauch:

"Der heiland hoch erhoben" — Pfingsteft. "Der heiland ift erhöhet" — himmelfahrtefest. "Der heiligen Dreifaltigkeit" — Erinitatissest. "Du lieber herre Zesu Christ" — vom Amt ber Pre-

diger. "Gin Stern im Morgenland erfcheint" - Gpibha:

nienfeft.

"Es fteh'n vor Gottes Throne" - Dichaelisfeft.

"Berr Gott, erhalt une für und für bie ichlechte Catechismuslehr" - bei ber Rinberlehr bes Catechismi. "Wir haben Gottes Bort gehört" - vom b. Abend=

mahl. "Bom b. Cheftanbe.

mayl.

Bom h. Ehestande. Biertig Lieblein in warhastige, tröstliche, freubenzeiche, denkourdige Reime aus göttlicher Wahrheit, von M.

Lud. Helmboldo gesasset und mit vier Stimmen, welche gang lieblicher Art zu singen, auch auf Instrumenten zu gebrauchen, abgesaßt
von Joach. a Burgt, Symphoneta Mulhusino. Mühlhausen.

1583. (2. Ausg. "zum andernmal gebrucket" ebendas. 1595.)
In diesem aus Helmbolds kirchlicher Selsson erwachsenen
Werke sinden sich durchaus gelegentliche Societischickte, die er in

Werke finden sich burchaus gelegentliche hochzeitgebichte, die er in ber lebensfrischen Beise eines Matthesius zwischen den Jahren 1574 und 1582 gedichtet hat. Drei berfelben kamen in kirchlichen Ge-

brauch, insbefonbere: "Rein größere Lieb auff Erben".

. . . Woitere Belmbolbifde Liebermerte, and welchen jeboch fein Lieb in tirdliden Gebraud tam. flub:

ekanbe. Einunbvierzig in warhafftige, tröftliche Libri secundt, Mühlhaufen. 1596." Wit einer Borrebe Bom b. Cheftanbe. u. j. w.

pom 12. März 1596. Die hier befindlichen casuellen hochzeitgebichte entstammen ben Jahren 1583—1505.

"Newe, driftliche Lieber auff die jehige betrühte Zeit, da burch Gottes Berhängnis nicht allein der Padft und Adrie, sandern auch die höllischen Geifter leidhastig unter den Menschen him und wieder toben. Zu christlicher Warnung und Bermahnung gerichtet durch M. Lud. helmbolden. Ersurdt, dei Georg Baumaun, 1595."
"Ein new christlich Vermantled aus dem dritten Gebot zu unverzestliche

Sepligung bes Feperiage: "Last fingen bom britten Gewot". Mubl. baufen. 1576." — auf einem Einzelbrud.

Nad feinem Tobe erfdienen folgenbe Sammlingen theils bereits zu feinen Lebzeiten gebrucker, theils zubor noch nie im Drud ausgegangener Lieber, von welchen aber gleichfalls teines in firchlichen Bebrauch tam:

"Bierzig teutsche Lieblein M. Lub. Helmbbles aus schönen trößlichen Terten ber h. Schrift, artlich und klebkich zu fingen und auf allerlei Instrument ber Musica zu spielen, in vier Stimmen abge sehet. Die ersten 22 durch Joachim a Burd, die letzten 18 durch Joh. Eccard. Aussis newe zusamengebruckt.") Mudlhausen, bei Andr. Janksch. 1599."

nnor. Dansig. 1999."

Reben meist bereits zu helmbolds Lebzeiten gebruckten Liebern sinden sich bier einige neue, z. B. 9 Ehestandslieber.
"Schöne geiftliche Lieber über alle Erangelia auff jede Fest und Sonntage durch's gante Jahr zur christichen Lehre, Eroft, Bermahnung und Berwarnung gerichtet von bem herrn Magister Lub. helmboldo. Jeho zum ersten gedruck. Ersurdt, bei Mart. Wittel. 1615."

Diese von Helmbolds Eidam, dem Diaconus M. Benjamin Starte.

feit 1606 beffen Amtenachfolger, beforgte Sammlung enthalt 202 juvor noch nie gebrudt gewefene, von helmbolb "in ben letten Jahren feines Prebigtamtes" jur bauslichen Erbauung gebichtete, eine reiche Ralle driftlicher Gebanten enthaltenbe Lieber. "Das ander Theil ber geiftlichen Lieber M. Lub. Helmbolbi auf

etliche Bfalment nub anbre Sprilde und Alftorien ber b. Schrift, auch vornehme Stude ber driftlichen Lehre zu Eroft, Bermahnung und Barnung gerichtet. Erfurbt, bei Martin Bittel. 1615."
Eine gleichfalls von Starte beforgte Sammlung von 45 Lebern,

unter welchen 29 fcon früher gebrudte und 16 von Selmboth in feiner Sterbenszeit gebichtete Lieber fich befinben. Bon ben leptern find gu nennen:

"Abe, bu unselige Welt" — "herr Gott, Bater, Gobn und b. Geift" — "Gott Bater mit seinem Cobn" — "hter lieg ich armes Barmlein" \*\*) (f. oben.)

<sup>\*)</sup> Diefe Compositionen fanben fich alfo bereits in frubern befonbern Ausgaben. Dohl zu unterscheiben von ben Liebern gleichen Anfange in

Solchen reichen Schat beutscher Dichtungen hat Helms bolb noch hinterlassen, also, daß seine letten Worte recht wahr geworden sind: "ich werde nicht sterben, sondern leben und des Herrn Wert verkündigen". Denn das thut er jest noch durch seine Lieber, von welchen die Mühlhäuser G.G. die zu dem von 1761 nicht weniger als 41 in kirchlichen Gebrauch gebracht haben und selbst das von 1861 noch 16 enthält.

So hatten fich aber auch noch nicht weniger als 300 lateisnische Oben in Helmbolds Rachlaß gefunden, die er als Conrector am Augustinerkloster zu Erfurt "gleich anstatt einer lateinisschen Postille" geschrieben hatte, die aber nicht zum Druck kamen. Reben ber beutschen Lieberdichtung hatte er sich nämlich auch noch, nachdem er in den Kirchendienst übergetreten war, mit der lateisnischen Lieberdichtung beschäftigt, wie er benn auch 1584 eine Sammlung von 142 lat. Oben herausgab unter dem Titel: "Liber piarum meditationum in eam dominicae passionis partem, qua transitus Christi ex urde Solyma in montem oliveti describitur. Mulh. 1584."

Seine Hauptthätigkeit als lateinischer Lieberbichter fällt aber in die Zeit seiner Lehrwirksamkeit in Ersurt. Dort erschien von ihm 1557 Odarum libor unus und 1559 odarum libor socundus. Nachdem er davon 1568 dem Joachim a Burgk 20 Oben zur Ausschmückung mit Welodien und Tonsähen überzgeben hatte, erschienen 1572: "XX odae sacrae" und 1578 ein zweites Buch solcher Oben mit reichen vierstimmigen Tonsähen geschmilkt. Beide Bücher aber erschienen bann, 40 Oben enthalztend, in Eine Sammlung vereinigt unter dem Titel:

,,Odae sacrae Lud. Helmboldi suavibus harmoniis ad Italicam Villanescarum nunquam in Germania linguae latinae antea accomodatarum ornatae. Mulhus. typ. Andr. Hantzschii. 1587." ([pä:tere Ausg. Mulhus. typ. Joh. Stangli. 1626.)

Delmbolb hat so in Muhlhausen auf lange hinaus nicht nur einen regen Sinn für bie Dichtfunft geweckt, sonbern auch eine reiche nufitalische Bilbung verbreitet. Durch ihn angeregt, schufen bie beiben Milhibaufer Tonmeister Johann Eccard unb sein Gevatter, ber Cantor und Organist an St. Blasien Joachim

Thomas hartmanns Chriftenfoilb. 1604. (f. S. 227) und Mollers Manualo. 1596.

Müller (Molitor) aus Burgt im Magbeburgischen, besthalb Joa: ch im a Burd genannt, herrliche musitalische Darftellungen seis ner kateinischen und beutschen Dichtungen, wie auch Joh. Steuers lein aus Schmalkalben, nachmaliger Stadtschultheiß zu Meinum: gen 1575: "XXI geistliche Lieber der gottseligen Christen; zugegericht durch M. Helmboldum" mit vier Stimmen componirt zu Tag treten ließ. In würdiger Weise klangen dann auch lange noch die von Helmbold angeschlagenen Töne im Singen und Dichten durch Johann Rubolph Ahle sammt Bockerobt, Burmeister, Ludwig Starke und durch Johann Georg Ahle und Georg Reumark sort.

Meliffander ober Bienemann, \*) Dr. Cafpar, wurbe 3. Jan. 1540 ju Rurnberg geboren, wo fein Bater, Conrab Bienemann, ale ehrfamer Burger lebte. Rachbem er unter Came rarius auten Grund in ben Biffenichaften gelegt batte und nun bie Universität Jena bezog, empfahl ibn biefer an Mufaus und Macius, beren eifriger Schuler er bann auch mar. Darnach be fucte er auch noch bie Universität Tubingen. um Martin Crufius und Nic. Gallus zu horen und neben ber Theologie bie Sprachen, insbesonbere bie griechische Sprache zu erlernen. hierauf vermanbte er benn auch folden fonberlichen fleif, baf ibn Rais fer Maximilian II. mit einer Gefanbtichaft als Dollmeticher nach Griechenland ichiden tonnte. Rach feiner Rudtehr murbe er anfangs Brofeffor in Lauingen, bann 26t ju Bahr und Generals Superintenbent von Pfalg-Neuburg. 216 jeboch bie fonergistifden Streitigkeiten entbrannten, hatte er fcwere Berfolgungen und gulett bie Bertreibung von feiner Stelle zu erleiben. \*\*)

Er begab fich nun nach bem ihm lieb geworbenen Jena, wo er 11. Mai 1571 in Gegenwart bes Herzogs Johann Wilhelm von Sachsen-Weimar und seiner Gemahlin, Dorothea Susanna,

bes Secretairs Chriftian Schlegel.)

\*\*) Hierüber außert er sich naber in ber Wibmung seines "Troftbuchlein in hohen geiftlichen Ansechtungen und schwermuthiger Traurigkeit. Zena. 1673."

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Heinr. Ader, Rector in Rubolftabt (fein Urenkel), Bersuch zur sufficienten Nachricht von Dr. C. Melissanders Leben. Rubolft. 1717. 1718. (auch abgebruckt in bem von Ader 1719 neu aufgelegten "Gheblichlein" Melissanders und vermehrt mit Anmerkungen bes Secretairs Christian Schlegel.)

unter bem Borfit bes Dr. Wigand bie theologische Doctormurbe erhielt. Balb barnach berief ibn ber Bergog ale Sofmeifter ober Braceptor bes Erbpringen Friehrich Wilhelm , nachmaligen Chur-Abministrators, an feinen Sof nach Beimar. Diefem Amte war er zwei Jahre lang mit aller Treue vorgestanden, als fein Gonner, ber Bergog, 1573 ftarb. Diefer batte aber noch por feinem Sterben in feinem Teftament ausbrudlich erklart, er habe "an feiner Disciplin ein fonber gnabiges Bergnugen gehabt und lege barum feinen Gobnen vaterlich auf, baf fie ibn einst mit guten Diensten versorgen möchten." Raum batte jeboch ber Churfürft August von Sachsen bei ber Minberiabrigfeit bes Erbprins sen bie vormunbicaftliche Regierung angetreten, fo murbe Delif: fanber bei ben folimmen Ginwirkungen, welche bamale bie calvinistische Sofpartei auf benselben übte, sammt bem Superintenbenten Rofinus von Weimar und vielen anbern treuen lutherischen Bredigern als "Alacianer" bon feiner Stelle bertrieben. ein Fußfall, ben bie berwittwete herzogin Dorothea Sufanna feinetwegen beim Churfürften that, tonnte bas Unglud von feinem Saupt nicht abwenben.

Nachbem er hierauf längere Zeit in ber Berbannung gelebt, erhielt er burch bie Berwendung des Kanzlers Gerstenberger 2. Ott. 1578 einen Ruf als Pfarrer und Generalsuperintendent nach Altenburg, wo er dann auch bereits 11. Ott. sein Amt antrat und 13 Jahre lang mit Wort und Schrift im Segen wirkte. Er war es, der dort die für den Unterricht der Jugend und die hristliche Bildung des Bolles sehr heilsamen Catechismus: Examina einführte. Sein Wahlspruch, den er dei jeder Unterzzeichnung seines Namens mittelst der drei Buchstaden "M. E. B." beizuschreiben psiegte, war: Mortuus, en vivo, d. i. ich war todt, und siehe! ich din lebendig (Offend. 1, 18.). Und zur täglichen Gebetsübung hatte er sich das Reimgebetlein aufzgesett:

Ach Jesu Chrift, mein Gott und Herr, Erhalt mich nur bei reiner Lehr, All' Sowärmerei weit von uns kehr, Glaub, Lieb und Hoffnung mir vermehr. Juleht ein felig's End bescher. Das ift allzeit mein höchst Begehr. Ach Gott! mich biefer Bitt gewähr. Er beschloß seinen Glaubenstauf 121 Gept. 1591 mit hinterlassung einer Bittwe, Margaretha, geb. Wet, einer Tochter und eines Sohnes, Johann, Pastors in Aue, nachmals in Benigen-Jena. M. Jatob Slein hielt ihm in der Brübertirche die Leichenpredigt über Jesaj. 57, 1. 2. In der Bartholomäustirche befindet sich noch auf einer messingenen Tasel seine Grabschrift.

Seine burchaus casuellen und personlichen Lieber, eilf an ber Bahl, finden fich, mit seiner Ramenschiffer D. C. M. verssehen, in solgenden von ihm während seines Altendurger Ausenthalts in Oruck gegebenen Schriften:

1. Betbüchfein und driftlicher Unterricht von der Beicht, Absolution und Abendmabl des herrn. Für andächtige Communifanten, sonderlich die driftliche Jugend zur Anleitung, wie sie sich zur Beicht und würdigem Empfang des herrn Abendmahle bereiten sollten. Zeipzig, bei Joh. Bever. 1582." Wit einer Widmung vom 3. Jan. 1582 an die herzoge Friedrich Wilhelm, seinen frühern Zögling, nud Johann von Sachsen, so wie an deren Schwester, Prinzessum Marie. In diesem von ihm selbst so genannten größern Betbüchlein,") das et nach der Borrede zu einem von ihm 1586 herausgegebenen Extract oder kleinern Beicht: und Betbüchlein im Manuscribt bereits "vor fünszehn Jahren", asso 1571 "fürnemlich seiner damals beschich einen abelichen und driftlichen Jugend, zusoberst aber herrn Riebrich Wilhelm, herzog zu Sachsen", bessen kräceptor er gewesen, "zum Besten zusamengetragen" und nun erst 1582 auf Aussorderung "driftlicher, auch gelehrter und hohes Standes Kersonen" in Drud

<sup>&</sup>quot;) Schon im J. 1583 gab er basselbe auf die Bitte, daß er's "katzer einziehen und zu bequemerem Gebrauch auch in kleinerem modo drucken lassen wollte", in einem Extract als "ein kleines Beicht = und Betbüchlein" heraus mit einer Widmung vom 13. Okt. 1583 an die Braut seines nun zur Regierung gelangten stühren Zöglings, Herzogs Friedrich Wilhelm, Gophie, Tochter des Herzogs Christoph von Württemberg. Hier sind die 3 oben zuerst ausgezählten Lieder nehn vollen Gebeten weggelassen. Im J. 1586 sodann gab er das Bücklein "aussi's new übersehen und noch enger eingezogen" als einen "Auszug" mit einer Widmung von 1586 an die Herzogin Wittwe, Dorochea Susanna, heraus. Diese Widmung mit der Angabe "vor 15 Jahren" sindet sich einer Leidziger Ausgabe von 1606 vorgedruckt, welche auf der Stuttgarter Bibliothel vorhanden ist. Augleich aber gab er auch 1586 mit einer Widmung an die Herzogin Wittwe vom 30. Juli 1586, worin die Angabe "vor 13 Jahren" sich sieder vom 30. Juli 1586, worin die Angabe "vor 13 Jahren" sich stutte vom 30. Juli 1586, worin die Angabe "vor 13 Jahren" sich stutte vom 30. Juli 1586, worin die Angabe "vor 13 Jahren" sich stutten zustgade heraus unter dem Litel: "Beicht und Betbüchlein sir hristl. Communitauten mit vorhergehenden Unterricht von der Beich, Absolution und Abendwahl bes herrn". Bon diesen erschienen dan sehlech aber der der Druckseller die ber, das bei dem Liede: "Hert, wie du will" die Jahrszahl 1584 statt 1574 steht. Meue Lieder Nelisianders gescht teine dieser spetern Aussache tene dieser spetern aussache einmal 1689 in Rürnberg zu Lag mit warm empfehlender Borrede Evereleins.

gegeben hatte, "baß es ber Kirchen Gottes öffentlich mitgetheilt werbe", finben fich neben mehreren Liebern von Selnecrer und P. Eber folgenbe mit seinem Namen "C. Melissanber" bezeichnete Richer .

"Herr, leite mich nach beinem Wort" — Symbolum und tägliches Gebet bes herzogs Johann von Sachsen. 1574. "Herr, wie du willt, so schid's mit mir" — Reimspruch und tägliches Gebet der Fürstin Maria. 1574.

"D treuer Gott unb Bater mein" - Symbolum unb tag-

lides Gebet bes herzogs Friedrich Bilhelm von Sachfen. 1582. "Bir rufen zu bir, lieber herr" — über ein voranstehens bes Gebet bes Ric. Gallus, Professors in Tlibingen, seines alten Lebrers.

alten Lehrers.
Auch ein bentwürdiges Gebet in Prosa sindet sich hier eingesschaftet, ein Gebet, das Mellisanber der Mutter seines Jöglings, ber Herzogin Dorothea Susanna, 1575 als driftliches Glaubensbekenntnis verfaßt und schon 1577 zu Regensburg in Orud gegeben hatte als ein "Gebet der chriftlichen Kirche wider die Zwingsliche und Cal"vinische Sakramentsschwärmerei. Bur Bekenntniß gestellet von C.
"Melissander. Psalm 80."
"Ehristliches Ehebüchlein sir mannbare Gesellen und Jungfrawen

eyeinitages & gebu aftern fur mannbate Gefeuten und Jungframen und ingemein für alle derfelliche Eheleute. Mit allerlei baju gehören-ben hriftlichen Ehegebeten. Leidzig, bei Joh. Beher. 1588." (2. Ausg. 1594. Dritte 1608, Neu aufgelegt von seinem Urenkel Rec-tor Joh. Ader in Rubolstadt. 1719.)

In biefem aus Beranlassung ber 28. Juni 1586 stattgehabten Berehelichung seiner einzigen Tochter Rosina mit Apotheter Mich. Verezelichung seiner einzigen Lochter Rosina mit Aportere Mich. Beneder auf dem Marienberg verfaßten und 13. Okt. 1587 den sticht. lichen Geschwistern Johann und Maria von Sachsen gewihmeten Bücklein sindet sich neben drei ganz speziellen Hochzeit und Brauts Gedichten für das Beilager des Herzogs Friedrich Wilhelm mit Sophie, Krinzessin von Württemberg, am Schluß des Ganzen die fiebenzeilige Stropbe:

"Ach (herr) Belu Chrift, mein Gott und herr" - ein tägliches Gebet (ben fpatern Ausgaben bes Beicht : und Bet-

raginges Gebet (den spatern Ausgaben des Beicht : und Bet-büchleins vorangesett). Ein Exemplar dieses Chebüchleins grub 3. April 1649 der Todtengräber zu Altendurg aus einem Grabe noch ganz unversehrt hetaus, während der Körper, welcher vor 15 Jahren in dieses Grab gelegt worden war, ganz verwest gewesen ist die auf die rechte Hand, welche, obwohl verdorret, aber unverweset das Büchlein hielt. Es wurde darum in der Safristel der Stadtsirche zu St. Peter und

Paul zum Anbenten verwahret.
"Chriftliche Reimgebete vnb Symbola -- berer burchlauchtigen vnb hochgebornen Fürsten vnb Fürstinnen Herrn Johann Wilhelms, Frawen Dorothea Susannen, bero Gemahlin und Friedrich Wilhelm,

Johannsen und Frewlein Maria, beren fürftlichen Kinber, gesang-weise ausgesetzt. Erfurt. 1589."
Dier finben fich 6 Lieber Melissanbers, von benen 3 bereits im Beichte und Betblicklein gedruct erschienen waren, wie 3. B.: "herr wie bu willt", 3 aber neu finb, ") namlich :

<sup>\*)</sup> Diefelben find auch mitgetheilt in bem "Manual ober Sanbbuch-in fürfilicher Berfonen. Bufamengetragen durch Bernhard heupolb on Gunbelfingen. Bafel. 1620."

### 252 Dritte Periobe. Abicon. H. 3. 1560-1618. Die Inth. Rirche.

"Ich weiß, baß mein Erlofer lebt, was wiberftrebt" — 1573. Auf bas Symbolum ber herzogin Bittme Dorothea Sufanna von Sachen.

"Oherr, erhalt mich bei bei'm Bort" — 1574. Auf bas Symbolum bes herzogs Friedrich Wilhelm bon Sachlen. "Oherr, regier mich burch bein Bort, bieweil" — auf bas Symbolum bes herzogs Johann Wilhelm von Sachsen.

Schneegaß, \*) M. Cpriacus, murbe 5. Oft. 1546 geboren Im Blid auf feine Rinbheit, bie in au Buffleben bei Gotba. eine für Thuringen besonbere brangfalevolle Zeit fiel. tonnte er bem herrn banten, als "ber viel Unglud abgewandt". wiffenschaftliche Borbilbung erhielt er in ber Schule gu Botha burch Cpriacus Linbemann, einen Meffen Luthers, ber lateinische homnen bichtete und es trefflich verftanb, in feinen Schulern bie Dichtergabe zu weden. Dann bezog er bie neugestiftete Lanbes: Universität Rena, in ber bamale Biganb, Mufaus, Deshufius, Rirchner und feit 1565 auch Selneccer ale Lehrer geftanben finb. Nach vollenbeten Studien scheint er einige Zeit an Schulen an: 3m 3. 1573 aber murbe er Bfarrer gestellt gemesen zu fenn. an ber St. Blafiustirche in bem Stabtden Friebrichroba bei Reinbarbebrunn im Thuringer Walbe, brei Stunben von Gotha gelegen, und hatte hier zugleich auch bie Stelle eines Abjuntten ber Superintenbentur Beimar zu beforgen. unterzeichnete er 1579 bie Concordienformel. Er verbeiratbete fich mit Dorothea, einer Tochter feines alten Lehrers Linbemann, bie ihm zehn Kinder gebar, von welchen ihn 5 Töchter, beren eine fich fpater mit seinem Amtonachfolger Johann Salzmann verebelichte, überlebten. Me Grognichte Luthere und Enkelin bes Kriebrich Myconius brachte fie ibm ihres Baters Bibliothet mit werthvollen Briefen Luthers, Melanchthons und andrer reformatorifcher Manner an Myconius gu, welche er bernach 1592 und 1593 in Drud aab. In Die Lebr-Streitigleiten feiner Reit liek

<sup>\*)</sup> Duellen: Des Wl. M. Cyr. Schneegaß geistliche Lieber und Pfalmen. Reue Ausgabe von F. Ch. Fulba, Wl. Superintenbent in Halle. Im Edarbishause bei Edarbisberge. 1855. (besorgt burch ben Sohn hermann Fulba, Baftor in Drommenbors). — Cyr. Schneegaß, von Wilhelm Thilo, Seminarbirector in Berlin — in ber beutschen Zeitschrift für christ. Wissenschaft und Leben. Herausg. von Lic. Schneiber. Berlin. 1857. Nr. 34. 35. — Nachträgliches über C. Schneegaß von R. Barmann, ebenbaselbst. 1857. Nr. 44. S. 353 f.

er sich nicht verstechten, sondern lebte als treuer Hirte ganz nur seiner Gemeinde, in beren Schülern er das Wort Gottes und die eble Musica psiegte und mit beren einzelnen Gliebern er in verstrauter seelsorgerlicher Berbindung zu stehen eifrig bestissen war, indem er Freud und Leid derselben mit Liebern, die er für sie dichtete, begleitete. Auf dem nahe bei Friedrichtoda gelegenen Berg, "die Schauenburg" (Schaumburg) genannt, hat er, wie er selbst besennt, "gar oft sein Sängeramt geführt". Und bessen war er auch noch im Anschauen des Todes eingedent. Als er nämlich die Ausschlung seiner durch mancherlei gefährliche Krantzbeitsstürme schon seit 1591 sehr gebrechlich gewordenen Leibesz bütte nahe sühlte, versasste er sich noch solgende Grabschrift:

,,Te didici, docui, te sum confessus, Jesu, Donec in hoc fragili corpore vita fuit. Nunc a corporea bene tandem mole solutus Te nunc in supera spiritus arce canit.

Er starb wenige Tage, nachdem er sein 51. Lebensjahr vollsendet hatte, am 23. Ott. 1597. Das Jahr zuvor hatte er sich an seinem Geburtstage bas Lieb gedichtet: "Gott Bater, in bes himmels Thron". Sein Wahlspruch war: "Christus, ber Herr, mein Schilb und Lohn".

Bon seinen Dichtungen sind im Ganzen 73 Lieber im Drud erschienen, welche aus einem von Gottes Wort erfüllten und in der Gottesgnade fröhlichen Herzen gestossen sind. Sie sind von ihm für seine schlichte Landgemeinde in faßlicher und acht volksthumlicher Weise gedichtet und hauptsächlich zur Weihe und Berherrlichung der Festage des Kirchenjahrs, insbesondere des Weihnachts: und Neujahrsfestes bestimmt. Am meisten geslang ihm die Umdichtung der Pfalmen, worin er Selneccer, Helmsbold und Corn. Beder übertrifft.

Seine Lieber erschienen, obwohl "zu unterschiebenen Zeiten gemacht", erst in ben letten zwei Jahren seines Lebens in folgens ben Sammlungen gebruckt:

<sup>1. &</sup>quot;XV Psalmi graduum, b. i. bie XV Lieber im höhern Chor (Pf. 120—134.) Sampt anbern zweien Pfalmen (Pfalm 82. vnb. 85.) vnb sonft breien Liebern. Rheim vnb Gesangweise burch M. Cyr. Schneegaß versasset und mit vier Stimmen funft vnb lieblicher Art, in mancherlei modls abgesehet burch Joachim a Burc, Musicum Mulbufinum.

Den herrn ich allzeit loben wiel Rit herzem, Mund vnd Septenspiel: Die Welt mag immer spotten hin, Zu Gottes Lob sieht all mein Ginn. Erfurt, burch Georg Bawmann. 1595." Mit einer vom 14. Aug.

1594 batirten Bibmung an ben Amteschöffer Forfter in Reicarts hrung.

Bon biesen 20 Liebern, unter welchen die Psalmenumbichtungen aus Predigten erwachsen find, die er 1588 und 1589 über die betreffenben Psalmen gehalten hatte, tamen in kirchlichen Gebrauch: "Gib Fried, o frommer, treuer Gott" — ein chriftlich Ge

fang um Friede wiber ben Turten (eines ber brei ben Bfalm: liebern noch beigefügten Lieber).

"berr, ber bu vormale große Gnab" - Bfalm 8 "36 feb mich auf ben Bergen um" - Bfalm 121. Vsalm 85.

2. "Beibnach'te: unb Reujahre: Befang. Etfurt, bei G. Banmann. 1595."

Bon ben hier mitgetheilten 9 Gefangen fanben firchliche Bet-

breitung:
"Das liebe neue Jahr geht an".
"Das neugeborne Linbelein, bas herzeliebe Zesulein"

"herr Gott, Bater, wir preisen bich". "Lieber Gott, wöllft uns Fried und Freube geben" — nach bem lat. Lieb bes Stigelius: "Da Deus laetne bona."

3. "Geiftliche Lieber und Pfalmen, für einsellige, fromme herzen gugerichtet. Pfalm 92. Erfurt, bei Baumann. 1597." Mit einem Wibmung vom Neujahrstag 1597, als Neujahrsgruß an mehren gottessürchtige Jungfrauen und seine vier Töchter zu ihrer Nebung in ber Gottseligkeit.

in ber Gottfeligkeit.

Bon biesem saft ganz abhanden gekommenen Buche hatte sich bei bem 1854 zu halle verstorbenen Superintendenten Fürchtegott Christian Fulda, dem bekannten Humnologen, dassenige Exemplar noch erhalten, welches Schneegaß mit eigenhändig angedrachten Correcturen einst als "exemplar correctums" dem Leipziger Cantor Schlössius zum Geschneit gemacht hatte. Es enthält 72 Lieder, und unter diesen neben den bereits in Nr. 1. und 2. im Druck erschienen 29 Liedern 43 neue Lieder, theils Bets und Danksieder, theils Psalmumdichtungen,") 17 an der Jahl, worunter namentlich auch die 7 Bußpsalmen. Kirchliche Berbreitung sanden:

"Ach herr, mich armem Sünder" — ber 1. Bußpsalm.

Psalm 6 (fälschich dem hermann Schein zugeschrieben).

"Der wahre Gott und herre" — Psalm 23.

"Gerechter Gott, uns liegt im Sinn" — bei Pestgesahr.

Der 3. Bußpsalm. Psalm 38.

"Herr Gott, bei gutem Frieden" — Psalm 67.

"herr Gott, bei gutem Frieben" - Pfalm 67.

<sup>\*)</sup> Eine berselben über Pfalm 101: "Gott selbst im Rath und im Gericht" hat er nebst einer andern über Pfalm 82: "Bon milber hand und ernstem Recht", die in Rr. 1. zuerst erscheint, später einer Predigt angehangt, die unter bem Litel im Drud erschien: "Christ. und einstlige Predigt vom Gericht-Amt, barin die Obrigfeit, besonders aber Richte und Schalben if bestehen ihres Amten beweißt eribnant merben Mokasten in ter und Schöpfien, ihres Amtes treulich erfinnert werben. Gehalten priebricheroba über 2 Chron. 19. Schmaltalben. 1589."

"Berr Chrift, bu Beiland aller Belt" — Lobgesang. "Jesu, wollst une weisen" — von ben 3 h. Stanben (irrthumlich Joh. Linbemann jugefdrieben).

. "Bweb und Zwantig driftliche vierftimmige Bets und Eroft: Gejang lei n in jetiger färlicher Zeit, sonderlich wohl zu Erbseinb, den Kürken, in Kirchen, Schulen vnd Häusern wohl zu gebrauchen. Busamengetragen durch M. Chr. Schneegaß. Ersurt, bei G. Bausmann. 1597." Mit einer Borrede vom 1. Sept. 1597 an die beiden

Bfarrer Steinbrud ju Großfahner unb Gerftett. Pfarrer Steinbrud zu Groffahner und Gerstett.

Unter den 22 Liedern dieser Sammlung mit Tonsähen von Joahim a Burgt, Steuerlein, A. Gumpelzheimer, Dav. Palladius, Dav.
Thusius, Gallus Drester, Johannes Joseph und Orlando di Lasso
finden sich neben 14 Liedern von Luther, Jonas, helmbold und Tav.
Gunther blos 8 Lieder von Schneegaß, die überdieß alle schen in
ben frühern Sammlungen erschienen waren die auf das hier erstmals erschienende Lied, dessen erster Bers aber bereits als Text einer
breistimmigen Composition des Adam Gumpelzheimer in bessen neuen

teutschen geifil. Liebern. Augeb. 1591." gebrudt erschienen mar. "D Reju Chrift, bu Giegesmann".

Reben biefen 73 Liebern hat Schneegaß auch noch ju bem nonymen Liebe: "Wer hat Gott vertraut, bat wohl gebaut" bie fingelftrophe bingu gebichtet: "Wenn ich bich bab, bu eble dab", welche fich g. B. in Olearius Lieberfchat IV. und man: jen G.G. ale B. 4. angehangt finbet. \*)

Schneegag mar augerbem auch ein grundlicher Renner ber Rufit und bat neben mufitalifch gelehrten Werten über eine eue Einrichtung bes Monochorbs vom 3. 1590 und Isagoges rusicae libri duo tum theoreticae quam practicae studiois inservire jussi. Erfurt. 1391., worin fich manche pratfche Uebungebeifpiele finben, mehrere prattifche Schriftchen fur en Dufifunterricht in Schulen gefdrieben, namlich einen bem tector Götting an ber Raufmannerschule in Erfurt gewibmeten Methodus" seiner Isagoge musica vom Jahr 1591 und noch in anberes Berichen unter bem Titel:

Deutsche Musica für Rinder und anbre, sa nicht sonderlich Latein ver-fteben und boch gern wollten nach der Kunst fingen lernen. In Frag und Antwort gestellet und mit auserlesenen Exempeln erkläret. Erfurt. 1592."

<sup>\*)</sup> Laut ber Borrebe ju ben geiftl. Liebern und Bfalmen. 1597. atte Schneegaß bereits jum Drud fertig: "Etliche Schulgefänglein, beseleichen Epithalamla ober Lieber vom Eheftanbe." Er ftarb aber, bevor er Drud jur Ausführung tam, und nach feinem Tob tamen fie in Bereffenheit.

Lesa 19 Robonn, aus Obrbruff, war merft Relbbrebiger. bann Bfarrer in Ronigsfee, wo er Mam b. Bernftatt als Couler in feinem Saufe batte, und ungefahr feit 4560 in Grefe Mublbaufen (Mollhaufen). Bom lettern Orte tam er 1574 als Bfarrer nach Wölfis in ber Rabe von Ohrbruff, wo er gegen Oftern 1597 nach 23iabriger Amteführung geftorben ift.

Seine Lieber. von welchen 8 bereite in bem Murnberger G. von 1618 Aufnahme fanben, erfcbienen in verfcbiebenen burch ibn besorgten Erbauungsschriften und Brebigtbruden. Er gab nam:

lic berane :

tich herans:

1. "Handbücklin, von diesem Jammerthal seliglich abzustethen, wit christ. Unterweisung, kranke, beklimmerte und angesochiene Personen in Todesnöthen zu trösten, durch Joh. Leon, Psarrhertni zu großen Mühlhausen. Phil. 4. Franks. a./R. 1566." Mit einer Widmung an herzog Johann Friedrich Mr. von Sachsen vom 22. Sept. 1580. Aus diesem Bücklein sind keine Lieder bekannt.

2. "Ein andäckig christlich Gebet, in Leibes Schwachheit zu beken. Item: der 28. Psalum Davids: Der herr ist mein hirte. Sestrellet durch I. Leon, Psarrherrn zu großen Möllnhausen, in seiner Krankseit anno 1575 den Tag Magdalend. Im Thon: "Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott". Erfurdt, durch Mr. Dreher." (Einzelderund d. J.) Es sind dieß die beiden Lieder:
"Gott Bater mein im höcht en Thron".
"Mein lieber Gott, der ist mein hort" — Ps. 23.

3. "Leichpredigt über den tödtlichen Abgang der Frau Margaretha, geb. v. Sonthausen, des Echardt Gansen Ehgemahls, 23. Sept. 1581 zu Wölfiß entschlasen. . . . gethan durch J. Leon, dieser Beit Psarrer zu Wölfiß vor dem Düringer Walde. Ersurt, bei G. Baumann.

Wit einer Widmung an Echardt Gans zu Wölfis vom Mickaelle.

Mit einer Wibmung an Edharbt Gans ju Bolfis vom Dichaelle

tage 1581. Sier finden fich ber Leichenpredigt angehangt: "Den Leib wollen wir nu begraben". "berr Jefu Chrift, mein berr und Gott, bein Leiben

groß" und bann noch neben anbern balb ba balb bort eingestreuten fleinern

Gebichten : Gebichten:
"Meine Seele, was betrübst bu bich".

4. "Ejaculationes ober turbe, herherweichenbe Alagbeicht, Troffprich.
lein und Gebet für gesunde, tranke und kerbende Christen. 1563."
Mit einer Widmung an seinen "großgünstigen Junker, weiland pu Rönigsses Privato Discipulo und Kosigunger, Abam v. Bernstatt."
(2. Ausg. nach seinem Tod. Nürnberg, dei G. Führner. 1611.)
In gemehrter und gebesserter Gestalt unter dem Titel:

\*) Quellen: Brudners Kirchen= und Schulen=Staat im Berjeg-

thum Gotha. 1. Thl. 2, Stild. Gatha. 1753. S. 213.
Ar ift nicht zu verwechseln mit Jahannes Lou, ber als Schulmeifer an St. Michael in Ersurt 1553 ein Gedicht in Orud. gab unter dem Titel: "Die Historie von der Ossenbarung des wahren Messis, den Bessen aus Morgenland geschehen u. s. w. Tragödienweise."

"Eroftbichlein mit vielen Sprüchen und Gebetlein vor gesunde, franke und auch fterbende Christen, 1589." Mit einer Widmung vom 9. Dez. 1588 an Hofrath Beter Gans zu Coburg. (2. Ausg. nach seinem Tod bei G. Endters. 1611.)

Bon bier entstammen bie meiften feiner weiter befannt geworbe-

nen Lieber \*), namlich :

"Miler Mugen, o Berre Gott" - vor bem Gffen.

"Das walt Gott, liebfter Bater fromm" - ein Morgenlieb.

genteb.
"herr, wie bu willft unb bir gefällt" ( - Sterblieber.
"himmlischer Bater, frommer Gott" ( - Sterblieber.
"Ich armer Mensch, mein herr unb Gott".
"Ich hab mich Gott ergeben" \*\*) — Sterbelieb.
("Ich hab nun hinbracht biesen Tag" — ein Abenbsegen.
in neuerer Fassung im Dresbner G. 1734:

,Run ift vollbracht auch biefer Tag".

"Rein ist voudracht auch vieler kag".
"Mein lieber Mensch, nimm eben wahr" — Trostlieb.
"New Jahrs Geschenk, d. i. drey kurte, einseltige und doch tröstliche Predigten von dem lieben newen Jahre, wie es der ehrwürdige
alte herr Joh. Leon, weiland Pfarrer zu Wölsis, seinen lieben
Pfarrkindern daselbst und wem es angenehm gewesen ist, ausgetheilet. Zeso auf vieler frommen Christen Bitt und Anhalten wieder
auf's new kberschen und in Druck versertiget. Ersurt, bei Mart. Wittel. 1607."

abittel. 1807. "abren" gehaltenen und bereits zuvor gedruckt gewesenen, auf des Sohnes Bitten durch Ulrich Bierstiel, Buchfühzter, neu ausgelegten Predigten sindet sich das Weihnachtslied: "Maria zart ein Jungfrau rein".
In einzelnen Gesangbüchern sinden sich, ohne daß die ursprüngliche Quelle in Leon'schen Schriften sich mehr aussinden ließe, wech kalende Liebe unter seinem Women. noch folgende Lieber unter feinem Ramen:

"Des b. Geiftes reiche Gnab" - Ueberfepung bes lat. Som=

<sup>\*)</sup> Hier sindet sich zwar auch bas Lieb: "Ich hab mein Sach sott heimgestellt" mit seinem 1. 2. 10. u. 13. Bers, weßhalb man saubte es Leon zu- und Kappus (s. u.) absprechen zu können. Allein och an andern Stellen biefes Trostbichseins sinden sich einzelne Berse ieses Liedes eingestreut, z. B. B. 3. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 12. und ebenso z ber Leichenpredigt für Frau Gans und ihre Tochter (s. oben Nr. 3.) ie Berse 5. 6. und 8. Leon kann also das Pappuslied, das sich ohnerm nicht erst im Nürnberger G. 1589 erstmals vorsindet, sondern schon uf einem in die 70zger oder ersten 80zger Jahre des 16. Jahrh. ges Frenden Strasburger Einzeldruck vorsindet, für seine erbaulichen Zweckenutzt haben, wie er dieß auch mit Liederversen P. Ebers und Berkstehes that.

rehers that.

Die Urgestalt bieses Liebes, wie sie sich in zwei vierzeiligen Strosen mit verseiten Zeilen 1. 3. 2. 4. 5. 7. 6. 8. vorsindet, gehört sicher Keon an und nicht, wie Manche, z. B. Dlearius und Clauberus in er Psalmodia 1627 annehmen, dem Superintendenten Joh. Siegfried i Schleiz, der erst 20. Febr. 1560 geboren wurde und 9. Okt. 1637 arb. Mag seyn, daß Siegfried ihm die Ueberarbeitung oder Zeilenverzhung in ein Lied von 5 vierzeiligen Strophen gegeben hat, wie es ich erstmals im Ersurter G. 1624 anonym vorsindet, während es das ersurter G. 1663 Leon zuschreibt.

# 258 Dritte Periobe. Abidin. IL 3, 1560-1616. Die luth. Kirche.

mus: Spiritus sancil gratia. (28b. 1, 152.) Jut Coburger G. bon 1646 und bei Freglinghaufen. 1714.
"Du gartes, liebes Jefulein" — fleines Kinbergebeilein jum Sterben (im Coburger G.-Buchlein 1660).

Aufilius\*) (Röthelstein), M. Martin, wurde im J. 1550 geboren zu Düben im Meißner Gebiet, wo sein Bater, M. Georg Rutilius, Pfarrer war. Seine Mutter, Anastasia, war eine Lockter bes bekannten Amanuensis Luthers Georg Abrer (Rorarius). Nachdem er die Lorgauer Schule besucht und dann in Wittenberg und Jena studirt hatte, wurde er 1575 Pfarrer zu Leutsleben im Weimarischen und 1586 Diaconus zu Weimar, hier starb er in der Hälfte seiner Jahre als Archibiaconus 18. Jan. 1618. Drei Frauen waren ihm im Tod vorangegangen und die vierte, Margaretha, geb. Gerstung, weinte mit 8 vaterlosen Kinsbern an seinem Grabe.

Bon ihm haben wir bas 29. Mai 1604 gebichtete Rernlieb: "Ach Gott und herr, wie groß und fower" — ein Gebet um Bergebung ber Sünben und Gebulb im Rreuz.

Spangenberg\*\*), Cyriacus, wurde als ber älteste Sohn bes Norbhausen'schen Reformators Johann Spangenberg (Bb. I, 372 ff.) am 14. Juni 1528\*\*\*) in Norbhausen geboren und bort unter ber sorgfältigen Aufsicht seines Baters und ber Leitung bes berühmten Rectors Basilius Faber zur Universtät vorzgebilbet, die er dann auch frühreif nach vollenbetem 14. Lebenstjahr im Herbst 1542 beziehen konnte. Er ging nach Wittenberg, wo er bei den Herzensfreunden seines Baters, Luther und Melandsthons, die wohlwollenbste Aufnahme fand. Nach vier glüstlichen

<sup>\*)</sup> Quellen: Freheri theatrum vir. eruditione elarorum. North. 1688. (nach ber Leichenrebe bes hofprebigers Joh. Kronmayer in Bebmar.) — M. Casp. Binber, Pfarrer in Mattstebt, Erweiß, daß bet Liebes: "Ach Gott und herr" wahrer Autor sey M. Rutiflus. Jens. 1726.

Duellen: J. G. Leukfelb, Historia Spangenbergensis ober histor. Nachricht von dem Leben, Lebre und Schriften C. Spangenbergs, mit dessen Bildniß. Duedlinb. 1712. — G. H. Klippel, deutsche Lebens- und Sparakterbilder aus den 3 letzten Jahrh. 1. Bb. Bremen. 1853. — Wilh. Thilo, Sem.-Dir. in Berlin, Cithara Luthert im Aussaug. Mit C. Spangenbergs Lebensbeschreibung und Schriften-Berg. Berlin. 1855. — Kleine Schriften von E. G. Förstemann. Nothbausen. 1856.

<sup>\*\*\*)</sup> Rach Anbern, g. B. Jöcher, am 17. Juni,

Rabren, bie er ale Schuler ju ben Ruken biefer Glaubensmänner und ale hausgenoffe Luthers bort verlebte, tebrte er 1546 ale Magifter in bas Sans feines Baters gurud, ber unterbeffen wenige Monate guvor Bfarrer gu Gisleben und Generalfuperintenbent ber Graficaft Mansfelb geworben mar. hier wurbe er foaleich ale Rector ber Stabtichule angestellt, wobei er fich aber auch neben fleifigem Stubium ber Beschichte und Theologie im Bredigen übte, fo bag er bei bem allgemeinen Beifall, ben feine Breblaten ernteten, nach bem 13. Juni 1550 erfolgten Tob feines Baters, obgleich er erft ein Jungling von 22 Jahren war, an beffen Stelle als Pfarrer von Gieleben eintreten burfte, worauf ihn bann balb auch bie regierenben Grafen von Mand: felb zum Stabt- und Schloftprebiger in Manefelb Beneralbecan ber Graffchaft ernannten. Mit jugenblicher Rraft und in großem Segen wirkte er in biefer bervorragenben Stellung und machte fich burch mehrere erbauliche Schriften und Brebigten, bie er in Drud gab, auch in weitern Rreifen befannt. Seint brennenber Gifer fur bie Reinheit ber lutherischen Lehre verwidelte ibn jeboch balb in eine Reihe von theologischen Streitigfeiten, bie fein ganges außeres Lebensglud gerftorten und ibn julebt unftat und flüchtig machten.

Es war hauptfachlich ber zwischen Flacius und Strigel in Rena feit 1557 entbrannte fog. fonergiftifche Streit, an bem er fich lebhaft betheiligte, inbem er mit aller Entschiebenheit auf Flacius Seite trat, ber ale Bertreter bes achten Lutherthums behauptete. bag ber naturliche Menfc an Gottes Gnabenwert nicht mitwirten, fonbern nur wiberftreben tonne, und felbft bann noch ju ibm bielt, nachbem berfelbe auf ber Bersammlung zu Weimar 1560 bie vollige Berberbnig ber menfclichen Ratur in bem Sinne ausgefprocen hatte, bak bie Erbfunde bas Befen (bie Substang) bes Menfchen ausmache und ber natürliche Menfch nicht allein ein Sunber, sonbern bie Sunbe felbst fen. hierin mit allen 72 Beiftlichen feines Mansfelber Rirchensprengels einig, von feiner Gemeinbe boch und theuer geachtet, bon ben Grafen geschätt und begludt in feinem Familientreife von 6 Sohnen und 3 Tochtern, hatte er, trot aller Streitigkelten, bie er bornehmild, mit ben Wittenberget Theologen auszufechten hatte, noch eine icone Reihe von Jahren hindurch in Mansfeld die gehörige Ruhe, um gelehrte Schriftauslegungen, z. B. über mehrere Briefe Pauli und zahlreiche kirchengeschichtliche Werke, z. B. des Bonisacius Lehen und Chroniken von Holstein, Mansfeld, Henneberg, Querfunt u. s. w. auszuarbeiten.

Daburd verbreitete fich fein Rubm weithin. fo bak ber Bring Wilhelm von Oranien ibn im Ottober 1566 auf einige Beit berief, um in Antwerpen bie evangelische Lebre nach ber Augeburgischen Confession zu orbnen. Im Jahr 1571 warf jeboch ber aus Mansfelb gebürtige Rengische Brofessor Dr. Bigand ben Feuerbrand in bie Mansfelbifche Arbeitsftatte Spangenberg burch eine Schrift gegen bie Lehre bes Macius über bie Erbfunbe. in ber er Spangenberg, weil er bem Macius anhange, als einen Irrglaubigen erklärte. Mit Sulfe bes Gislebener Superintenbem ten Menzel (Mencelius) vertheilte er biefelbe in ber Graffchaft unter bie Brebiger und gunbete bamit ein folches Feuer an, bag auch bas Bolt, vor welches nun Spangenberg mittelft metrerer gegen Mengel gerichteter Schriften über bie Erbfunbe bie Sache brachte, in die lebhaftefte Aufregung gerieth und es jur Barteifrage unter ben Leuten wurde : "bift bu ein Accidenter ober Substansianer?" alfo, bag es über ber Antwort bierauf oft ju Scanbalen und Schlägereien fam. Selbft bie Glieber ber graf: lichen Familie entzweiten fich barüber fo fehr unter einander, bag enblich auf Betreiben bes Grafen Johann Georg zu Gisleben ber Churfurft von Sachsen als Lebensberr gegen Enbe bes Jahrs 1574 Stadt und Schloß Mansfelb burch Solbaten gewaltsam be seten und bie Unhanger bes Flacius theils nach Giebichenstein gefangen wegführen, theils verjagen ließ. Go mußte fich benn Spangenberg, um ben Berfolgungen feiner erbitterten Gegner ju entgeben, nach 24 Jahren gesegneter Amtewirtsamteit in bem ibm so lieb und theuer geworbenen Mansfeld in ben Rleibern einer Bebamme flüchten. Ihm jum Schimpf, weil er gelehrt haben follte, Chriftus habe nicht unser Fleisch und Blut angenommen, wurde nun, obgleich er gegen folche Beschulbigung protestirt batte, angeordnet, bag in ber Stabt : und Schloftirche ju Mansfelb jeberzeit bei Absingung bes driftlichen Glaubens vier in Manteln por bem Altar fnieenbe Knaben, unter - Nieberlegung

saupter auf die Stufen bes Altars, mit heller Stimme die Borte: "ist ein wahrer Mensch geboren" allein intonirten, mahend inmittelst die Orgel und die ganze Gemeinde stille geschwiesen und pausiret hat.

Es war Spangenberg schwer gefallen, sich von Mansfelb zu eennen, benn er hatte aus Liebe zu biesem seinem Wirkungskreis brenvolle Berufungen, z. B. nach Magbeburg, Nordhausen und nbere Stäbte abgewiesen. Um nun möglichst noch in ber Nähe a seyn, verweilte er 3 Jahre lang im Thüringischen mit einem sahresgehalt von 200 Thalern, womit ihn der Graf Bolrad von Ransfeld heimlich unterstützte. Da ließ er auf einem besondern Natt das Lieb ausgehen:

"Erhalt uns, herr, bei beinem Bort, Belch's wir bisher haben gehort zein nach ber Bibel bein Und was Luthert Schriften rein, Und fteur' bes Papfies und der Türken Mord, Die sich jehund an allem Ort Bemilhen hert und wütthen sehr, Bu tilgen ganz die reine Lehr u. s. w.

mit mehrer Erklärung, wer ber Pabft und Türk feb, bamit man biefelbigen nicht allein zu Rom und Constantinopel suche, sonbern erkennen lerne, bag ber Greuel allbereit an ber heiligen Stätte stehe.
Durch M. C. Spangenberg gemacht in seinem Exisio. 1574."

Als aber nun in Folge eines 9. Sept. 1577 von Dr. Jakob Inbrea mit Spangenberg zu Sangerhausen abgehaltenen Collouiums er und Graf Bolrab, fein Schutherr, aus bem Lanb erbannt wurben, wandten fie fich mit einanber noch im Berbft ad Strafburg, wo aber Spangenberg icon 20. Juli 1578 em Grafen bie Leichenprebigt ju halten hatte. Balb barauf beiefen ibn bie beiben Ebelleute Wilhelm b. Schacht unb Johann . Gort ale Pfarrer nach Schlitfee im fogenannten Buchau an er Rulba. Reine zwei vollen Jahre hatte er jeboch baselbft fein Brebigtamt mit aller Treue und Gewissenhaftigkeit verwaltet, so tarben feine Bonner, und ben unberfohnlichen Wiberfachern geang es nun nach langeren Bemühungen, es babin zu bringen. ag er abermals ben Wanberftab ergreifen mußte. Sein Gebet n biefen Rothen mar ber 25. Pfalm, ben er auch in beutsche Reime ebracht in bem Lieb: "Rach bir, o herr, verlanget mich". Ind wie er ba ju Gott gefungen: "bu bist ja ber mahre Gott, ber mir ftete bilft aus ber Roth, taglich will ich bein berren": fo liek es ihn Gott auch erfahren. Er fant in feiner traurigen

Lage burd ben menichenfreundlichen Lanbarafen Bilbelm von Bellen in bem von Reformirten bewohnten Stabten Bad an ber Werra eine Bufluchtestätte, in ber er, obwohl von ben Calvinisten "gar übel angeseben", ale Alüchtling obne Umt und

Brob burd wiffenschaftliche Arbeiten nothburftig feinen Unter balt fich verschaffen tonnte. Bon ba fdrieb er 4. Sept. 1591 an feinen Freund Jat. Edarth in Morbhaufen : " Bott fen ewig Lob, ber mich auf bem Sinne behalten, bafur ich nicht bie gang Welt mit alle ihrem Gute nehmen wollte. Denn alfo babe id

bei meinen rechten Sachen einen gnabigen Gott unb ein gutet Gewiffen behalten und bat Gott bie Meinen, benen ich in mei: nem Glend wenig helfen konnen, bennoch verforget und ihnen mit Gnaben fortgeholfen, baf ich wohl mit bem 127. Bfalm aus ber Erfahrung fagen mochte: "Gott gibt feinen Freunden ichlafenb." (MUe feine Rinber, feche Sohne und zwei Tochter, batten bereits ihre gute Berforgung gefunden.) "Dagegen meine ungetreuen, unbeftanbigen, falfchen Bruber babin find und mehrentbeils ibre Rinber bagu, ober find boch alfo gerathen, bag an Bielen Gott tein Gefallen bat. Go flebet man, mas es thut, wenn Deniden fich felbst versorgen wollen und bie Lehrer bie Religion, nachbem es ihnen und ihren Rinbern fürträglich febn mag, lenten und biegen. D Gott! wie viel untreue Diener baft bu unter benen. bie fich fur beine Diener ausgeben und nicht bir, fonbern ihnen

und ihrem Bauch in ber Welt bienen. 3ch bitte euch, ihr wollet's euch nicht laffen überreben, bag ber Streit, barin ich mit meinen Wibersachern gerathen, nur ein Bortgegant ober Gouls Difputation fen. Es trifft ber großen und furnehmften Artitel eines unfrer Religion. Ramlich mas eigentlich nach bes Gefetes Urtheil Sunbe, hinwieberum nach bem Evangelio Gerechtigkeit fen und beife, und gehet unfre Meinung nach bem Spruche Davibs: "nicht uns, Berr, nicht und, fonbern beinem Ramen gib Ehre" nur babin, bag Gott allein gerecht feb und ben Gottlofen gerecht mache und fage mit Luther im Glöffein Rom. 3., bag Gunbe alles bas ift, was nicht burch's Blut Chrifti erlofet im Glauben gerecht wirb. Dagegen meine Wiberfacher mit ben Manichaern aus ber Gunbe ein besonderes eigen unterschiedenes Ding machen, daß also etwas anders in der verderbten Natur stede, so doch Sünde nicht etwas sonderliches für sich ist, sondern alles, was unrecht ist, das ist, Gottes Geseh nicht gemäß, sondern zuwider ist, das ist Sünde, es heiße sonst, wie es wolle, Wort, Werke, Gedanke, Lust, Liebe, Wille, Begierde, Natur oder Wesen" (Substanz). Aber auch hier gelang es zuleht seinen Gegnern, ihn aus seiner kummerlich genug zugemessenen Ruhe aufzustören, und er begab sich nun 1595 auf eine Einladung des Grasen Ernst v. Mansseld, eines Bruderssohnes des Grasen Bolrad, der als Canonicus in Straßburg lebte, mit seiner treu zu ihm haltenden Chefrau und seiner ganzen Bibliothet wieder nach Straßburg, wo er, von demselben liederich unterstützt, sein sturmbewegtes Leben ledenssatt 18. Febr. 1604 als ein Greis von 75 Jahren beschloß. Unter seinem Bildniß stehen die Worte:

Die Substanz war ihm Ja, bas Accidens ihm Rein, Drum mußt er bis in ben Lob ein Erulante sein.

In ber Borrebe zu seiner berühmten "Cithara Lutheri",
— einer Schrift"), burch welche er in 76 Predigten "der Gemein das Gesangbüchlein Luthers auslegt", — bekennt er 1580 sich als einen alten, undeweglichen Discipul Lutheri und klagt über seine Zeit, wie es bahin komme in Deutschland, daß "Luthers Bücher und Schriften bei dem meisten Theil der Theologen nicht piel mehr gelten und man die wenig übrigen beständigen Discipulos Lutheri greulich schmähe, drücke, verfolge, jage und plage, also, daß zu besorgen, es werde nach Luthers eigener Prophezei, in der Borrebe über Danielem, dahin kommen, ist auch allbereit in vieslen Landen bahin kommen, daß man keinen reinen öffentlichen Predigtstuhl haben wird und das Evangelium allein in Häusern burch fromme christliche Hausväter wird erhalten werden." Zusgleich sagt er von sich selbst: "die Psalmlieder Luthers haben mich in schweren geistlichen Ansechtungen, auch in äußerlicher Leibs-

<sup>\*)</sup> Sie hat ben Titel: "Citharn Lutheri. Die schönen driftlichen troftreichen Pfalmen und geistliche Lieber bes hochwürdigen theuren Leherers und Dieners Gottes Dr. Mart. Luthert auf die fürnehmsten Feste, ausgelegt und gepredigt durch M. Chr. Spangenberg. 1. 2. Thl. Ersurt, bei G. Baumann. 1569." 3. und 4. Thl. ebendas. 1570. (Der 1. Thl. soll schon 1549 ersmals erschienen seyn.

264 Dritte Beriobe. Abidn. H. 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

und Seelen: Gefahr alfo getroft und bebergt gemacht, baf ich foldes Alles, wie gefährlich es auch gewefen, fein verachten fönnen."

Manche feiner Lieber, bie aber freilich als von einem überall angefochtenen und julebt gar geachteten Ranne ftammenb teine sonberliche Berbreitung fanben, erschienen

1. auf Gingelbruden, g. B .:

"Am britten Lag ein Sochzeit (Birthichaft) warb" — von ber Birthichaft zu Cana in Aufamen gebruat ju Kürnb. bei Balilaa. Joh. 2.
"Da Chriftus nun hat breißig Jahr" — Bal. Rewben um's 3.1550.

nd Gott, mein' Roth mich hat" — Pf. 13. (Dret schne "Nach bir, o herr, verlanget mich, mein geiftl. Lieber." Gott, auf ben ich trawe" — Pf. 25. (Erfurt, bei G. Baumann. o. 3.\*)
"Nun lob, mein Seel, ben herren, ben herren Jesum Christ" — ber 103. Psalm. Gesangweiß. In dem Thon: herr Christ, ber einig Gottes Sohn. Für Kinder und Einfältige. 1560. Mit einer Widmung vom J. 1558.

fältige. 1560. Mit einer Wibmung vom J. 1558.

2. in "hriftliches Gesangbuchlein von ben fürnembsten Festen burch's gante Jahr, barinnen seine alte und auch gute neue geistliche Lieber und Psalmen bei einander zu sinden. Eisleden, bei Andt. Betri. 1568." Mit einer an den Kath der Gemeinde zu heckstatigerichteten Borrede vom 10. März 1568, "geben im Thal Mansseldt über Rothwendigkeit, Ruz und Brauch geistlicher Lieber.

In diesem schon von seinem Bater angelegten und bereits 1548 in's Reine geschriebnen sog. Eislebener Gesangenberg, 14 B. Theurer von Eisleden, 5 B. Brätorius, 5 Joh. Hiltein, je eines G. Aemilius, B. Rismann, J. Plecotomus und 6 Chriacus Spangenberg seiglich angehören. Bier von diesen sind bie bei Nr. 1. namhaft gemachten, zuvor schon auf Einzeldrucken erschienenen Lieber und zwei sind neu, nämlich:

gemichten, nämlich:
"Dieß ist ber Tag, ber gnabenreich".
"D herr Gott, Schöpfer aller Ding" — ber verteutschte Humus: Conditor alme syderum. (Bb. I, 92.)

n — "ber gante Pfalter Davibs, barneben alle anbern Pfalmen und geiftliche Lieber im A. und R. Testament fampt vielen Denksprüchen ber lieben Heiligen, gesangsweise gefasset. Franks. a./M. Gebr. bei Christoph Ruben. In Berlegung Bernh. Robins, Buchhänblers in Strafburg. 1582." Mit einem besonbern Anhang unter bem Titel:

"CXIII Schöner geiftreicher Lieber und Pfalmen ber lieben Al-Patriarchen, Altväter, heiligen Weiber, Propheten und Aposteln im A. und R. Testament in Gesangsweise gebracht. Sbenbas. 1582." In diesem sogenannten Liedpfalter, ben er als Pfarrer von

Schlitfee ausarbeitete, theilt er neben vielen Liebern anbrer Dichter

<sup>\*)</sup> Das britte gleichen Anfangs wie bas zweite ift ebenfalls über ben 25. Pfalm verfaßt von B. Theurer von Gisleben.

eine namhafte Anzahl eigner Psalmenbearbeitungen mit, worüber et in ber Borrebe sich bahin ausspricht: "Ich habe in bieser meiner Arbeit nicht allein die Bort ber Psalmen, wie sie Luther im Deutsschen gegeben, behalten wollen, sondern mich auch bestissen, bieselben ungezwungen und ungekunstelt also in Reimen zu bringen, daß sie einen seinen nich und ihren klaren, rechten und eigentlichen Berstand mit sich brächten." Weitere Berbreitung sand aber blos das im Anshang besindliche Lieb:

"Rommt ber, ihr hochbetrubten Leut" - Bofea 6.

In Strafburg findet sich von ihm auch noch eine Pergamenthanbschrift "Bon ber Eblen und hochberühmten Run ft ber Dustica und beren Ankunfft, Lob, Nut und Wirkung, wie auch von Aufflommen ber Mehsterfinger, zu Ehren ber löblichen und ehrsamen Gesellschaft ber Mehstersinger in Strafburg im Jar 1598 versertiget."

Difcher, \*) M. Chriftoph, aus ber bohmifchen Bergftabt Roachimethal geburtig, murbe im J. 1544 ju Suterbod, einem unter bas Wittenberger Confistorium gehörigen Orte, jum Pfarrer orbinirt und kam bann im Herbst 1555 an Caspar Aquila's Stelle auf Melanchthons Empfehlung bei bem Gurften Georg Ernft als Stiftsprediger und Superintenbent ber Braffchaft Bennebera nach Schmaltalben. Als folder führte er burch eine Generalvisitation, die er alsbalb vornahm, die Reformation vollenbe burch und entfernte bie letten Monche, bie fich noch in Schmaltalben aufhielten. Er ließ fich überhaupt bie Berbefferung ber Rirche auf's ernftlichfte angelegen fenn und fdritt gegen bie faumfeligen Beiftlichen in Stabten und Dorfern, bie er nur "Rafenmalger" ju nennen pflegte, entichieben ein. Defhalb fehlte es ihm auch nicht an mancherlei Berleumbungen und Anfechtungen. Am 7. Nov. 1571 wurde er sofort Pfarrer und Hennebergischer Superintenbent in Meinungen, tam aber balb, noch vor Abflug von brei Rabren, im Sahr 1574 von ba nach Belle ale Bofprebiger. Bleich im nachstfolgenben Jahre tam er hier wegen feiner 1573 ju Leipzig in Drud gegebenen "Auslegung ber 5 hauptftude bes b. Catecismi" in verbrießliche Berwicklungen, weßhalb er 1577 einen Ruf ale Oberpfarrer zu St. Marien nach Salberftabt ans

<sup>\*)</sup> Quellen: J. Casp. Wezel, hymnopöographia. 1. Thi. herrnsftabt. 1719. — Gottfr. Lubovici, Rectors zu Schleufingen, Schediasma de Hymnis et Hymnopöis Hennebergicis. 1703. S. 14. — Joh. Christoph Olearius Anmerkungen über Bischers Passionslieb. 1710.

nahm. Rach 6 Jahren kehrte er jedoch 1583 wieder nach Belle zurud als Generalsuperintenbent und Bistator bes Fürstenthums Läneburg, während sein Sohn gleichen Namens sein Nachfolger in Halberstadt wurde. Und auf bieser Stelle starb er bann, nach bem er 56 Jahre lang im Bredigtamt gestanden, 22. Jan. 1600.

Er schrieb noch zu Schmalkalben 1565 eine Kassions-Erklärung, die er neben einer "Auslegung der 7 Worte Christi am
Kreuz" zu Schmalkalben bei Mich, Schmud 1579 in Drud gab.
Bou dieser stammt sein zu weiter Verbreitung gelangtes und von
Joh. Christoph Olearius 1710 mit Anmerkungen versehenes Lied:
"Wir danken dir, Herr Zesu Christ, daß du für uns gestorben bist" — für die christliche Gemeinde zu Schmalkalben gestelltes
Kinderlied vom frästigen Rusen des bittern Leidens und Sterbens
Christi Zesu.

In einer anbern in Berbindung mit dem Catechismus hersausgegebenen Schrift unter dem Titel: "Auslegungen und Bestrachtungen der Artikel unfres driftlichen Glaubens. Sampt dem Baterunser mit kurzer Erklärung und Trostfprüchen aus h. göttslicher Schrift. Dresden. 1594." gab er die Lieder: "Ich armer Mensch gar nichtes bin" (Sigas) — Laß mich dein sehn und bleiben" (Selneccer) — "O Herre Gott, in meiner Noth" — "Zwei Ding, Herr Gott, bitt ich von dir" — "Ach Gott, wie bin ich so unwerth" in einer durch allerlei von ihm angedrachte Abkürzungen, Erweiterungen und Aenderungen umgearbeiteten Gestalt.

Bischoff\*) (Episcopus), Melchior, eines Schusters Sohn, geboren 20. Mai 1547 zu Bögneck im Osterlande, wurde zuserst 1568 Lehrer an der Stadtschule zu Rudolstadt, dann Cantor in Altenburg, und 1570 Diaconus in seiner Baterstadt. Im J. 1574 wurde er jedoch durch die churfürstlichen Bisitatoren dieses Amtes entseht, weil er die philippistischen Artikel der Bittenberzger Theologen nicht anerkannte. Nachdem er dann im Frankisschen zuerst Pfarrer in Jekenheim und seit 1579 Pfarrer in Thundorf gewesen war, durste er 1585 nach dem Sturz der Phistippisten als Pastor wieder in seine Baterstadt zurückehren. Im

<sup>\*)</sup> Quellen: Freheri theatrum virorum erudit, clarorum. Norib. 1688. — J. Cafp. Wegel, Symnopöographia. Bb. I. herrnstadt. 1719. — Dessen Anal, hymn. I. 3. Stüd. 1751. G. 7.

#### c. Die Muringifden Dichter; Meld. Bifcoff, Joh. Weuerlein. 265

3. 1590 berief-ibn bann ber Bergog Robann Cafimir als feinen Bofprediger nach Coburg, wo er fich fammt feinem Fürften bes Calvinismus beschulbigt seben mußte, fich aber in einer besonbern Brebigt aber Job. 6. vom geiftlichen Effen und Trinten mannhaft vertheibigt hat. Bon 1597-1599 mar er Spezialsuperintens bent zu Gisfelb und erlangte hierauf bie Burbe eines Coburgis ichen Generalfuberintenbenten. Als folder ftarb er 19. Dezember 1614 gu Coburg, nachbem er gulest fo "prefthaft, geworben mar, bag ibn, wenn er zu prebigen ober fonft eine Amteverrichtung gu beforgen batte, ber Rirchner in einem Rarchlein führen ober auf einem Seffel tragen mußte. Bon feinen zwei Frauen batte er 18 Rinber, und bie zweite, Maria, eine Tochter bes Baftore Rog Otto au Bonned, überlebte ibn. Die Leichenwredigt bielt ibm Dr. Nobann Berbarb, ale bamaliger Superintenbent von Belb. burg, über 2 Cor. 5.

Bon ihm finden fich in ben Coburger G.G. von 1630. 1649. 1655. und 1660. bie in Dic. hermanne Manier gebichteten Lieber \*):

"Das Leben für uns in ben Tob gegeben" — Passionslieb, in Mömhilb mährent ber ganzen Fastenzeit Mittags vor ber Passions-predigt gesungen und von Joh. Casp. Wezel in 24 Passionspredig-ten. Nürnb. 1733. erklärt, so wie von Bürgermeister Joh. Georg Junker in Waltershausen in's Lateinische überseht: "Vita pro nobis in morte litata."

"Berr Chrift, bu Schopfer aller Ding, ber bu" - ber berbeutschte Symnus: Bex Christe factor omnium. (Bb. I, 73 f.) "Rommt, ihr lieben Rinberlein, merbet fromme Schuler. lein" — jum Gregoriusfefte.

Steuerlein, Johannes, war ber Sohn bes ersten lutherifden Brebigere Cafpar Steuerlein ju Schmalfalben. wurde er 5. Juli 1546 geboren und von feinen Eltern in ber Gottseligkeit auferzogen. Nachbem er bie Rechte flubirt, wurde er zuerft um's 3. 1580 Stabtichreiber in bem benachbarten Bafungen in ber fürfilicen Graffcaft Benneberg, bann 1589 Bennebergifcher Canglei-Secretarius zu Meinungen und gulebt um's 3.

1

<sup>\*)</sup> Die ihm fonft noch jugeschriebenen Lieber: "Auf bein Butunft, Berr Zesu Chrift! und: "Gott Bater und seinen Gohn fürftellt" gehören Ric. hermann an. Das erfte ift ber Schlufvers aus bessen Lieb jum 2. Abbent: "Chriftus uns treulich warnen thut" und bas andere ift aus ben letten Berfen ber Lieber beffelben über bie Abventefonntage gufammen: geftellt.

288 Dritte Poriobe. Abfchn. II. 3. 1560-1618. Die Ind. Rfrche.

1604 Stabtschultheiß bafelbft, was er auch verblieb bis an sein 5. Dui 1613 eingetretenes Enbe.

Bu seiner Erholung von den Amtsgeschäften erquickte und karlte er sich gern mit der Dichtlunst und Tonkunft, worin er sonderliche Gabe und Fertigkeit besaß. Kaiser Rudolph II. verslieh ihm neden dem Amt eines kaiserlichen öffentlichen Notars die Dichterkrone, denn er hatte die ganze Bibel A. und R. Lestaments in deutsche Reime gedracht\*), und noch während seines Ausenthalts zu Wasungen gab er "fieden und zwanzig neue geistliche Gesänge mit vier Stimmen componirt und der lieben Jugend zu gut verordnet", mit einer Borrede des Pfarrers M. Cyr. Schneegaß zu Friedrichsroda (s. S. 252) zu Erfurt 1588 im Druck heraus, wo sich neben Liebern des Vorredners und des Erasmus Alber drei Lieber von ihm sinden, von welchen sich eines sast in allen ältern und neuern G.G. eingebürgert hat oder in neuerer Fassung:

"Das alte Jahr ist nun dahin, wir danken"

— Reujahrssied.
"Das alte Jahr vergangen ist, wir danken"

Kiel\*\*) (Kilius), Tobias, wurde geboren 29. Oft. 1584 zu Ballftäbt bei Gotha, wo sein Bater, Georg Kiel, zuerst Schulbiener und bann Pfarrer war. Seine Mutter war Magbalene, geb. Häfer aus Burgtonna. Rachbem er in Jena seine Stubien vollendet hatte, sand er im J. 1606 in der Heimath seine erste Anstellung, indem er, wie ehedem auch sein Bater, Schuldiener in Ballstädt wurde. Hier war es eine alte Sitte, daß von Alten und Jungen christliche Comödien öffentlich "agirt" wurden, und so versaßte dann Kiel, der von Jugend auf die Dichttunst übte, manche Stücke für diesen Zweck, z. B. christliche Comödien von Joseph, Esther, Rebecca, David in seiner "beschwerlichen Flucht und herrlichen Ausstucht". Die letztere erschien dann später auch 1620 im Druck.\*\*\*) Mittlerweile war er, nach sast 12jähriger

<sup>\*)</sup> Im J. 1581 erschien von ihm zu Frankfurt a./M. bei Egenolsse Erben: "Das Buch Jesus Sirach, ber Jugend zu gut in liebliche Reime gebracht."

Meiteres über feine mufitalifchen Leiftungen f. unten beim Abfchnitt vom luth. Kirchengefang.

Duellen: Brudners Rirchen : und Schulen-Staat im her

Duellen: Brudners Kirchen: und Schulen: Staat im hetz dogihum Gotha. 3. Bb. Gotha. 1760. 8. Stüd. S. 12 f.

Der ganze Titel lautet: "Davidis aerumnosum Exilium et glo-

Birksamkeit an ber heimathlichen Schule, 24. Juli 1618 als Pfarrer in bas nahe Eschenberga, zwei Stunden von Gotha, berusen worden, wo ihn Melchior Steinbruck 16. August nach Abshaltung einer Predigt über Matth. 24, 46. 47. ordinirte. Neun Jahre hernach, 1627, durfte er wieder in die Heimath einziehen als neuernannter Pfarrer von Ballstädt. Aber nach sechs Tagen schon rief ihn der Herr zur obern Heimath. Mit ihm zugleich starben seine Frau, Agnes, eine Tochter des Pfarrers Beys in Trugleben, und vier seiner Kinder dahin. Vor seinem Abscheisden soll er noch eine schwere satanische Versuchung zu überwinden gehabt haben, dann aber, den Refrain eines seiner Lieder als freus bige Entschließung im Herzen bewegend, gestorben sebn:

Laß fahren, was auf Erben, Will Ueber felig werben.

Casp. Wezel berichtet 1721, ber gelehrte, als Lieberfreund bekannte Bürgermeister Joh. Georg Junker zu Waltershausen, habe bei 60 Lieber Kiels beisammen, die er mit mehreren Liebern bes Epr. Schneegaß, Melch. Bischoff und Anderer drucken lassen wolle, wenn sich ein Berleger dazu sinde. Dazu scheint es nun nicht gekommen zu sehn. Mehrere der Kiel'schen Lieber, die zum Theil von ihm wahrscheinlich schon im Jünglingsalter, als er noch Theologie zu Iena studirte, gedichtet worden sind, hat sein Landsmann Michael Altendurg, der als "Orlandus Thüringens" gerühmte Pfarrer zu Tröstelborn, mit Melodien geschmückt und so in seinen "Kirchen- und Hausgesängen. Ersurt. 1620. 1621." zum erstenmal verössentlicht. Deßhalb sind sie auch irrthümlich Altendurg zugeschrieben worden, während z. B. das Codurger S. von 1651 Kiel ganz bestimmt als "autor textus" bezeichnet. Es sind die Lieber:

"Froblodt und triumphiret Christo, bem Siegesmann" — Ofterlieb.

riosum Kaugium. Die beschwerliche Flucht und herrliche Aufflucht bes unschulsigen königlichen Soffbieners Davids, wie er vom Könige Saul verfolgt, glucklich entgangen und an bessen saum Rönigreich mit Ehren erhoben worben. In die Form einer christlichen Comedien und Spiel versaßt, Gott zu Ehren zum erstenmal agiret zu Ballstebt. Zum Drucke übergeben 1620 von Tobia Kilio Balbstadensi, Pfarrer zu Eschenberga. Gebr. zu Erssucht bei Tob. Friesschen." (Datum Eschenberga 25. Mai 1619.)

270 Dritte Beriche Abfon M. 3. 1860:-481& Die luth. Rirche.

"heer Bott, nun foleuf ben himmel auf" — Sterbelieb. "Racht auf bie Thor' ber G'rechtigfeit" — Abrentlieb.

Grofimann, Burthard, aus Römhild gebürtig, war zuerst fürstlicher Kangleiverwandter in Weimar und hermach AnteSchösser und Bürgermeister zu Jena, wo er im 3. 1637 starb.
Er gab im Drud heraus: "Fünfzig gottselige Andachten, reimweise. Jena. 1608.", aus welchen sich in manche ältere G.G.,
besonders in die zu Coburg und Dresben, die beiden Lieber verbreitet baben —

"Brich an, bu lieber Morgen" — Morgenlieb. Acrasticon auf feinen Ramen.

jeinen Ramen.
"Reinen hat Gott verlassen" — Troft eines Hetzens, so seinen hat Gott verlassen 34. Steht icon im Ersurter G. 1612 und ift von ihm nach hecht im Odeum plorum S. 523 blos "in Ordnung gebracht", nachdem es ursprünglich von seiner Rutter, Catharina Großmann, als eines ketrabten Bittwe, in Form eines Acrostichon auf ihren Tausumen zu ihrer Tröftung ausgesett worden war. (Irrthamlich dem Generalswertntendenten Abam Refler in Coburg zugeschrieden, welcher erft 17. Juli 1595 geboren wurde.)

Stoll, Johann, war zuerst Cantor zu Reichenbach, bann seit 1591 zu Zwickau und zulest seit 1604 herzoglicher Capellsmeister zu Weimar, wo er um's J. 1616 gestorben ist. Weistere Verbreitung fanden zwei seiner Festlieber:

"Chriftus ift erftanben von bes Tobes Banben, er hat eine Solacht gethan" — 1 Cor. 15, 54-57. Ofterlieb. "Bon einer Jungfrau auserkoren" — Chriftagelieb.

Biegenspeck, Michael, Pfarrer und Senior zu Butge Mhanis im sogenanten Ofterlande, einem Städtchen bei Saalfeld. Hier gab er im Druck heraus: "Christlich Tag : und Uhrwerk. Leipzig. 1617.", aus welchem sich bis heute noch in thüringischen G.G. erhalten hat —

"Balt's Gott, mein Bert ich laffe" — ein Abenblieb für hand wertsleute.

Spater erschienen bann auch bon ihm: "Freub: und Gebet: Pfalmen am Jubilaeo ber Augsburgischen Confession. Leipzig. 1630." mit bem Lieb!

"Fangt all mit mir ju jauchzen an".

# d. Solefifde Dichter.

Ebert, Dr. Jatob, geboren 26. Jan. 1549 gu Sprottau, einer Stabt im Fürstenthum Glogau in Rieberschlesien, mo bet

nad M. Moller und Knoll ibre geiftliche Arbeitoftatte batten. Seine Arbeitoftatte mar bie Hochschule Frankfurt a:/D., wo er auerst Brofessor ber ebraischen Sprache, bann ber Ethit unb gulett der Theologie war und 65 Rabre alt 5. Februar 1615 ge= ftorben ift.

3wei feiner Lieber haben guten Gingang gefunben:

"Das alte Jahr ift nun vergahn" — Reujahrsgesang, von Barth. Gesius, bem Cantor zu Franksurt a./D., in seinen "geistlichen beutsschen Liebern. 1605." mit 4 Stimmen gesetzt mitgetheilt. "Du Friedenfürst, herr zesu Christ, wahr'r Mensch" — zur Zeit bes Kriegs um Frieden zu bitten (irrihumlich auch schon L.

Belmbolb jugefdrieben).

Ansil (Cnolline), Chriftoph, geboren 1563 gu Bunglau am Bober, wo fein Bater ale ehrfamer Burger unb Schuhmachermeifter lebte. Auf ber Bunklauer Soule icon burch ben Rector belwig in bie Anfangegrunbe ber Aftronomie eingeführt, wurde er vollenbe auf ber Schule ju Borlit burch ben berühmten Mathematiter Barth. Scultetus in ben Jahren 1582 unb 1583 fo gründlich in die Mathematik und Astronomie eingeführt, daß er sich zeitlebens mit astrologischen Fragen beschäftigt hat und 3. B. im 3. 1616 ein Brognosticon und 1619 auch ein Calendarium zenerale perpetuum zu Liegnis im Drud ausgab. Bon Gör= lit aus bezog er 1584 bie Universität Wittenberg, um Theologie ju ftubiren, und erhielt bann, nachbem er bafelbft feine Stubien vollenbet batte, 1586 ben Signatorbienst an ber Schule gu Sprot: tau, wo Martin Moller (f. S. 211) Pfarrer war. Er wurbe bann 1591 beffen Diaconus und war mit ihm neun Rabre lang bis ju feinem Mbjuge nach Gorlit burch bas Banb bes Glaubens und Friebens treu verbunben. Rach breifigfahriger ichwerer und mubfamer Amtofubrung ftarb er ju Sprottau im 3. 1621 mit binterlaffung eines Sobnes, ber nachmals Bfarrer zu Witgenborf gewesen.

In ber graufamen Bestzeit bee Jahr 1599 berfaßte er, "ben Rranten und Sterbenben ju Troft", bie Beiben feinem "Eroftbuchlein ober Praxi articulorum de resurrectione carnis et vita aotorna" angehefteten Lieber \*):

<sup>&</sup>quot;Betal. Abraham Tellers Borrebe ju ber gulbnen Sterbefunft von 305. Beernfann. Beis. 1659.

272 Dritte Berlobe. Abidin. M. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

"Berglich thut mich verlangen" — Eroftgefang, wie ein Chrift in Sterbensnoth fich troften foll. "Im Leben und im Sterben".

Echhard,\*) Melchior, geboren 18. Ott. 1555 zu Chem: nit in Sachsen, wo sein Bater, Franz E., Parchner war, wurde 1580 Rector ber Schule zu Lauban, die er sehr emporbrachte. Im Jahr 1585 tam er als Pfarrer nach Domatschin und 1586 wurde er Hofprediger bes Herzogs Carl von Münsterberg-Oels. Er hatte, wie in einem fürstlichen Schreiben die Worte lauten, "eine sonderliche Gabe zum Lehren, die nicht einem jeden Prediger gegeben, benn seine Worte burchbrungen und warb einer nicht leicht bes Zuhörens mübe". Am 20. Jan. 1592 wurde er Superintenbent in Oels, wo er bann auch 20. Jan. 1616 gestorben ist. Sein Wahlspruch war 2 Tim. 1, 12.: "ich weiß, an wen ich glaube". Er gab ein Sebetbüchlein und 37 Predigten über die sieben Buspfalwen mit Liedern heraus. Am meisten hat sich baraus noch erhalten: "O Gott, Bater in Ewigkeit, voller Gnab" — Buß- und Beichtlieb.

#### e. Breugifde Dichter.

Es sind die brei Dichterfreunde Johann Eccards, bes großen Königsberger Conmeisters, die er "mit seiner freundlichen Conversation und lieblichen Composition bahin bewogen, daß sie bann und wann ihm mit einem geistlichen Liebe bebienlich erschienen", nämlich:

Artomedes,\*\*) M. Sebastian, geb. 1544 zu Langenzenna im Anspachischen. Nachbem er in Wittenberg Theologie studirt und 1567 Magister geworden war, ließ er sich auf B. Ebers Rath 1568 basethst häuslich nieder. Nach einigen Jahren kam er bann als Rector nach Erailsheim und 1572 als Hofpprediger an den Hof des Markgrafen Georg von Brandenburg: Anspach in Onolzbach. Als nun dieser 1578 für den zweiten Herzog von Breußen, Albert Friedrich, welcher geisteskrank geworden, die vormundschaftliche Regierung über das Herzogthum Preußen antrat, begleitete er ihn als sein Hofbiaconus und Beichte

<sup>\*)</sup> Quellen: Olsnographia von Joh. Sinapius, Rector in Dels. 1. Bb. Leipz. 1707. S. 385—392. Bergl. Bb. II. S. 124 ff.

\*\*) Quellen: Programma funebre academiae Regiomontanae.

1601. — J. Casp. Bezels Anal. hymnica.

1. Bb. 2. Stild Gothe.

1751. S. 20—23.

vater nach Ronigeberg. Und bier machte er fich bann auch burch bie Burbe feiner Gefinnung und fein friebfertiges Gemuth. bas ibn von allen Streitigkeiten ferne bielt, fo beliebt, bag ibn ber Rneiphofer Stabtrath trot ber fonft unter ber Konigeberger Burgericaft berrichenben Ungufriebenheit über bie vielen "Franten". welche ber Abministrator in's Land gebracht, für bie in Erlebi= gung gekommene Stelle bes Bfarrers an ber Domitirche erwählte. Inbem ber Abministrator, ben bie Rathsberrn in feierlicher Aubiens um Bestätigung ibrer Babl bittweise angiengen, fich bagu willfährig erklarte, versicherte er fie, "fie follten nur glauben, bag er ihnen bamit ben größesten Theil seines Bergens bingebe." Denn er batte Artomebes fo lieb, bag er ibn fast nie von feiner Seite gelaffen. In feiner neuen Stellung richtete biefer nun feine gange Thatigkeit auf bas Wohl ber Kirche und Schule und wußte als ein rechter Brebiger in Wort und That und burch ben treubergigen Con feiner Predigten bie Bergen ber Ronigeberger fo gu gewinnen, bak er es auch wagen burfte, ihnen ihr Vorurtheil gegen feine Lanboleute, "bie Franken", zu benehmen, indem er einmal in einer Bredigt über bie Gelbsucht rühmte: "bas liebliche, traftige, tugenbhafte Rrautlein "Genugfamteit" gebeiht in Deutich= land, fonberlich im Frankenlande wohl, wo man eher hundert zwillerne Rittel findet, benn Ginen Wolfspelg, und mo biefes Rrautlein, bas bie Griechen avragnelar genannt, in beutscher Sprache beift: "Gott, und genug!"" Sier trat er bann auch mit bem vom Abminiftrator 1583 an feinen Sof ale Bicecapellmeifter berufenen Robann Eccard in ein naberes freundschaftliches Berhalt-Diefer fomudte mehrere feiner Lieber mit Tonfaten und nik. er begleitete ben erften Theil ber von bemfelben 1598 auf ben Bunich bes Abministrators ausgearbeiteten "preugischen Festlieber" mit einigen lateinischen Distichen zu bes Sängers Lob. 1589 mußte er zu feiner tiefen Beugung feine treue Lebensgefährtin Margaretha, bie ihm einst zu Wittenberg B. Gber in ben Augenbjahren zugeführt hatte, burch ben Tob verlieren und feinen gludlichen, obwohl tinberlofen Chebund gerriffen feben. Darnach ehelichte er eine arme Dienstbotin mit Namen Glifa: betha Grunewalb, und am 11. Sept. 1602 tam bie Zeit bes Abicheibens auch an ihn in feinem 58. Lebensalter. Gein Bahl-81 2 . d , Rirdenlieb, II .

274 Dritte Beriobe, Abicon. II. 3. 1560-1816. Die luth. Rirche.

fpruch war Bfalm 25, 21 .: "folecht und rocht bas bebute mich: täglich barre ich beiner."

Rach feinem Tobe erfchien von ihm eine "Andlegung bes Catchismus. 1614." mit feinem Bilbnik und eine "Brebigtvoftille

ober Auslegung ber Evangelien. Leinzig. 1620. Schon in seinen jungen Jahren wurde er von Baul Deliffus und Ric. Reugner mit bem Dichterlorbeer gefdmudt. Er bich-

beutsche, von welchen vornehmlich burch bie Eccarb'ichen Compo-

befleibete.

fitionen bekannt geworben finb \*): "Mein Sund mich frantt" — in ben "newen Liebern, mit 5 und 4 Stimmen lieblich zu singen burch 3. Eccard. Ronigeb. 1589." "Nachbem bie Sonn beschloffen ben tiefften Binterlauf" — Reugahrelieb, im 1. Theil ber preußischen Festieber Eccards.

tete hauptfachlich gute lateinische Gebichte; aber auch mehrere

Rönigeb. 1598. Meinmann, Beorg, geboren am Oftertage bes Rabres 1570 ju Leobschuz in Oberschlefien. Er war anfangs ein Jahr lang Lebrer an ber Stabtichule ju Jagernborf, bann begab er fic nach Wittenberg und erlangte bort 1595 bie Magisterwurbe, worauf ihm 1596 bas außerorbentliche Lehramt ber Ciceronianischen Berebtfamteit an ber Ronigsberger Universität übertragen murbe. 3m 3. 1599 erhielt er bann bie Stelle eines Urdipabagogen unb Schlofibliothetare bafelbit und 1601 bie orbentliche Brofeffur ber Beredtsamteit, bie er auch bis ju feinem Enbe, 9. Juni 1615,

Much ihn hatte, wie ben Artomebes, Ric, Reufiner gum Boes Mit Joh. Eccarb war er so innig befreundet, bag ihm biefer bei feiner zweiten Chefcliegung mit Sibylla v. Beb: ren 1602 einen neunstimmigen hochzeitgefang weihte und in feinen Festliebern 1597 mehrere seiner Lieber mit Tonfagen fomudte, während hinwieberum Reinmann mehreren urfprunglich fur Sodzeitfeiern und andre Casualfälle gefertigten Tonsätzen Eccarbs mit finniger Ginbringung in bie Tone geiftliche Texte unterlegte. An meisten Berbreitung erhielten von feinen Liebern folgende:

<sup>\*)</sup> Auch von bem Borganger bes Artomebes auf ber Domprebigerstelle ju Konigeberg, M. Urban Storn er, aus Marienburg in Breugen geburtig und zuerst Rector in Thorn um's J. 1552, finden sich einige Lieber in ben alten preußischen G.G., z. B.: "Es traur', was trauren folle". "In harter Rlag führ ich mein Beit".

Mus Lieb laft Gott ber Chriftenbeit viel Gutes miberfahren" — am Tage Michaelis. Mit einem Tonfat in Eccarbs preußischen Festliebern. 2. Thl. 1598.
"Die große Lieb bich trieb" — von ber Geburt Chrifti. Mit einem

"Die große Lieb bich trieb" — von ber Geburt Christi. Mit einem Tonsat in Eccards preuß. Festliebern. 1. Thl. 1598.
"Gott sein gebankt zu jeber Zeit" — von Christi Auserstehung. Mit einem Tonsat in Eccards Festliebern. 2. Thl. 1598.
"Maria kommt zur Reinigung, wie das Gesetelberet" — aus's Fest Maria Reinigung. Unterlegter geistl. Tert silr einen ursprünglich zu einem Hochzeitgebicht auf die 1604 geseierte Vermählung Antons v. Kohlen mit Cordula Sommers: "Freu dich, du frommer Bräutigam" gesertigten sechsstimmigen Tonsat Eccards. (2. Ausl. der preußischen Festlieber. 1. Thl. Elbing. 1642.)
"D Freude über Freud" — von der Geburt Christi. Mit einem Tonsat in Eccards Festliebern. 1. Thl. 1598.
"Bir singen all mit Freudenschaft" — der Christen Triumphslied aus's Ostersest. Mit einem Tonsat Eccards in seinen preußisschen Festliebern. 2. Thl. Königsb. 1598.

v. Sagen\*) (Sagius), M. Beter, geboren im Juni 1569 auf einem feinen Eltern gehörigen Landgute mit Ramen Benneberg bei bem Stäbtden Beiligenbeil in Oftpreußen. feiner Studienzeit zu Königsberg befreundete er fich mit 30h. Rachbem er fich bann auch noch einige Zeit auf ben Universitäten ju Belmftabt und Wittenberg aufgehalten hatte, wurde er 1594 Rector ber Schule zu Lyd in Breugen und von ha tam er 1602 als Rector an bie Kneiphof'iche ober Domicule in Rönigsberg, an welcher er 18 Jahre lang mit frommem Sinne in großem Segen wirkte. Er schrieb eine kleine erbauliche Schrift in beutscher und lateinischer Sprache unter bem Titel: "praxis pietatis maxime quaestuosae. Ronias. 1611." aus ben Evangelien und Episteln und eine Prosopopoeia veri et sinceri christiani in beutschen Bersen. Am 31. Aug. 1620 ftarb er an der Best.

2018 er 1607 mit Valentin Thilo und noch acht Andern zum Magifter erhoben murbe, verfaßte Joh. Eccard für biefe Feier eine fünfstimmige lateinische Motette. Er aber hatte ihm zuvor foon geistliche Lieber zu seinen Compositionen geliefert, von welben brei mit Eccarbs reichen Tonfaten geschmudt bereits in ben preußischen Festliebern 1598 erschienen waren und bann auch in bem Ronigsberger G. von 1650 und burch biefes in vielen anbern S.G. Aufnahme fanben :

<sup>\*)</sup> Bergl. Sahmens ichon glossirtes Königsbergisches Gesangbuch. 1752. S. 45.

27A Dritte Beriobe. Abicon. U. 3. 1560-1618. Die Inib. Rirde.

"Fren bich, bu werthe Chriftenheit" - auf's geft ber Bertunbigung Maria.

gung Matia. "Freuteuch, ihr Christen, alle, ber Siegsfürft Jesus Christ" — auf's Jest ber himmelfahrt Christi. "Maria, bas Jungfräulein, ihr liebes Jesulein" — auf's Fest ber Reinigung Maria.

Noch fleben andere seiner Lieber erschienen erft in ber ameis ten Ausgabe ber preukischen Festlieber Eccarbs, von beffen Nach: folger, Job. Stobaus, mit Confagen gefcmudt, unb gwar

im Thl. 1. Elbing. 1642. - "Nun lagt une mit ben Engelein" { . - Beibnachtlieber.

"Uns ift ein Kind geboren"
"Bir banken bir, herr, insgemein" — a im Thl. 2. Königsberg. 1643/4. auf's Reft ber b. brei Ronige.

"Gott fet gebankt in Ewigkeit". "Ich hab ein herzlich Freub". "Maria, bas Jungfraulein zart".

### f. Stragburger Dichter.

Bannus. \*) Dr. Johann, einer ber Begrunber bes Lutherthums in Strafburg, wurde 16. Jan. 1549 ju Linbau am Bobenfee geboren, wo fein Bater, hieronymus Pappus, ein um bie Kirche Christi mohl verbienter Mann, welcher 1518 unter ben ergreifenben Ginbruden bes erften Auftretens Luthers zu Bite tenberg ftubirt hatte und zeitlebens fur bie reine Lehre eiferte, Bürgermeister war. Seine Mutter, Barbara, war bie Tochter bes Burgermeiftere Balth. Funt in Memmingen. Nachbem er in der Baterstadt die alten Sprachen erlernt hatte, kam er in seis nem 13. Lebensjahr im Marg 1562 nach Strafburg, wo er fcon nach Jahresfrift, fo jung er noch war, jum atabemischen Stubium zugelaffen werben konnte. Im 3. 1564 gieng er bann auch noch auf die Universität Tübingen, wo der 15jahrige Rnabe bereits Magister wurde. Gin Jahr bernach tam er an ben graflich Kaltensteinischen Sof ale Erzieher ber beiben jungen Grafen Bolfgang und Friedrich v. Faltenstein, wurde aber burch seinen Bater veranlagt, bas Hofleben balb wieber zu verlassen und im August 1567 noch einmal bie Universität Strafburg zu beziehen, um unter bem für bie reine lutherische Lebre eifernben Dr. Johann

<sup>\*)</sup> Quellen: Melch. Adami vitae germ. theologorum. Heidelb. 1620. S. 803. — Rittelmener, die evang. Kirchenlieberbichter bes Elsaßes, in ben Beiträgen zur theolog. Wissenschaft von Eb. Reuß und Eb. Canity. 6. Banbchen. Zena. 1855.

Parbach bas theologische Stubium zu vollenben. Nachbem biefe ichehen, murbe er 1569 Diaconus zu Reichenweber im Gliaf. uf Marbache Betreiben wurbe er aber icon ju Unfang bes abre 1571 ale Professor ber ebraifden Sprache an bie Universie t Strakburg berufen, worauf er im November 1573 gu Tubinn bie theologische Doctormurbe erlangte und fich mit Maria tagbalena aus bem alten eblen Gefchlechte "Linsiorum a Donpre verbeiratbete. Im 3. 1578 fobann murbe er Brofessor r Theologie und Münsterpfarrer. Er bielt fest zu Marbach th balf ihm treulich in feinem eifrigen Bestreben, ber ftreng therischen Richtung ben Sieg in Strafburg zu verschaffen. Und 8 Marbach 17. Marg 1581 ftarb, wurbe er an feiner Stelle rafibent bes Rirchen-Convents und somit Borftanb ber Straßtraer Geiftlichkeit. Als foldem gelang es ihm, mas Marbad. eil ber Magistrat immer noch schonenbe Rücksicht auf bie verinbeten Schweizer nahm, vergeblich angestrebt batte, enblich in itrakburg burchauseben, - bie Ginführung einer entschieben luthes ichen Liturgie und bie Unnahme ber 1577 gu Stand gefommes en Concordienformel. Damit war ber Siea über bie alte itrafburger hinneigung ju bem ichweizerischen reformirten Bemntnig vollenbe entichieben. Bugleich verbrangte er ben alten. feiner Belehrsamteit willen bochgeachteten Johann Sturm, Men Born über ber Ginführung ber Concordienformel mit ihren berbammungen ber Calviniften heftig entbrannt war, von bem tectorat. Er war ein thatfraftiger, feuriger Charafter, jum zerrichen geboren und wohl auch zu herrschstüchtig, so bag ihn ie Strafburger Beiftlichteit mehr fürchtete, als liebte. nbawangig Jahre lang, mahrenb ber er auch an ber hochschule anfmal Decan ber theologischen Fatultät unb zweimal Rector er Universität gewesen war , ftanb er fo ber Strafburger Rirche or, bie von ihm auch 1598 bie noch bis jum Enbe bes vorigen tahrhunberts in Gultigfeit gebliebene Rirchenordnung erhalten 218 eifriger Bionemachter vertheibigte er unermubet unb nerschroden ben Sort ber evangelischen Bahrheit gegen Bapiften nb Calviniften. Und nachbem er im Gangen 42 Jahre lang em herrn gebient und für feine Sache gerungen und gestritten, purbe er beimgerufen in bie Butten ber Gerechten, ba man finget 278 Dritte Periode. Abschn. II. 3, 1560-1618, Die luth. Kirche.

bom Siege. Er ftarb 13. Juli 1610, Chriftum im herzen trasgend, bon bem er lange jubor gesungen:

Dem leb und flerb ich allezeit, Bon ihm der bitt'r Tod mich nicht scheib't, Ich leb ob'r flerb, so bin ich sein. Er ift allein Der einia Trost und helfer mein.

Sein Wahlspruch, ben er in viele Stammbücher geschrieben hat, war: "ad finem si quis so parat, ille sapit". Und barüber verfaßte er auch bas schon zu Ende der 70zger oder Anfang ber 80zger Jahre unter ben bei Bertram zu Straßburg im Druck erschienenen "Psalmen, geistlichen Liebern und Lobgesängen" noch ohne seinen Ramen sich vorfindende Kernlieb, das seinen Ramen unvergessen gemacht hat. —

"Ich hab mein Sach Gott beimgestellt" — ein tröftlich Lieb von Sterblichkeit ber Menschen, woher es kommen und was ein Chrift sich zu tröften habe. S. 257.

Slimmer. \*) Johannes, geboren im J. 1520, war guerft 11 Nabre lang von 1537 an Bfarrer an der b. Kreuzfirche zu Beil er aber bas Interim nicht annehmen wollte, Augsburg. wurde er von biefer Stelle 1548 vertrieben, tehrte jeboch, nachbem er inzwischen Sofprebiger bes Konigs Christian III. von Danemart gewesen mar, auf Berlangen ber Gemeinbe wieber an feine Rreugfirche nach Augsburg gurud. Mein wegen feines offenen und entschieben evangelischen Betenntniffes wurde er balb wieber von ba vertrieben und tam nun, nachbem er von ben Baviften mancherlei Berfolgung auszustehen gehabt, im Sahr 1553 als Diaconus an bie St. Aurelienkirche nach Strafburg als Radfolger bes Solius (f. S. 112). Als folder unterzeichnete er 23. April 1554 ben Brief ber Strafburger Brediger an bie gu Naumburg versammelten evangelischen Theologen, worin fie fic vom Bierftabte=Bekenninig losfagten und frei gur Augsburgifden Confession bekannten. Ueberhaupt zeigte er fich, wie Pappus, ale

thanen Dr. Joh. Marbach.

einen eifrigen Anhänger bes an ber Spite ber Straßburger Gelfelichteit nun stehenben und ber lutherischen Richtung ftreng zuge-

<sup>\*)</sup> Quellen: G. H. Rittelmeyer, bie evang. Kirchenlieber bichter bes Elsaßes. 1855. a. a. D.

## f. Strafburger Dichter: Johannes Flimmer. Johann Fifchart. 279

Im Jahr 1556 wurde er als Prediger an die h. Geistlirche nach Heibelberg berufen, kehrte aber schon 1558 wieder nach Straßburg zurud, wo er dann zu Anfang des Jahrs 1559 Pfarerer an der neuen Kirche wurde. Als dann diese nach Aushebung des Interims im J. 1561 geschlossen und die Münsterkirche den Evangelischen wieder zurückgegeben wurde, durfte er am Sonnetag Exaudi Morgens 8 Uhr im Münster die Amtspredigt haleten, nachdem der erste Frühgottesdienst in demselben durch Ioh. Englisch (s. S. 111) abgehalten worden war. Er starb in einem Alter von 58 Jahren im J. 1578.

Als Mitglieb ber Straßburger Meistersängerzunft hat er sich viel in Meistergesängen geübt und viel gereimt und gebichtet. Ihm gehören bie Lieber:

"Lobet ben herren, alle heiben" — Bfalm 117. Buerft im Strafburger G. von 1619. "Bir Rinblein banten Gottes Gut, bag er noch Rirch unb Schul behut".

Sifchart,\*) Johann, genannt "Menber" nach feinem Beburteort Maing, wo er zwischen 1545 und 1550 bas Licht ber Belt erblidte. Seinen erften Unterricht erhielt er ju Worms von feinem Taufpathen, bem Schulmeister Cafpar Scheib, ber ben Tobtentang gebichtet und ben Grobianus in Reimen überfett bat. Dach pollenbeten Stubien machte er viele Reisen burch flanbern, Belichland und England, wo er fich in London langere Beit auf-Nach feiner Beimtebr murbe er Doctor ber Rechte und lebte einige Zeit in Frankfurt a./M. als Rechtsanwalt , zog aber bann ju Anfang ber 70ger Jahre mit bem Buchbruder Bern: barb Jobin, ber feine Schwester geheirathet hatte, nach Stragburg. hier hatte er ein fummerliches Auskommen, fo bag er im 3ahr 1571 einmal befannte: "Es begibt fich manches Jar, bag ich tein Gelb anrur fürwar." Bahrenb feines Strafburger Aufenthalts mifchte er fich in bie Streitigkeiten ber Stragburger Theologen mit ben Ingolftabter Jesuiten, und griff bieselben mit allerlei Spottgebichten, meift unter bem Namen Jesuwalt Bidart, in beißender Beise an. 3m Nahr: 1570 schrieb er die "Racht-

<sup>\*)</sup> Die genaueste Aufgablung aller Schriften Fischarts, etliche 70 an ber Babl, findet fich bei R. Gibede, Grundriß gur Geschichte ber beutsichen Dichtung. Bb. I. Hannover. 1849. S. 386—398,

rabe" ober "bie Mebeltrah" gegen Jatob Rabe, ber fich von ihnen batte tatholifch machen laffen, und balb barnach "ber Barfuger Setten und Ruttenftreit", 1579 aber feine weltberühmt geworbene Schrift: "Bienenkorb bes h. romischen Imenschwarms" 1580 bie "Befdreibung bes vieredechten, vierbornigen (Refuiter) Butleins". Und wie er in biefen Schriften bie Rom: linge geifelte, fo bat er auch in bem bebeutenbften feiner Berte. bas 1575 unter bem Titel erschien: "Affenteurlich Geschichtflitte rung", bie Thorbeiten feiner Beitgenoffen in Schwelgerei und Trunffucht, Rleiberpracht und vertebrter Rinberergiebung, fuver-Muger Belehrsamteit und boblem Abelftolg als ein rechter Renner bes Boltelebens in einbringlicher und treffenber Beife gegeifielt. Als er aber 1582 Kammergerichts-Abvokat in Speier geworden war, besserte sich feine Lage und er konnte sich 11. November verheirathen mit Unna Glifabetha, einer Lochter bes Glfafischen Chroniften Bernhard Berbog von Beigenburg, ber balb barnach als Amtmann nach Wörth im Unter-Elfaß tam. Sie gebar ibm 1584 einen Sohn und 1588 eine Tochter, nachbem er nicht lange nach vollzogener Che 1583 Amtmann zu Forbach in Deutsch: Lothringen geworben war. Bier ftarb er im Spatherbit bes Jahrs 1589.

Fischart verstand es aber, nicht blos die Gebrechen seiner Bolksgenossen im kirchlichen und bürgerlichen Leben zu geißeln, sondern auch sie zu heilen und Trost zu spenden aus Gottes Wort, welches eine helle Leuchte in seinem Herzen und Leben war. So gab er während seines Straßburger Ausenthalts eine ganze Reiße von mindestens 7 kleinen Andachtsbüchern heraus, die wahrscheinslich unter dem Gesammttitel: "Geistlich Handbüchlein. 1587." zusammengedruckt sind.") Auch schried er einen "Catechismus, christliche Unterrichtung oder Lehrtasel für gemeine Pfarrherrn, Schulmeister, Hausväter, Jugend und Lehrkinder zu Straßburg und auch anderswo. Straßb. 1578." Deßgleichen gab er in artigen Reimen heraus: "Reue künstliche Figuren biblischer Historien. Basel. 1576."\*\*) Insbesondere aber brang es ihn auch,

<sup>\*)</sup> Bergl. Bilmar, zur Literatur Fischarts. Marburg. 1846.
\*\*) Bergl. Reue Originalpoefien Joh. Fischarts. Herausgegeben von Emil Be Ller. Halle. 1859.

ju Lob gottlicher Milbgute Dant zu fagen" und befibalb bem errn Bfalmen au fingen. Damit aber auch Andere in Ichem Dantfagen und Pfalmenfingen fich üben tonnen, beforgte in Berbinbung mit feinem Schwager, bem Buchbruder Bernirb Robin, eine neue - bie 7. - Auflage bes Bucer'ichen befanabuchleins unter bem Titel:

Befangbuch in von Pfalmen, Rirchengesengen und Gaiftlichen Libern D. Mart. Luthers. Auch viler anberer gotifeliger Leut' auf bas D. Mart. Luthers. Auch viler anderer gottfeliger Leut' auf bas richtigest vnd notwendigest inn ain bekomlich hanbbuckein zusamen geordnet und auf's neu übersehn und geordnet. Zu Strafburg, bei Bernh. Jobin. 1576."
In der gereimten Borrede "an das glaubige Christenvölllein", die er dazu versaste, sagte er unter Anderem:

Seht, bas ift ber Pfalmen Rut, Des Bofen Trut, ber Frommen Schut, Und alfo foll man Lieber fingen, Glaub und Gebulb mit aufzubringen.

Denn weil Gebulb in hoffnung fteht Und hoffnung auf die Freuben geht, So foll ber Eroft, aus G'bulb entsprungen, Mit Freuben werben auch gesungen.

Und am Schluffe fugte er noch eine gereimte Ueberfetung bes "Lobes bes Pfalmengefangs aus St. Bafilio in ber Borreb über ben Pfalter" hinzu, worin es beißt:

> Darum zu fingen Gud nicht icamt, Datum zu jungen Sum nicht jugum, Pfalmensingen ist ein englisch Amt, Ain gaistlich Opser, himmlisch Losung, Gott ain angenehm schuldig Liebkosung. Uebt's viel und stets, so habt Ir Ruh In euern herzen immerzu, Mit was für Kreuz Ir seyd beladen, Mit was jur Kreuz Ir jeds beladen, Ir find Arznei für jeden Schaden Und Trost für allen Kummer, Leiben, Ir find, wie man soll cristlich scheiden Und wie man der Bersuchung wehr, Zeugniß der evangelisch Lehr u. s. w.

Drum -- so schließt er Sing, Tochter Bion, jebe Stund, Und wenn man icon verbind ben Mund, So fing im Berzen frohlich noch, Denn es muß sehn gesungen boch. Denn bein herr Jesus führt ben Sieg, Daß alles Knie vor ihm sich bieg. Er hat die Belt boch überwunden Und führt den Weltfürsten gebunden. Denselben Sieg, den mußst du singen, Und sollt die Welt darob zerspringen. Wie sie dann muß darob zergeh'n, Oa du doch ewig wirk besteh'n,

Bu fingen bie fiegreiche Beit, Daburch bu haft bie ewig Freub. In ben brei 1) aus Festliebern, 2) aus Pfalmen unb 3) aus "firchifchen geiftlichen Liebern" beftebenben Theilen biefes Gefanpüchleins finden siedern" bepehenden Theilen bieses Gesang-büchleins finden sich nun 30. Lieder Fischarts), die mit feiner Namenschiffre J. F. G. M. (b. i. Johann Fischart, Genannt Men-ter) bezeichnet sind, und zwar 8 Festlieder, 19 Pfalmikleder iber 11. 6. 14. 29. 30. 32. 42. 45. 48. 49. 52. 58. 72. 90. 129. 134. 143. 144. 145. 147. und 3 "fürchische, geistliche" Lieder, nämlich ein Banderlied und zwei Alfolieder.

Wanberlieb und wet Alschlieber.
Bon biesen Liedern, voll Geist und Leben, haben 10 in den Frankfurter, Rürnberger und Zürkcher'schen G.G. des 18. und 17. Jahrd. Anfaahme gefunden, sich aber in keinem neuern G. mehr erhalten. Es sind die Fest lieder:
"In füßein Jubilo" — Reberarbeitung des alten Welhnachtsgefangs In dulei jubilo.
"Belcher die selig werden will" — das Glaubensbekenninis

Athanafii,

Athanasii.
"Ben sucht im Grah, ihr Weiber, hie" — Ofterlieb.
und folgende Pfalm Lieber:
"Gott, gib dem König dein Gericht" — Pfalm 72.
"Gleich wie ein hiefd nach Wasser foreit" — Pfalm 42.
"Groß ist der Herr und hochberuhmt in unfrer Gottes Statt" — Pfalm 48. Trossed der Krichen.
"Herr Gott du unser Justuck der "Hafen 90.
"Herr Gott du unser Justuck dem Kerren Chre" — Rialm 20.

"Jhr. G'walt'gen, bringt bem herren Ehre" — Pfalm 20. Zu Ungewitters Zeit. "Mein herz bichtet ein feines Lieb" — Pfalm 45. "Seyb ihr benn flumm, daß ihr nicht wollt" — Pfalm 58. Troß-lieb wider unrechtfertige Leut.

Weiter schreibt bein Fischer bas Mürnberger G. von 1603 auch noch folgenbe zwei, mahrscheilich erft nach 1576 von ihm gedichten und bestalb im Gesangblichten nicht befindliche Lieber zu:

"Gott, bilf mir um bein's Ramens Gor" "Boblan, nun preist ben Berren recht".

Schalling, \*\*) M. Martin, ein geborner Strafburger. Sein aus Ortenberg in ber Graffchaft hanau geburtiger Bater

<sup>&</sup>quot;) In dem einzig noch fibrigen Gremplar diese Gesangbüchlins, das sich in das brittische Muleum nach London verirrt hatte, bat der Sankeritöhilologe Max Müller, Sohn des Dichters der Griechenlieder, diese Thischartischen Lieder aufgefunden und unter Bunsens Mitwirkung eine Abschrift davon veranstaltet, worauf sie mit einer Widmung an Herrn v. Meusebach in Berlin vom 6. Juni 1849 durch G. v. Below und J. Bacher ganz in Originalsorm zum Druck besordert wurden unter dem Titel: "Job. Fischarts, genannt Menhers, gesplische Lieder und Psalmen aus dem Straße. Sesangbüchlin von 1576. Berlin. 1849." Gervin us aber hat das Berdienst, Fischarts Dichtungen überhaupt wieder nach saweihundertsähriger Bergessenheit nach Gebühr hervorgehoben zu haben — in seiner Geschichte der poet. Nationalliteratur der Deutschen. Bb. III. 3. Ausg. S. 131. \*) In bem einzig noch übrigen Gremplar biefes Gefangbüchlins, bas Bb. III. 3. Ausg. S. 131.

<sup>\*\*)</sup> Quellen: 3. B. Beggels Fragmente jur Lebensgeschichte M.

leichen Ramens, welcher nachmals zu Weitersweiler Bfarrer mar ind 27. Rebr. 1552 in Sagenau gestorben ift , ftanb zu Strafe urg in bem Amte eines evangelischen Prebigers \*), als ihm iefer Sohn 21. April 1532 geboren murbe. Auf bem Gomnaium zu Strafburg und burd bie Unterweisungen feines gelehren Batere geborig vorbereitet, bezog er im 18. Jahre feines Leens 1550 bie Universität Wittenberg, wo er ein Stubiengenoffe es gleichalterigen Gelneccers (f. S. 192) war und fich wie bieer vornehmlich an Melanchthon anschloft, von bem er zeitlebens ankbar bekannte, er babe ibm nächst seinem Bater alles zu veranten, mas er gelernt babe. Nachbem er feine Stubien vollenbet jatte und Magifter geworben mar, fieng er an, in Wittenberg Borefungen ju halten, tam aber bann 1554 ale Diaconus nach Regensburg, wo bamals Nicolaus Gallus, ein enticiebener Unbanger ber Lehre bes Flacius, Superintenbent mar. riefen fab er fich nun gebrungen, öffentlich ju prebigen, worüber Zalvin 1557 einen bentwürdigen Brief an ibn geschrieben bat. \*\*) Und beghalb mußte er im 3. 1558 Umt und Stabt verlaffen, worauf er fich nach Umberg in ber Oberpfalz begab, wo ibn per Rath ale Diaconus aufnahm. Ale aber ber jum Calvinismus übergetretene Churfurft Friedrich III. von ber Bfalg 1568

Mart. Shallings. Rurnb. 1785. — Christoph Olearius Lieberschap.
3. Thi. 1706. S. 2—9. — Will:Ropitsch, Rürnberger Gelehrtensetein. 3. 86. 1757. S. 484 f. unb: 4. Supplementbanb. 1808.
5. 44—49.

<sup>\*)</sup> Ueber den Bater liegen widersprechende Angaden vor. Nach den diptycha Reginosd. des Serpilius S. 28 ff. wäre er zuerst Prediger und dann Professor in Straßburg gewesen und das Interim, das re bekämpste, somit erst um's J. 1549, von keiner Stelle verdrängt und dann Pfarrer in Latavilla im Saarbrildischen geworden. Nach den neuern Elsäsischen Schriftstellern (Rittelmeder, die evang. Kirchenliederzichter des Elsaßes, 1855. und Pfarrer Eulmann, Brosamen. 1858.) wäre er zuerst Gehülse Bucers in Straßburg gewesen, dann 1537 zum diaconus an der Jung St. Peterstirche daselbst ernannt und darnach, bereits 1543, Pfarrer in Weitersweiler (Latavilla) geworden, wo er sort bis 1550 gestanden wäre und die Fledensteinischen Oörfer im Unter-Elsaß resormirt hätte. — Er schrieb in der Bucerschen Bermittlungsweise eine Schrift über die Wendmachlssehre gegen die Calvinisten und Zwinglianer, welche sein Sohn später herausgab unter dem Titel:

"Mart. Schallingil Libri III. de praesentia corporis et sangulnis Christi n ecclesia. Wittend. 1576."

Bergl. Calvins Epistolae Lausannae. 1576. S. 368-391,

bie lutherischen Beiftlichen sammt und sonbers ihrer Aemter ent: fette, weil sie bie bon ihm befohlenen, seinem 1562 aufgestellt: ten Beibelberger Catechismus entsprechenben calviniftifchen Aenbe rungen in ber Gottesbienftorbnung nicht annehmen wollten, murbe er Bfarrer in bem oberpfälgischen Stäbtchen Bilbed, wo er bei ber am lutherischen Bekenntnik fest haltenben Gemeinbe bis gum Sabr 1576 bas lautere Gotteswort verfunbete, geschützt von bem völlig bem Lutherthum zugethanen Gobne bes Churfurften, Dergog Lubwig, welcher nun als Statthalter bie Dberpfalg regierte und Schalling feines befonbern Bertrauens wurbigte. Gr berief ihn nämlich nach Amberg gurud als feinen Sofprebiger in biefer feiner Refibens und machte ibn zugleich zum Superinten-Alle er aber nun nach bem 26. Oft. 1576 er: benten bafelbit. folgten Tob seines Baters als Lubwig VI. Churfürst von ber Bfalz geworben mar, fo ichidte er fich alsbalb an, bie firchlichen Berhaltniffe ber gangen Bfalg im lutherifden Sinne umgugeftalten Schalling zum Generalsuperintenbenten machte ber Oberpfalz. Much bebiente er fich feiner zu Beibelberg, wo er ben Reformirten bie Rirchen gum b. Beift und St. Beter

abnahm, ale hofprebiger. In biefe Beit fielen nun bie Verhandlungen wegen ber Annahme ber enblich im Mai 1577 ju Rlofter Bergen fertig gewor: benen Concordienformel, welche alle Lehrverschiebenheiten in ber lutherischen Kirche ausgleichen und eine feste Lehr-Ginheit unter Manche lutherifche Lanbestir: ben Lutheranern begründen follte. den weigerten fich aber, biefelbe anzunehmen, bie von Braunfcweig und Lüneburg, weil Melanchthons Ramen nicht überall beseitigt und nicht jebe Frrlehre mit Namensangabe verbammt fen, bie von Niederheffen, Zweibruden, Anhalt, Bommern und Solftein bagegen, weil bie Melanchthonische Theologie beseitigt und Melanche thone Name "ftinkenb" gemacht feb. Und felbft ber Churfurft Lubwig, obwohl er bas Lutherthum in ber Bfalz wieber hergestellt hatte, schwankte noch, weil ihm bas Buch zu verbammungefüchtig schien und die Allenthalbenheit bes Leibs Chrifti gu fchroff bin-Da war Schalling, von bem bezeugt ift; "er hat allezeit bie Mittelftraße gehalten amischen benen, bie bie Concorbie völlig angenommen ober ganglich verworfen haben", ber Mann, beffen

'n

:

Finflufe es bauptfächlich zu verbanten mar, baf ber Churfurft, an effen Beitritt ben Concorbienmannern Alles gelegen mar, bamit icht ber reformirte Beift in ber pfalgischen Rirche wieberum auf-:be. bod enblich 31. Ruli 1579 unterzeichnete. Er that biek ber erft, nachbem Schalling, welcher ihm ichon im Sept. 1578 einer Berathung mit feinen Theologen bagu gerathen und ann im Ottober felbigen Rabre auf bem Convent ju Somal: alben vergeblich eine Ginigung unter ben wiberftrebenben Theo: saen Deutschlands zu bemirten versucht batte, es bei ben Conenten zu Ruterbod und Bergen im Frubfommer 1579 burchfebte, af in ber für bas Concorbienbuch bestimmten Borrebe wenigstens ie 1540 und 1542 veranberte Augeburgifche Confession ermabnt, ie Schriften Melanchthone ale nütlich und, wofern fie mit ber Rorma übereinstimmen, nicht als verhammt und verworfen erklärt ind gur Peruhigung ber milber Gefinnten binfichtlich ber Bermers ungen falfcher, unreiner Lebren bie Worte eingefügt werben fols en : "es ift unfer Will und Meinung nicht, baf biemit bie Beronen, fo aus Ginfalt irren und bie Dahrheit bes gottlichen Bors es nicht laftern, viel weniger aber gange Rirchen in und auferjalb bes b. Reichs beutscher Nation gemeint, sonbern bag allein amit bie falichen, verführerischen Lehren und berfelben halbstars ige Lehrer und Lafterer, bie wir feineswegs zu bulben gebenten, igentlich verworfen werben, . . . auf bag fromme Bergen für verselben gewarnt werben mochten." Und mit ber so gefagten Borrebe murbe bann bas von 86 Reichsftanben, ben Churfürften Eubwig von ber Pfalg oben an, unterzeichnete Concordienbuch 25. Juni 1580 feierlich bekannt gemacht. Auch foll Schalling sornehmlich es bewirft haben, bag ber "Catalogus testium tum seripturae tum purioris antiquitatis de persona Christi", welcher ben fachfischen Ausgaben ber Concordienformel angehangt ift, verfaßt wurde. Als er aber nun fab, wie ber hauptzweck bei Aufftellung ber Concordienformel, bie Berfohnung ber ftrengen Lutheraner mit ben Melanchthonianern, wofür er auch bie bermittelnben Inftitutionen seines Baters über bie Abendmahlslehre 1576 hatte im Drud ausgeben laffen, boch nicht erreicht warb, und wahrnahm, wie ber neue Generalsuperintenbent ber Unterpfalg, Beter Batiens, ben Churfürften gu immer ftartern Gewalts:

magregeln gegen bie Calvinisten und Melandtbonfaner veranlatte. fo verweigerte er, ber alte Schuler Delanchthons, für feine Ber fon bie Unterschrift ber Concordienformel, was bann auch auf Anbere bestimment einwirtte. Damit lub er aber nun bie Unanabe bes Charfürsten in foldem Grabe auf fich, bak ibn biefer, nachbem er fich juvor icon bom Sof jurudgezogen batte. im 3. 1580 in feinem Saus zu Amberg gefangen fette. loren boch bamals in ber Bfals nicht wenider als 600 Ramilien von reformirten Brebigern und Lehrern Wohnste und Unterbalt. Nachbem Schalling fo bis in ben Marz bes Jahrs 1583 binels in feiner Amtswohnung gefangen gehalten worben war, wurde er ein balbes Sahr vor bem 12. Oft, erfolgten Tob bes Churfin ften, auf welchen mit einemmale bie Sachlage au Gunften ber Reformirten fich anberte, feines Amtes formlich für verluftig er flart und entlaffen. Er begab fich nun nach Altborf ju bem Dr. und Brofeffer

ber Theologie und ebraifden Sprache, Silberich v. Barel, welcher gleichfalls wegen verweigerter Unterschrift ber Concordienforme burch ben Churfürften von feinem Lebramt in Beibelberg abgefett worben war, und wurde bann von hier aus "wegen feiner besom bern Gelahrtheit und Frommigfeit" im J. 1585 als Prebige nach Rurnberg berufen, wo Rath und Burgericaft bie Unter fdrift ber Concordienformel beharrlich verweigerten. Dier bienk er bann noch 20 Jahre lang treu und unverbroffen im Beinberg bes herrn und prebigte an ben Sonn = und Reiertagen in bet Mariens ober Liebfrauentirche und an ben Montagen in ber Brebigerkirche "ftets aneinanber". MIS einige Monate nach feiner Berafung 22. Sept. 1585 eine Confereng wegen ber feierlichen Unterzeichnung ber Nurnberger Normalbucher abgehalten warte, welche eine Bermittlung febn follten zwischen bem Lehrbegreff ber Concordienformel und ber calvinischen Lehre, ftellte er fich bet Berfammelten bar als einen, ber "viermal vertrieben worben fet von Flacianern (Gallus in Regensburg), von Calvinisten (Churfürst Friedrich von der Pfalz), von Concordisten (Churfürst Lubwig) und als ein Politikus." Nach langerem Bebenten unter zeichnete er endlich 6. Oft. 1585 bie Normalbücher, und ftant von ba feiner Liebfrauentirche in ftillem Wirten vor; bis er gegen

as Enbe feines Zeugenlaufes noch einmal auf ben Rampfplat aufte. Es waren nämlich 1598 zwischen ben Brebigern Joh. Schelhamer und Beinr. Fabricius aber bie ungleiche Deinung er Concordienformel und ber Rurnberger Normalien und amifchen en Altborfer Brofefforen Schopper und Bolfer, bon welchen ber rftere ein eifriger Lutberaner, ber anbere aber ein ganger Calviift war, über ber Lebre von ber Berfon Chrifti und bom b. Ibenbmabl beftige Streitigfeiten entbrannt. Da mar nun Schaling eifrig befliffen, im Sinne ber Rurnberger Rormalbucher amis den Bhilippiften und Concordiften als Mann bes Friedens zu Noch im Sanuar 1605 mar er biefur auf einem ermitteln. eierlichen Colloquium thatig. Balb barnach aber legte er, weil r blind geworben mar, seine Brebigerstelle nieber, nachbem er ein palbes Sabrhunbert im Brebigtamt gestanben mar. Am Reu= abretag 1597 hatte er feine eheliche hausfrau, Benigna mit Ramen, burch ben Tob verloren, und am 29. Dezember 1608 idlug auch ibm in feinem 76. Lebensighr bie Erlofungeftunbe. in ber ibm bie erblindeten Augen wieber aufgetban werben folls ten, Jesum ju ichauen, bem er hienieben, obwohl er ihn noch nicht gefeben, fo innig befannt batte: "Berglich lieb bab ich bich". Bon feinen beiben Gobnen batte er es noch erleben sürfen, bag ber eine, Agarius, Rector in Amberg und bann in Binbsbeim, ber anbere, Lubwig, Magifter in Miborf wurbe. Der erftere folgte ibm aber nebft seinen zwei Tochtern balb im Tobe nad.

Schalling, von bem noch bie merkwürdige Signatur aufbehalsten ist: "er war ein wunderlicher Mann, ber eine sonderliche, seltsame Weise, schnorrige und ernsthafte Rebe an ihm hatte, der mit wenig Worten viel verabfaßte", dichtete in Nic. Hormanns vollsmäßiger Manier und ist durch das einige Lied der Liebling vieler gottliebenden Seelen geworden:

"Berglich lieb hab ich bich, o herr" — Gebet zu Chrifto, bes bergens Eroft im Leben und im Lob. Gebichtet um's Jahr 1567.

Bon Stragburger Gefangbuchern find, fo reich an solchen biefe Stadt unter ben beutschen Städten im vorigen Beitsabschnitt basteht, jeht nur noch wenige namhaft zu machen. Es find bloge Erneuerungen bes fog. Bucer'schen Gesangbuchleins

288 Dritte Beriobe. Abidn. II. 3. 1560-1618. Die luth. Birde

von 1545 (f. S. 25) und bes großen Rirchengefangbuchs von 1560 (f. S. 26).

Bon bem erfteren erschien, nachbem Berger auch noch eine 4. Auflage im R. 1560 mit verbefferter Ordnung ber Lie

ber besorat batte, eine 5. Auflage unter bem Titel: "Ein new auserlefen Gefangbuchlin für bie Rirchen. Bon newem aber sehen, gemeret und gebessert und in eine klare, richtige Orbnung gestellet. Für die Kirche zu Strafburg und anderswe. In 8 Theilen. Strafburg, in Berlegung Caroli Aders. 1568.

eine 6. Auflage unter bem Titel:

"Bfalmen, geiftliche Lieber unb Lobgefange Dr. D. Luthers unb anber gottfeliger Lehrer unb Manner. In 6 Theilen. Strafburg, bei Theobor Ribel."

und eine 7. Auflage, burch Job. Fischart beforgt, bei Bernhard Jobin im 3. 1576. (f. oben S. 279.)

Bon bem andern, bem gros Kirchengesangbuch, er fdien nod, burd Conr. Suober beforgt und mit feiner Borrete verfeben (f. S. 110), bei Thiebolt Berger auf bem Weinmart 1572 eine weitere Auflage, auf beren Titelblatt zu lefen fteht: "hat bei XL Stud jehund mehr benn bas vorige Rirchenge fangbuch, anno LX allbie ausgangen.", und bie lette noch mit

Fischarts gereimter Borrebe im 3. 1616 im Drud Anton Ber trams und Verlag Bauli Lebert. Buchanblers. unter ben Titel :

"Rirchengesangbuch, barinnen bie fürnembste und beste, auch gebraus-lichste Lieber und Gesang auf die hohe Fest, Item Psalmen Davids, Catechismi, Gesang und andere Geist: und Schrift-reiche Lieber über die Artikel unseres driftlichen Glaubens u. s. w. begriffen und ps samengetragen. Für die Kirchen und Schulen der Augsburgb schn Confessionsverwandten." Mit 163 Liebern und 134

felbfiftanbigen Delobien. Darnach hat sich also bis zum Schluß bieses Zeitraums ber Straßburger Liebervorrath seit 1560 um 53 und ber Melobien vorrath um 28 vermebrt.

g. Bürttembergifche Dichter.

Ludwig, Bergog von Württemberg, \*) geb. 1. Jan. 1554, ber Sohn bes berühmten Herzogs Chriftoph. Me biefer im J. 1568 starb, war er erst vierzehn Jahre alt und stand nun noch

<sup>\*)</sup> Quellen: G. C. Pregizers gottgeheiligte Poefien. 1722. G. 478 ff. Zahrg

langere Zeit unter ber Bormunbicaft bes Martgrafen Carl von Baben. mit beffen Tochter, Dorothea Urfula, er fich in feinem 21. Nabre 7. Nov. 1575 vermählte. Um 1. Jan. 1579 übernahm er bie Regierung bes Lanbes felbstständig, wobei er feine Unterthanen oon bem Borfate verficherte, "eine folde driftliche, löbliche und "allgemein nutliche Regierung ju führen, bag Gottes Chre, fein "Wort und bie reine evangelische Lehre erhalten, ber Unterthanen "Wohlfahrt und Aufnahm geförbert werbe. Nicht nur wolle er "ber Regent feiner Unterthanen, sonbern auch ihr Bater febn und -fle fein Leben lang in anabigem Schutz und Schirm balten, auch -gang in feines Batere Sukstapfen treten." Er batte bagu freilich allen guten Willen, nur mangelte es ihm an Rraft und Charafterfestigfeit; er mar oft leichtfinnig und verschwenberijd und ju ichwach fur bie eigentlichen Regierungsgeschäfte; er ließ feine Rathe zu viel ichalten und walten. Dagegen hatte er fich in feiner Jugend eine gute, theologische Gelehrsamkeit erworben. Er war febr bemubt, bie Reformation an immer mehreren Orten einzuführen. Dabei verabscheute er aber bie Lehre ber reformir= ten Rirche nicht weniger, als bas Papftthum, und war befchalb gefcaftig, die Concordienformel, die fein Saupttheologe, Jatob Anbrea, burch feinen überwiegenben Ginfluß in ber lutherischen Rirche in Berbindung mit Selneccer (S. 197) im 3. 1577 au Stand gebracht hatte, nicht nur im eigenen Lanbe einzuführen, fonbern ihr auch bei ben übrigen evangelischen Stänben bas Unfeben einer Glaubenevorschrift zu verschaffen. Namentlich fanben vertriebene Glaubensgenoffen bei ihm Sulfe und Buflucht und feine Theologen erschienen überall, wo es Lehrstreitigkeiten beigus legen ober bas Rirchenwesen zu orbnen galt, mit Rath und Sulfe. Seine Universität Tübingen, an ber J. Anbrea und J. Heerbranbt lehrten, galt bamals für bie erste protestantische Universis tat in Deutschland. Un ben Religionsgesprachen nahm er in eigener Person ben lebhaftesten Antheil, wobei es manchmal vortam, bag er feinen Theologen, wenn fie fteden bleiben wollten, bie rechten Spruche in's Dhr fagte; er fab auch guvor ihre Streit: fdriften burch und befferte oftmale an benfelben. bienft befuchte er regelmäßig; täglich las er feinen bestimmten Abschnitt in der Bibel und schrieb sich barüber erklärende und er-19 Rod, Rirdenlieb. II.

bauliche Anmerkungen auf; ja manebmal wandelte ihn fogar bie Quit an, felbit auch ju prebigen. Go erbielt ar ben Beinamen: "ber Fromme"; sein Wahlspruch war auch : "Rach Gottes Bile len". Bei feinem milben und mobimollenben Sinn und bei ber freundlichen und leutseligen Art, mit ben Leuten gu verlebren, vergaß ihm bas Bolt alle feine sonstigen Fehler im Regierungswefen und hieng mit berglicher Liebe an ibm; er war aber auch reblich und gutmutbig gegen Jebermann und gegen Arme und Rrante febr milbtbatia. Ein Reisenber, ber in bem Wirthshaus m Bradenheim nach ihm fragte, befam befhalb von ber Birthin bie Antwort: "Bar's moglich, baf Gott ftarbe, fo verbiente Diemand Gott gu febn, ale unfer herzog Lubwig mit feiner Bergensaute." In ber Balfte feiner Jahre jeboch fieng er for babingumelten an, weil ein unaberwindlicher Sang gur Bellere feines Leibes Rrafte gerruttete. Das fühlte er felift auch ger wohl und bestellte baber sein Saus, so lang es noch Reit wan Bier Sabre por seinem Tobe fcon lieft er fich in ber St. Georgen tirche zu Tubingen sein Grab bauen und trieb ben Steinhauer, ber es für tein Gilwert hielt, ba Se. Durchlaucht fo balb nicht fterben werben, gar febr an, bamit an eilen, weil ein Lanbotnett fich nicht erft um Wehr und Waffe umfeben folle, wann be Weind vor ben Thoven fen. Um 6. Marg 1587 verpflichtete # burd eine testamentliche Berordnung feinen voraussehlichen Rad folger, ben Grafen Friedrich von Mömpelgard - benn er follst batte feine Rinber - barauf, bag er ber reinen Lehro bis an feinen Tob treu verbleiben und die Kirchens und alle Orbnungen und Freiheiten bes Lanbes in ihrem Wefen erhalten wolle. versprach auch Friedrich am 12. Mars 1593 feierlich vor bem großen und kleinen Ausschuß ber Laubichaft und unber Berufung auf bas jungfte Gericht. Balb barauf enbete Lubwig ploblic fein Leben. Am 7. Aug. 1593 tam er nämlich von Marbas gurud, wo er eine hirschjagb gehalten und in großer hite eine talten Trunt gethan hatte. Er legte fich bem Anfchein nach ned gang gefund zu Bett, gegen Morgen aber überfiel ihn pibelic eine heftige Bangigfeit. Der Seheimerath Meldior Jager, fein vertrautefter Rath, ber schnell berbeitam, rief bem tobtichwachen

Herzog noch ju: "leben wir, fo leben wie bem hovon, fterien

wir, so" 2c. (Nöm. 14, 8.), ba bann berselbe breimal mit hals ber Stimme geseufzet: "ja, ja, ja!" Und als er vom Hosprediger. Dr. Andreas Ofiander noch erinnert wurde, daß er alle seine Sorgen in den Schooß des Herrn legen, sonderlich das Bertrauen seiner Seligkeit auf das Berdienst Christi beständig und gottselig seben und bei solcher Bekenntniß die an sein letztes Ende verhareren solle, hat der sterbende Fürst mit den Augen und Händen, die er auf sein Herz gelegt, da er mehr nicht reden konnte, es bekräftiget. Dann ist er Morgens zehn Uhr am Schlagsluß in einem Alter von neunundbreißig Jahren sanft und stille in dem Herrn entschlafen. Eine Zeitgenosse schn ub in der Stadt sich ers hoben, ist unbeschreiblich." Andreas Ofiander hielt ihm die Leichenpredigt über Pfalm 103, 15. 16.

Dem theologischen Herzog mögen nun auch noch zwei seiner ausgezeichnetsten Theologen, die gleichfalls in die Sarfe gegriffen und bem herrn ein Lieb gesungen haben, zur Seite stehen:

Sidembach.\*) Dr. Balthafar, Brobst gu Stuttgart, geb. 1533 au Grunberg in Beffen. Er murbe, als fein Bater bon Beffen nach Burttemberg übergefiebelt und Bogt in Bradenbeim geworben war, von Bergog Ulrich mit feinen Brubern Cberharb, bem nachmaligen Bralaten von Bebenbaufen, und Wilhelm, bem madymaligen Stiftsprediger, in bas neuerrichtete theologische Stift Dubingen aufgenommen. Rachbem er anfangs Superintenbent in Maubeuren gewesen war, wurde er 1562 hofprebiger und Eonfiftorialrath in Stuftgart. Ms folder nahm er mit Lucas DRanber und seinem Bergog, Lubwig, Antheil an bem im Rabr 1564 ju Maulbronn abgehaltenen Religionegefprach und verfaßte sier Sahre fpater auf Beranlaffung bes Grafen Georg Ernft von Benneberg eine Schrift, welche bie Grundlage gur Concordienformel wurbe. Als ber württembergifche Reformator und Stifts: probft Ibhannes Breng im J. 1570 ftarb, wurde er fein Nachfolger in allen feinen Aemtern. Noch acht Jahre war es ihm vergonnt, im Segen an ber Spibe bes Rirchenregiments im Lanbe

<sup>•</sup> Quellen: M. Lubw. Meldier Fifdlin, memoria theol. Würtcomberg. Ulmae. P. I. 1709. S. 142-146.

zn walten, bann ftarb er :1578 nach einer langen, schmerzlichen Krankheit und unter bem Kampfe mit gewaltigen innern Ansechtungen. Sein Tochtermann, Georg Bitus, gab im J. 1615 nach seinem Tob 122 seiner Predigten über die Spistel Pauli an die Römer unter bem Titel: "Schwanengesang" heraus. Wir haben bon ihm ein auch in Hebingers Herzensklang vom J. 1713 mitgetheiltes christliches Sterblied von 22 Bersen:

"Der grimmig Eob mit feinem Pfeil".

Øfiander,\*) Anbreas, bes Bergoge Bofprebiger und Ranster in Tubingen, Gohn bes hofprebigers und Bralaten Lucus Offianber und Entel bes Königsberger Theologen Anbreas Dfianber. Er wurde geb. am 27. Marg 1562 in Blaubeuren, wo fein Bater bagumal noch Superintenbent mar. Rach feinen Stubien jahren war er Bicar zu Baibingen auf ben Filbern bei Stutte gart und bann Repetent im theologischen Stift zu Tubingen, wo er die Aftronomie lehrte. Hierauf erhielt er feine erfte Anftellung 2. Mai 1584 als Diaconus in Urach, wo er fich verheiratbete mit Barbara, einer Tochter bes Samuel Beiland, Ephorus bet Stifts und Brofessors ber Ethit in Tubingen, beren Taufpatte Martin Crusius war und die ibm 18 Kinder geboren, von web den bie Salfte ibn überlebte. Darnach wurde er 1587 Stabt pfarrer und Superintenbent in Buglingen im Babergau, 1590 hofprebiger in Stuttgart, wo er bem Bergog Lubwig im R. 1593, fo wie fpater beffen nachfolger, Bergog Friedrich, ber im Jahr 1608 ftarb, bie Leichenpredigt hielt, 1598 Pralat von Abelben und endlich am 14, Dai 1605 Rangler ber Universität Tubis gen, wo er am 21. April 1617 an ber Auszehrung farb und in ber Georgentirche begraben murbe. Matthias Bafenreffer, ber fein Rachfolger wurde, bielt ihm die Leichenpredigt über 1 Def. 50, 25.

Er gab im Jahr 1606 eine lateinische Bibel mit trefflichen Bemerkungen heraus und ist ber Berfasser bes bekannten "Burtembergischen Communicantenbuchlein", bas erstmals 1590 pu Tübingen im Druck erschien.

<sup>\*)</sup> Quellen: M. E. M. Fischlin, mem. theol. Württemb. P. II. Ulmae. 1709. S. 1—8. — Adami vitae germ. theologorum. Heidelb. 1620.

Drei Lieber Offanbere finben fich groß gebruckt in einem 594 zu Tubingen balb nach bem Tobe bes Bergras Lubwig im Drud ausgegangenen und wohl für beffen Wittme, Dorothea rfula, Die in Rartingen ihren Wittmenfin hatte, bestimmten Buchlein, bas bann fpater als fechstes Sauptftud in fein 1604 1 Tubingen und 1612 ju Stuttgart erschienenes "Beicht-, Lebr-, roft- und Bettbuchlein" eingefügt murbe und ben Titel bat:

Ginfältiger und treuberziger Unterricht, wessen man bei töbtlichem Ab"gang eines driftlichen und getreuen Gegemahls, wie auch in an"brem beschwerlichem Juftand sich erinern und tröften soll. Sampt
"angehenkten etlichen nühlichen Gebeten, Liebern und schönen Troft"sprüchen. Für eine christliche hochbetrübte Fürfliche Person gestellet
"und auf berselben gnäbiges Begehren auch andern Christen zu Troft
"und Gutem in Druck gegeben."

Es find bie Lieber :

"Der Tag hat fich geneiget, bich preißich, lieber Herr"
— ein Abendgesang am Montag.
"Mein'n Gott ich allzeit preiß" — ein chriftlich Danklieb für allerlei Wohlthaten Gottes. In ben Württemb. G.G. von ·1667 unb 1698.

"Erut Leufel, Welt und Tob" — ein geiftlich Triumphlieb ber Kinber Gottes über ihre geiftlichen Feinbe. Im Württemb. G. Stuttg. 1667, jedoch in bem von 1698 weggelassen.

Besondere Sefangbucher inlandischen Urfprunge gab es t Burttemberg langere Beit nicht. Bis zum Nahr 1583 var bas für ben allgemeinen Bebrauch in Rirchen und Schulen er evangelischen beutschen Lande bearbeitete. Strafburger groß tirchengefangbuch vom Jahr 1560 (f. S. 26) in firchlichem Berauch, von welchem nur noch 24 Lieber in bas neueste württemb. 3. von 1842 fich gerettet haben. \*) 3m 3. 1583 aber nun gab bergog Lubwig, ben wir so eben ale einen um firchliche Ungegenheiten mit großer Borliebe bemühten Fürsten tennen gelernt aben (S. 288 f.), bas erfte Burttembergifche Rirden: efangbuch beraus. Schon in ber Ausgabe ber großen Rirchenrbnung vom 3. 1582 mar bas Ericheinen biefes Befangbuchs ngefünbigt. Es führt ben Titel: "Würtembergifches Rirchengeangbuch, barinnen auserlesene, reine geiftliche Lieber, Pfalmen nb Rirchengefang aus gnabigem Befehl bes burchlauchtigften beren Lubwigen, Bergogen ju Burtemberg, fur bie Rirchen und

<sup>4)</sup> Es find die Numern 1. 33. 34. 36. 78. 86. 102. 111. 160. 166. 80. 194. 195. 206. 212. 215. 237. 268. 290. 305. 313. 320. 597. 600.

Prebigers an St. Betri in hamburg vom 10. Rov. 1604, gerichtet an ben Grafen Antonius Gunther zu Olbenburg.

Gine zweite Ausgabe erschien unter bem Titel: "Cithara Davidis, b. i. ber Psalter Davids ober bas Buch bes Lobens, Preisens und Dantens. Heinrichstadt. 1610." Mit einer Borrebe bes Dr. Basil. Sattler.

Diese Psalmenbearbeitungen nach bem lutherischen Text hatte Algermann schon 1598 vollenbet gehabt, und Bolber war es, bet seinen "guten Freund", Hierondmus Pratorius, ben berühmten Organisten an St. Jakob zu Hamburg, veranlaßt hat, in Berbindung mit seinen drei Gollegen dem Bater, Jakob Pratorius, Organisten an St. Letri, David Scheibemann, Organisten an St. Catharinen, und Joachim Deder "die besten und gedräuchlichsten Melodeien, und welche dieses Psalterlein gerichtet, in vier Stimmen zu übersehen", und zwar in demselben Jahre 1604, in welchem diese Organisten an den vier Caspelkirchen zu Hamburg auch ihr berühmtes "Melodeven-Gesangbuch" in demselben Berlag erscheinen ließen (s. unten). In letterem sinden sich auch zwei Lieder dieses Algermann'schen Psalters, die dadurch noch am meisten Berbreitung fanden, nämlich:

"Ich armer Menich, unfelig zwar" — Pfalm 51. "Selig ber Mann zu preifen ift" — Bfalm 128. Bereits 1592 als Hochzeitlieb gebruckt.

Wolder,\*) David, ein geborner Hamburger, ber in Rostod ftubirt batte, wo er jugleich Hauslehrer ber Sohne bes Profesior und Superintenbenten Dr. Lucas Bacmeister war. Im Februar 1577 fehrte er in bie Baterstabt gurud und wurde am 29. Ott. besselbigen Jahres an bas Diaconat ber Beterkirche berufen, weldes er 27 Nahre lang bis an sein Enbe mit treuem Fleik ber fah, wobei er in bertrauter Freundschaft mit bem großen Conmeifter hieronymus Bratorius, Organisten an St. Jatob, verbunden war. Er ftarb an ber Beft 11. Dez. 1604, feine gablreiche Familie in bitterer Armuth gurudlaffend, bieweil er fein ganges Bermogen an die Herausgabe eines Bibelwerkes, beffen Ausgrheitung ibm auch 1596 eine schwere Fiebertrantheit zugezogen hatte, verwenben mufte. Auf feinem Stubirtisch fant man nach feinem hinscheiben bie Bilber seiner 9 Kinder hingezeichnet und bie bas Mitleib Anberer für fie anflebenben Borte barunter: "Serva nos, domine, perimus. Qui intelligit, intelligat et sit cordatus."

Im J. 1595 besorgte er eine Bibelausgabe in ber ebraisichen, griechischen, lateinischen und beutschen Sprache, bie in ben

<sup>\*)</sup> Quellen: Joh. Molleri Cimbria literata. Havniae. 1744. Tom. 1. S. 740 f.

olfteinischen Kirchen eingeführt wurde, und ließ auch im Drud

Rem Catechismus. Gefangbuchlein, barinne M. Lutheri und anberer Christen geistliche Gesenge nach Ordnung der Hauptstude des Catechismi abgetheilet und mit ihren Melodepen und Summarien gedruckt. Damburg, bei Theodosius Bolber. 1598. Mit einer Widmung an den König Christian IV. von Danemark und Johann Abolph, Bischof zu Lübeck und herzog zu Schleswig vom 19. Dez. 1597.

Unter ben 250 Liebern biefes Buchleins finben fich folgenbe vier von Bolber gebichtet :

"Der herr ift mein getreuer hirt" - Pfalm 23. (Richt au berwechseln mit C. Bedere Lieb.)

"Bert Gott, bu bift unfer Zuflucht" — Pfalm 90. Bur Beit ber Pefilenz foll man's mit innigem Gebet ju Gott fieben.
"Wit juchen in Chrifto".

"Millt bu, bag bein Stanb sey christlich".

Bahrend biefes Catechismus-Gesangbuchlein von Wolber in ochbeutscher Sprache gehalten war, beforgte er ohne Zweifel auch n kleineres Gesangbuchlein, bas in nie berbeutscher Sprache i bemselben Nahre unter bem Titel erschien:

Gin fort Afalmboteichen gebrudliteften Gesenge unbe Leber. Samborch. 1598." in 36. Mit 77 Liebern, unter welchen fich auch die zwei ersten ber oben genannten vier Bolber'ichen Lieber in nieberbeuticher Sprache finden.

Er hat auch neben einer nieberbeutschen und hochbeutshen Ausgabe bes Erostspiegels von J. Geiler, gen. v. Raiserserg, von ben Jahren 1597 und 1598 ein nieberbeutsches Gebetsüchlein herausgegeben unter bem Titel:

Seelenparabieß ebber Luftgaarben, voll leefliker vnb heilfamer Planten, vnb wolrukenben Blomken bes Chriftliken Gebebes, in allerlei Roth vnb Tostaubt, vth S. Schrift vnb ber Olb vaber Spruken togerichstet. Hamb. 1602."

Chytraus\*) (Kochhafe), Dr. Nathan, wurde geboren 2. (nach Andern 15.) März 1543 zu Menzingen in der Pfalz. lachdem er seine akademischen Studien in Deutschland vollendet atte, unternahm er zu seiner weitern Ausbildung 1565 große Kehrte Reisen durch England, Frankreich und Italien, von wo über die Schweiz nach Deutschland zurückkehrte und 1567 sich

<sup>\*)</sup> Quellen: Abolph Clarmunb, vitae clarissimorum in re teraria virorum, b. i. Lebensbeschreibung etlicher hauptgelehrter Manzer, so von ber Literatur Prosession gemacht. Thi. III. Wittenberg. 1710. i. 71—74. — Chytraei viaticum itineris extremi. Herborn. 1608.

nach Meillen in Sachfen zu bem gelehrten Rector Beorg fiabricius begab, bei welchem er langere Beit verweilte und fich über feim aufaefunbenen Antiquitaten befprach, wornber er bernach ein ge lehrtes Bert unter bem Titel .. deliciae itinerumet berausgab. in bas er auch viele feiner gablreichen lateinischen Bebichte auf: Bon ben lettern ericbienen in einer befonbern Sammlung nicht weniger ale Libri XVII. poematum, mabrent er augleich hunbert Rabeln Aefons mit eignen Berbeutidungen neben folden von Luther und Matheflus 1571 berausgab. Rachbem er fobann eine geraume Beit neben feinem altern Bruber, bem berühmten Theologen David Chutrans. Brofesior in Roftod gemelen mar. melandthonisch gefinnt, wie biefer, murbe er 1593 ale Rector an bas Symnasium in Bremen berufen, wo er im 55. Rabre feine Alters 25. Februar 1599 ftarb mit Hinterlaffung feines in Form eines lateinischen epischen Bebichts abgefaften Glaubensbetennte niffes für feine Erben. And als beutider Dichter machte er fic bemerklich burch feine "Tragobia Abrahami Opffer in teutsche Berborn. 1595." und burd mehrere geiftliche Reime gefertiget. Lieber, von welchen in G.G. aufgenommen wurben: "Silf Gott, mein herr, wo tommt's boch ber" -- vom Schiff:

lein Jesu. (Im hochbeutschen Greistwalber G. von 1592.) "In aller G'fahr, Ernbfal und Roth" — ein tröftlich Gesang von bem väterlichen Herzen, wahrhaftigen Mund und allmächtigen Hand Gottes. (Im Dresbner G. von 1595.)

Samel, M. Abam, geb. 1582 ju Babn in Bommern, war

amerst Brofessor ber Boesse und Brediger an ber Ricolaitirche au Greifswalbe in Vommern und tam bann 1582 als Baftor und Prapositus nach Coslin, wo er 1594 ftarb. Er bichtete bie im bochbeutschen Greifewalber G. von 1592 befindlichen Lieber:

"Fröhlich lagt une erheben" - ein Gratias. "D heil'ges Abendmahl, wie theuer" — Bekenntnig ber Rommer'ichen Rirche von ber wahrhaftigen Gegenwart bes Leibes und

Blutes Chrifti im beiligen Abenbmahl.

Much ein Lieb in nieberbeutscher Munbart findet sich von ibm im Greifswalber G. von 1587:

"De Minich van einer Frauwen gebor'n - Siob 14.

Mehr und mehr tritt nun in biefem Zeitraum neben bem nieberbeutschen Befang, ber bis babin entweber bie Meinherrschaft hatte ober fie mit bem lateinischen Gefang mer in der Beife eilte, bag an boben fieften ber Chor eine lateinifde Stropbe ing und bie Gemeinde nieberfachfich einfiel, jest auch ber bod: eutsche Befang beran und es erscheinen in Rieberbeutschland nicht iebr blos Gefanabucher nieberbeutider Munbart, fonbern ugleich auch bochbeutiche G.G., wie ja bereits jest mancher ieberbeutiche Dichter anfieng, auch in hochbeutscher Munbart gu ichten ober in beiben Munbarten feine Dichtungen vorzutragen.

Dien geigt fich, mabrent in ben anbern nieberbeutiden ganer: und Städtegebieten meift nur neue Auflagen ber urfprung: den nieberbeutschen Besangbucher fort und fort zu Tage treten, ie bereits Bb. I. S. 441-445 namhaft gemacht murben, hauptichlich in Bommern und in Samburg.

In Bommern mar bas altefte Gefangbuch, bas zu Alt Stettin bei Andr. Rellner unter bem Titel: "Bfalmen, geiftite Lebe unbe Gefenge". 1576 im Drud erfdien (Bb. 1, 445) nb 1584 zum zweitenmal aufgelegt wurde, ein nieberbeutiches. nb barauf gegründet erschien zu Greifemalbe in vier verbiebenen Auflagen ein nieberbeutsches Besangbuch unter bem itel:

Geistlike Lebe vnbe Pfalmen D. Mart. Lutheri vnbe anderer framen Christen, na ordeninge der Jortydt unde Feste, des hilligen Catechismi vnbe der vörnemsten Artikel christliker Lere mit sitzt thogerichtet. Gryphswoldt. Gedr. dörch Augustin Ferber (dem Altern). 1587." (Ein Abdruck hievon — Magdeborch bey Wolfg. Kerchner. 1589.) 3 weite vermehrte Ausgabe — ebendaselhst 1593.

Dritte vermehrte Ausgabe unter dem Titel: "Schöne gehflike Lede unde Pfalmen . . . vpt nhe mit velen schönen Gesengen gebetert und vörmehret. Grypswolde bey Aug. Ferbern (dem Jünsgern). 1611."

Bierte Ausgabe unter bem Titel ber britten. Grypswolbt. In

Borlegginge Sans Witten. 3m 3. 1618.

Rebenber giong aber nun feit bem Enbe bes 16. Jahrhun: erts auch ein bochbeutsches Gefangbuch, bas fogenannte tunge'iche Gefangbuch, welches Bergog Ernft Lubwig von Bommern turg por seinem Tobe burch ben Generalsuperintenbenm Friedrich Runge hatte veranstalten laffen unter bem Titel:

Sin new Griftlich Pfalmbuch, barinn ber gante Pfalter bes Königs David, Geiftliche Lieber und Lobgefänge von Dr. M. Luther und anbern gottfeligen Lehrern und Christen gestellet. Gryphismalt. Gebr. burch Aug. Ferber. 1592." Mit 442 Gefängen in vier Theilen.

3 weite vermehrte Ausgabe - ebenbafelbft. 1597, mit 654 Befången.

In Damburg erschien, eingeleitet burch eine Borrebe bes Rostoder Theologen David Chytraus, bes altern Bruders von Rathan (geb. 26. Nov. 1530 zu Ingelfingen), und von Franz Glers besorgt, ein in musikalischer Hinsicht wichtiges Lieberwert mit vielen liturgischen Stüden in 2 Theilen, beren einer lateinische Gefänge, ber andere 101 nieberbeutsche Gefänge, beibe mit Noten versehen, enthält, unter bem Titel:

,,Cantica sacra . . . ad duodecim modos ex doctrina Giareani accomodata et edita ah Franc. Elero Ulysseo. Hamb. 1588."

Aber die für die Hamburger Schulen bestimmten deutschen Liederbücher vom J. 1592 und 1598, wozu Wolders Catechismus-Gesangbüchlein (f. S. 297) gehört, sind nun bereits in hochdeutscher Sprache gehalten, und das im J. 1604 im Drud erschienene "Welodenen Sesangbuch" für die vier Caspellirchen Hamburgs seht nun schon hochdeutschen Gesang in den Lirchen voraus, so daß nun wahrscheinlich hoch und niederdeutsch nebes einander gesungen wurde.

Bu erwähnen sind schließlich nur noch nieberbeutsche Kindergefange, welche Otto Musanius, ein gekrönter Poet, als Lüneburgischer Spezialsuperintenbent und Pastor bes Klosters Lüne zwischen 1571 und 1590 für jedes neue Jahr seiner Gemeinde versaßt und nach seinem Tob sein Sohn, Johannes Musanius, Prediger in Wiesen an ber Luhe, herausgegeben hat unter dem Titel:

"Chriftlike Gesenge vor be hungen Kinder unde gottselige Chriften, vis ber hilligen Schrift, ben Sondages unde vörnemsten Fest-Spisseln mit der daran gesetteden Latinischen Bersion und Gebeten, den Kleine Catechismo, unde andern mehr, sampt eren Melodenen thosamende gebracht und in Ryme gevatet. Psalm 148. Hamborch. Gebr. by Paul Langen. 1613." Mit einer Widmung an die verwittwete herzogin Dorothea von Braunschweig vom 28. Aug. 1613.

## i. Beitere Dichter.

Meingartner, Sigismund, gewöhnlich als "Prediger in ober bei Heilbrunn" bezeichnet. \*) In ober bei Heilbrunn am Neder ift aber nie ein Prediger bieses Namens gewesen. Er mußte also nur in ober um Kloster Heilsbrunn in Franken gelebt haben.

<sup>\*)</sup> Bergl. J. Chrift. Olearius, Lieberschat. Thl. IV. 1707. S. 65.

Andre vermuthen, er fen aus Bafel gewesen. Unter feinem Rasmen erscheinen bie Lieber:

"Auf Jesum Chrift fteht all mein Thun" — ein schon Lieb von bem eblen Samariter Chrifto. Luc. 10. Mit Weingartners Namen in ben 766 Pfalmen. Aurnberg. 1607. (was auf bas nicht weit von Rurnberg gelegene heilsbrunn weist).

von Rürnberg gelegene Heilsbrunn weist).
"Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Noth" — ber gottergebene Traugott. Durch Melch. Bulpius 1609 mit einem schonen Lonsab geschmudt.

Serberger, \*) Balerius, Pfarrer zu Frauftabt in Grok-In biefer jeht ju Preugen gehörigen Statt murbe er auch geboren 21. April 1562. Dort lebte namlich fein Bater. Martin Berberger, als Rurichner und Boet bagu. war . wie ber Cobn berichtet, "Fechter, Sanger und beutscher Boet", geborte alfo ber ehrsamen Meistersangerzunft an, wie fich benn auch noch einige gebruckte Meiftergefänge von ihm erhalten Bor allem aber mar er fammt feiner Sausfrau. Unna. geb. Hoffmann, bem herrn und feinem Borte eifrig zugethan und fcon geraume Beit bor ber im 3. 1555 ju Frauftabt gefchehenen Ginführung ber Reformation ein Freund bes gereinig= ten Evangeliums. Als Valerius noch ein Säugling war, bob er beim Aufwindeln in seiner Wiege öftermalen bie brei ersten Fingerlein ber rechten Sand in bie Sobe, wie man ben Beiland Darin fah benn nun fein Bater eine gute pfleat zu malen. Borbebeutung, fo bag er öftere zu feinen guten Freunden fagte: "ihr werbet sehen, bas wirb gewiß ein Prebiger werben, er wirb mit Fingern auf ben herrn Jesum weisen wie Johannes ber Läufer." Und in biefer guten Zuversicht verwandte er benn auch viel auf bes Sohnes Erziehung und fagte oft: "Dieser Sohn

<sup>\*)</sup> Quellen: Henning Wittenius, memoriae theol. Dec. XI. Francol. 1684. S. 1455. (nach Preibisch's Leichenrebe). — Vita, fama et sata Herbergerl, von Sam. Fr. Lanterbach, Prediger in Fraustabt. 2 Thle. 1708. 1711. — Rlopsch in hengstenbergs evang. Kirchen-Zeit. Berlin. 1830. Rr. 62—64. 74. — Tauschers Biographie als Anhang zur evang. Herspositile. 1840. — C. Fr. Lebberhose, in ber Sonntagsbibliothet. 4. Bb. Heft 5. 6. Bieleselb. 1851. — Joh. Fr. Specht, Bast. prim. am Kripplein Christi. ber neue Zion ober die Gesch, der evang. luth. Gemeinde am Kripplein Christi zu Fraustadt. Herausg. zur 300fährigen Resoum. Jubelseier dieser Gemeinde 18. Wai 1855. Fraussadt. 1855. — A. Spoluck, Lebenszeugen der luth Kirche vor und während des 30jährigen Kriegs. Berlin. 1859. — Friedr. Wilh. Krumsmacher, in Pipers edang, Kalender. 1862. S. 211—221.

muß mir ftubiren, und wenn ich's foll erbeiteln." Alls er ian jum erftenmal jur Schule führte, gieng er gubor mit ibm in bie Rirde und rief Gott über ibm an. bag er boch ein Gefaft ber Barmbergiafeit und brauchbares Wertzeug ber Kirche aus ibm machen mochte. Da ber Knabe erft neun Jahre alt war, farb ben 8. Febr. 1571 ber treubeforgte Bater, bem es fury vor feinem Scheiben noch mar, ale bore er bie gange Rirebengemeinbe anbachtig ihr: "Wir glanben All an Ginen Gott" fingen. mufite ber vaterlofe Rnabe benn nun frube bie Schule ber Armuth burdmaden, werbalb er bernach auch baufig au fagen pflegte: "Armush weh thut, bas bab ich erfahren." Der Beutter wurde es gar fauer, ihn recht ju verforgen ; fie mußte awei Sabre lam in einer fcweren, theuren Beit fich und ihre brei Rinber mit ber Brutemühle ernahren. Da batte Balerius faft muffen ein Schube macher werben. benn for wollte es fein Stiefveter baben - bie Mutter hatte fich namlich wieber mit einem Schuhmachermeifter verheirathet. Allein feiner Mutter Schwefter, eine Debgerefrau, Barbaca, Georg Wenbens Beib, nahm ihn zu fich und bicfe nahm Herberger einst auch wieber zu fich, als fie alt und wohl beingt war, und verpflegte fie feche Jaffre lang bis an ihr Lebend enbe. Vor Allem nahm fich aber feiner fein Bathe, Baftor Martin Armold, an; ber murbe fein groeiter Bater und brachte ifm 1579 nach Freiftabt in Schleften gu einem Bader im bie Roft, samit er bort ftubiren tonne. Des Baters Gebet follte erhoret Dort konnte er brei Rabre laung burch bie Milbehatige feit vieler hoben und niebern Berfonen bie Roften für bad Stubiren erichwingen und ber Stubtforeiber Scuttetus nahm ibn balt ale hofmeifter feiner Sohne in fein haus auf. hierauf ftubirte et auch noch zu Frankfurt a. b. D. und in Leipzig, wo bamale gerabe Gelneccer lebrte, bie Theologie; in letterer Stabt bielt a fich abs Namulus im Baufe bes Brof. Deb. Michael Barth auf. Er arbeitete fo fleißig, bag biefer ihn oft bes Nachts van bet Buchern wegtreiben mußte. Ueber ben frommen, fleißigen Jungling bielt ober auch Sott feine ichutenbe und bemahrenbe Sanb und rettete ihn öftere and angenfcheinlicher Lobesgefahr. Dreimal mar er in Befahr, ermorbet zu werben; einmal wollte ihn ein Dieb, ber fich in feine Stube eingestichtichen batte, um Golb an finden, tobeschießen; fünfmal war er in Wassersgefahr und zweis mal hätte er burch einen schweren Fall aus ber Sohe um's Leben tommen können.

Erst zweiundzwanzig Jahre alt, wurde er vom Magistrat ieiner Baterftabt 1584 gu einer Lebrftelle an ber untern Claffe ber bortigen Schule berufen, und nachbem er biefes Schulamt mit aller Treue und Geschicklichteit 6 Rabre lang verwaltet und bie theologische Brufung mobl bestanden batte, murbe ibm 1590 bas Amt eines Diaconus an St. Marien; ber Bfarrfirebe ber Stabt , Abertragen , worauf er bie Antritteprebigt über Luc. 4. 16-22, hielt und fich mit Anna Rubigerin, ber Tochter eines bortigen Rathoberrn, verheirathete. Für biefe Chefran "voll Gotbedfurcht und Taubeneinfalt" bantbe er bem Berrn als für eine -treme Gefellin bes Glaubens und bes Lebens, bes Bebets und ber Sorgen". Er nennt fie "eine Tochter ber Gottesfurcht und Befdeibenbeit, ein lebenbiges Erempel mahrer Demuth, einen Swiegel und Barabies bauelicher Glüdfeligfeit", und auf ihrem Leichenftein ift fie genannt "eine gottfelige Sanna, allezeit reinliche und feisige Sufanna, bemuthige Rabel, gutthatige Tabitha, und im Rreng beständige Maria." Es war ein arbeitsvolles Amt, in bas er jett eingetreten war, alfo, bag er befannte : "wir Brebiger predigen uns faft zu Tobe in biefer Studt." Es be-Panben namtich brei fonntagliche Brebigten, "bamit bie Leute nicht am Sonntag auf folechte Gebanten tomen", baneben Mons tags und Freitags eine Bodenprebigt und am ben noch übrigen Tagen Bibelloetion obne bie Leichenmebigten. Und in biefe fünf regelmäßigen Wochenprebigten batte er fich mit feinem Oberpfarrer, Bernabus, zu theilen. Es ift aber bon feinem Prebigtgeicafte bezongt: "bilf Gott, welch eine Freube mac es ibm, wenn er prebigen follte; vo er auch schon oftmals bie Wache fiber matt und fcmad, bennoch, wenn ber Sonntag berbeitommen unb er bie Rungel betreten, ift fein Boift wieber lebenbig gemorben." So oft er aber auch auftrat, ift bie geräunige Rirche bis in bie außerften Wintet hinein von gierig feiner Rebe laufchenben Sorern angefüllt gewesen und die Leute nannten ben jugendlichen Predis ger wur ben fleinen Luther. Denn er prebigte im Ginfalt unb Marbeit und wit aberftromenber Junigfeit, Galbung und Begein

304 Dritte Beriebe. Abicon. U. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

sterung als ein rechter Jesusprediger, wie man ihn foust auch zu nennen pflegte. Dabei war er auch ein treuer, unermüdeter Seelsorger, der den einzelnen Seelen nachgieng und ihrer Biele vom Tod zum Leben wedte. Und Gott hat dem Donner seines Worts durch den Mand dieses treuen Dieners immer Kraft gegeben, daß es nicht leer zurückgekommen.

Im Jahr 1595 erhielt er an der Stelle des nach Freistatt berufenen Bernadus den bisherigen Superintendenten Leonhad Krentheim zum Oberpfarrer, und obgleich derselbe als Philippist aus Liegnih verdrängt worden war und wegen seinex Berweige rung der Annahme der Concordiensormel des Calvinismus de schuldigt wurde, während Herberger sest an der lutherischen Kipchenlehre hielt, so war er demselben doch mit rechter Bruderlicke zugethan, also, daß beide das Wert des Herrn in der Gemeinkt in Ginem Geiste trieben.

Rach Krentheime Tob wurde herberger im 3. 1599 m feiner Stelle Dberpfarrer in feiner Baterftabt. Seine In trittsprebigt hielt er über ben fugen Jefusnamen. Es war go rabe eine fdwere , brangfalsvolle Zeit. Seit bem Thorner Rels gionegefprach 1595 bebrangten bie barüber erbitterten Ratbolika unter bem bigotten Sigismund III. bie Evangelischen auf all Weise und bas Sabr vor feinem Amtsantritt war fast bie gang Stadt in Afche gelegt worben, alfo, bag ihm Belegenheit gegeben war, fich an feiner Bemeinbe ale ein techter Armenbater gu'be weisen, was er benn auch burch Einführung einer neuen Armen ordnung, die besonders auf die verschämten Ermen und die armer Schultinber Bebacht nahm, mit aller Willigfeit gethan bat. Et war am 2. Abventssonntag bes Jahrs. 1598. baf. Berberger, bemals noch Diaconus, über bas Feuer prebigte, bas am jungfter Bericht über bie Seelen ber Gottlofen tommen werbe, und babei ermabnte, mit beiben Mugen als mit Feuereimern Wasser berbei gutragen und gu weinen bitterlich wie Betrus und berglich wie Magbalena über bie Sunben, benn bas lette Feuer werbe "Bas bebeuten bie Feuerstrables, ben größten Schaben thun. bie jetund so baufig gesehen werben? Antwort: sie sind unfres Berrgotte Feuergloden." Co rebete er und rief bann ploplic mit überlauter Stimme: "Feuer, Feuer ift ba, ihr Frauftabierl

Baun wirb's tommen ? Um Mitternacht. Wer hat's gefagt? Der Berr Jejus, Matth. 25, 6." Und fiebe ba, um Mitternacht bes folgenben Tages brach in Fraustabt eine fürchterliche Teuerse brunft aus, bie 68 Baufer ber Stabt in Afche legte. bes Branbes ftanb Berberger am Markt bei bem Rathhaus und betete von Mitternacht bis bie Morgenrothe anbrach und bis er Erborung fanb. Ale bie Leute ibn barauf mit Fragen angiengen. wer ibm boch biefes Unglud guvor geoffenbart habe, antwortete er: "Ich batte auf bief Unglud niemals gebacht, aber Gott, ber Berr, hat meinen Mund gezwungen, alfo zu reben. Ich erfchrede berglich, wenn ich an biefe Worte gebente. Gott laffe mich nim: mermehr einen Bropheten fenn, ber Guch Unglud verfunbe. gonne Euch Gottes Gnabe und Segen von gangem Bergen. Aber 36r - fclagt nicht in ben Winb, mas Gure Seelforger aus qutem Bergen mit Euch reben. Bott bebute Gud por icablidem Stabt= und Bausfeuer, er bebute Gud vor bem ewigen bollifchen Sabt Ihr buffertige Bergen, fo foll's in Jefu Chrifto Sa und Amen febn." Und fo prebigte er benn auch am barauf= folgenden Sonntage über 4 Dof. 11, 1-3.: "1) welches bas "rechte Runbpulver fen, bas folde Branbichaben verurfache; "2) wie ber Mann beiße, ber bas Zunbpulver ausstreuet und bie "Feuer : Anoten legt; 3) was Feuerenoth für ein Glenb fen; .4) welches bas beste Wasser sen, bas bas zeitliche und ewige "Feuer lofchet; 5) wie man bie Branbstätte merten und mit Ra-"men behalten foll gum Gebachtnifi." Balb barauf tam bas Unglud auch über fein Saus, bas bei biefem Brand noch verschont geblieben mar. Es ftarb ibm fein zweites Sohnlein, bas burch feinen regen Beift und feine fruhzeitige Frommigkeit ben Eltern große Freude gemacht hatte. Sein Tob gieng bem Bater fehr nabe. Auch ftanb es nicht lange an, bag es ihm einmal bei bem besonbern Ahnungevermögen, bas er befag, bes Rachts träumte. er bore in ber Rirche fingen : "Berleih uns Frieben gnabiglich"; balb barauf fen bie Orgel voller Monche gewesen, er aber in ein fcones, jeboch leeres Saus verfet worben. Bei bem feinblichen Bestreben ber Ratholiten, ben Evangelischen bie Rirchen zu ents reifen, abnte er, was biefer Traum bebeuten folle, und ermabnte nach einem beghalb in ber Rirche verrichteten Bebet bie Gemeinbe, 306 Dritte Beriobe, Abidn, II. 3. 1560-1648. Die Intb. Rirde

jum Beren um Abwendung biefer Bebrangnif zu fleben. Reit lang blieb auch wirklich bie brobenbe Gefahr noch abgewante aber im 3. 1604 mufite bie Bemeinbe auf einen urplötlich ben bem Bolentonia Sigismund III. erlaffenen Befehl ibre foone. w raumige Bfarrfirche zu St. Marien bem fleinen Bauflein ber feit ber Reformation in ber Stabt allmählich wieber ungefiebelten

Ratholiten abtreten und babei noch frob fem, bak fie fic and awei neuerlauften Saufern in ber Rabe bes polnifchen Thurb it Bethaus errichten burfte, welchem Berberger, ber fur bie wurbig Berrichtung beffelben überall tollettirt batte, gleich in ber erftet Brebigt, bie er in ber b. Christnacht bes Rabre 1604 barin w balten bat, ben Ramen "Rripplein Refu" beilegte, inbom er rich "Dat bas Jesustind nicht Raum in ber Berberge, fo bat es bes Raum in bem Kripplein. "" Die liegt Chrift in bem Krippeleit, ohn' End ift bie Berrichaft fein"" - bat Betrus von Dreeben

fcon vor 200 Jahren gefungen. Freilich beifit es heute: " 36 liegt bas ausgejagte Refulein"" -- es wird nicht immer liegen. Das größte Unglud follte aber et es wird auch auffteben." noch tommen. Im 3. 1613 tam nämlich bie Beft nach Frauficht und raffte in ben erften Wochen 740. im Gangen 2185 Det fchen babin, benn fie mabrete fiebengebn Jahre lang bis gum 3. In biefer ichweren langen Drangfalszeit arbeitete Der berger an feiner bebrangten Gemeinbe ale treuer Belfer an Lab Er besuchte alle Rrante unermubet, und obwohl fte ibm mandmal von Weitem icon mit ben Sanben wintten, gurud: aubleiben, achtete er boch nicht barauf ober trat wenigstens an's Genfter und rief ihnen noch gute Troftfpruchlein au. Leute begrub er in ber erften Beit, ba bie Beft fo graufem wüthete, mit bem Tobtengraber gang allein. Er gieng betent

voran und ber Tobtengraber führte ihm bie Leichen auf einem Rarren nach, an bem ein Glodlein bieng, bag bie Leute in ben Saufern bleiben follen, um nicht angestedt zu werben. Unter bie fer täglichen Tobesgefahr hielt ihn ber Glaube an Bottes Gout fern von Furcht und Edel. Sein Trost babei war biefer: "Ber Sott im Bergen, ein gut Gebet ftete im Borrath, einen orbents lichen Beruf im Gewiffen bat und nicht fürwipig ausgeht, wohin ihn weber Amt noch bes Rächsten Wohlfabrt ruft, ber bot ein

Rartes Geleite, baf ibm feine Best beitommen tann." Birflich murbe et auch in biefer gangen langen Beftgeit mit all ben Seinigen bom Burgengel verschont, bak er fagen tonnte : "In biefer foredlichen Beftzeit bewahrete mein Berr Refus mich und mein ganges Saus, bag une nicht bas tleinfte Unglüdlein begegnete. Es war als wenn ein Engel mit einem blanken Schwert mein Saus belagert batte. baf ibm . fein Leib mufte wiberfahren." Dennoch aber buchte er ftunblich ber naben Tobesaefahr und bichtete unter berfelben in einer gesegneten Stunde bes Jahre 1613 bas Lieb: "Balet will ich bir geben, bu arge, falfche Belt". Er verlieft auch feine Gemeinbe, bie ihm burch Lieb und Leib fo werth geworben war, nicht, obgleich ihm oftmals ansehnliche Rirdenamter in Brestau, Liegnis, Troppau 2c. angetragen worben waren, weil er burch feine unermübete Amtotreue und burch feine erbauliche Schriften, fo wie burch feine fraftige Berkunbigung bes Evangeliums weit und breit als ein Mann von apostolischem Beifte, als traftiger Beter, ja faft ale ein Prophete galt, alfo, bak man im Rahr 1621 allgemein ben von ben Bolen bei Chocgin am Oniester wiber alles Erwarten über bie 400.000 von Doman geführten Turten erfochtenen glanzenben Sieg bem brunfligen und glaubensgewiffen Gebete zuschrieb, mit bem Berberger furz vor Beginn ber Schlacht vor versammelter Gemeinde bet Erkarung bes 110. Pfalmen gen Himmel gerufen hatte, Gott mbge auch fest bie Turten und Tartaren gum Fußschemel feines Sohnes machen. Seine Brebigten, beren Rern und Stern Refus war und in benen er ebenfo lieblich troften und wie mit Donigfeim erguiden, als gewaltig erschüttern tonnte, finben fich in feiner "ebangelifden Bergpoftille", welche bie Prebigten aber bie fonne und festtäglichen Evangelien umfaßt und in vies len Auflagen\*) vielen Taufenben bas Lieblingebuch geworben ift, in feiner "epiftolifchen Bergpoftille", \*\*) welche bie über bie gewöhnlichen Epifteln in fich begreift, in feiner Ertlarung

bon C. R. Bachmann in Berlin neu herausgegeben.

Die erschien 1851 und 1852 ju Berlin neu aufgelegt in Liefetungen.

<sup>\*)</sup> Sie wurde im J. 1840 mit einer Lebensbeschreibung bes Berfase fers von Pfarrer Lauscher in Bellersborf bei Sorau und im J. 1853

bes Jesus Sirach in 95 Stüden, in seinen "geistlichen Erauen binden" mit sieben burchaus Leichenbetrachtungen enthaltenden Theilen und in seiner nach seinem Tode erst im Drud erschiens nen "geistreichen Stoppelpostille aller und jeder evangelischen Text, die an den heil. Sonn: und Festtagen nicht vortommen", mit Predigten über solche Stüde aus den vier Evangelien und ber Apastelaeschichte die in den andern Rostillen nicht beber

und ber Apostelgeschichte, die in den andern Postillen nicht behandelt und hier nun zusammen-"gestoppelt" sind. Am berühmtesten ist aber has Buch, das er unter dem Titel schrieb:

"Magnalia Dei de Jesu scripturae nucleo et medulla. Die großen Deten Gottes, wie Gott ber Bater mit seinem Sohn Jesu Schrift dan die ganze h. Schrift bat gepranget und groß gethan, daß also die ganze Bibel ist ein immerwährendes Zeugniß und Kunstbuch von Christo, Jesus Christus aber hingegen der ganzen Schrift den, Kern, Stern, Leben, Mart, Ziel, Ende, Zweck, ebler Stein und helligthum. Halle. 1601." (Ster Bb. Leipzig. 1610.)
Er wollte in diesem Werte alle Bücher des A. Testaments nach solchem Plan durchführen, kam aber blos die an das Buch Rustund machte sich dann an den Psalter, aus dem er Abends und Morgens einen Psalmen zu beten am Tage aller Heiligen 1598 ausdrücklich gelobt hatte und zu dem er eine so große Borliebe besaß, daß er einmal selbst bekannt hat: "der Psalter ist mir de

liebste Buch in meiner Liberei, mein erkorner Kompan ober Gefährte, mein Babemecum und stetes Handbuch zu Haus und auf ber Straße. Es gehet kein Tag hin, ba ich nicht etwas barinnen lese. Sonst würde ich mit Titus Bespasianus sagen:

""Ihr, meine Freunde, biesen Tag habe ich verloren."

Damit nun aber bas Maß ber Prüfungen und Leiben bei ihm voll werbe, mußte er auch noch die Schrecken bes dreißige jährigen Krieges erleben. Doch batte er seit 1615 seinen ältesten

Damit nun aber bas Maß ber Prüfungen und Leiben bei ihm voll werbe, mußte er auch noch bie Schrecken bes breißig jährigen Krieges erleben. Doch hatte er seit 1615 seinen ältesten Sohn, Zacharias, als Prediger an der Seite. Im J. 1622 kamen wilde Rosadenschwärme in die Segend, welche Gelegenheit seine Feinde benühen wollten, ihn aufzuheben. Aber auch hier half ihm der Herr; von einem ehrlichen Hauptmann ward er gewarnt. Im Jahr 1623 endlich stellte sich Sonnabends vor dem 19. Sonntag nach Trinitatis ein leichter Schlaganfall als Todesbote bei ihm ein. Dennoch konnte er am folgenden Morgen seine Predigt über das sonntägliche Evangelium vom Gichtbrildigen verrichten, wobei er der Gemeinde bekannte: "Gottlob, Gott spielte mit mit

bas Evangelium bom Gidtbrudigen." Am 21, Rebr. 1627 murbe er abermals von einem Schlag betroffen. Doch hielt er nachber noch eine Leichenprebigt über 1 Dof. 18, 27. Diefe foll er auch . ale mare fie feine eigene Leichenprebigt, mit ungemeinen Seufgern verrichtet und mit ben Worten gefcoloffen haben : "Run "Abe, bu arme Erbe und Afche, gehab bich wohl! Mein Refus "fpanne mich aus, ich bin boch eben bas, was Abraham ift, mich "verlanget nach ber Rube; Berr, meinen Beift befehle ich bir." Gleich nach biefer Brebigt murbe er auf ein gwölfwöchiges Lager gelegt, bon bem er nicht wieber aufstanb. Er ertrug feine Somergen mit großer Gebulb und rief öftere: "Jefus, ach feb unb bleibe mir ein Jesus!" Dann entschlief er gang fanft und fille 18. Mai 1627, gerabe als bie Glode 12 Uhr nach Mitternacht gefolagen batte, und gieng, wie fein Leichenrebner fagte, "burch einen seligen Tob babin ein, wo bas gange Orgelwert gufammen: gebt, alle fromme Bergen wie bie Bfeifen ber Orgel gufammen: ftimmen und Gott in Ewigkeit preisen." Dort oben war lange Batte er boch ber Prebigt, bie er gum aupor icon fein Berg. Anbenten an feinen langft beimgegangenen Bater feinen "Trauerbinben", eingebunben bat, ben Reim vorgesett, welcher unter Bezug auf feinen Ramen feinen gangen Ginn ausspricht:

"Mein herzhaus und mein herzberg IR Gottes liebste herberg. Gut herzgebau ist bas klugste Gebau, Drin herbergt Gott gwiß ohne Scheu."

Sein Sohn berichtet: "Mit ber Erklärung ber Worte bes 23. Pfalms: ""er erquidet meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen"" (B. 3.) hat er sein "Pfalterparabies"\*) geschlossen und ist von seinem Seelenhirten auf ber rechten Straße geführt worben zum ewigen Leben, eben

<sup>&</sup>quot;) Unter biesem Namen sieng er an, eine Psalmenerklärung herauszugeben. In ber Wibmung bes 1. Theils an eine schwebische Prinzessin hatte er sich unterschrieben: "Bal. Herberger, welcher sich von Herzen nach dem Worte Jesu sehnet: Heute wirst du mit mir im Paradiese
sehn." Am Schluß bes 3. Theils, ben er noch besorgte, schrieb er: "ich
gehe baber wie ein baufällig, wackelnb Haus, bas balb will in Hausen
sallen. Ich wackele wie ein schwacher Strohhalm. Hil, o Herr Chrift,
ben Schwachen. Soll ich aber, ich alter, 65jähriger Pater, schlasen gehen,
so seh vas auch zu guter Lept mein Wort: Herr! erhebe dich in beiner
Kraft, so will ich im Himmel singen und loben beine Macht!"

ba er batte follen zu bem iconen Berelein fereiten: ... ob ich icon manberte im finftern Thal"" 2c. (B. 4.) Das ift für: wahr ein bentwürdiges Stud. Er follte prebigen vom finften Thal, so wandert er selbst im finstern Thal bes zeitlichen Tobel. Aber, gottlob, fein Unglud bat er burfen fürchten. Refus ift aus bei ibm gewesen und er nunmehr bei ibm im himmlischen Bare biesgarten ber lieben Emigfeit, barnach er fich lange gemunicht." Sein Tob erreate allgemeine und tiefe Betrubnik: feine Bemeinte verlor an ibm einen unvergleichlich treuen Sirten, bie driffliche Belt einen unerschrodenen Bahrheitezeugen. Gein Freund Bie bifch in Glogau, ben er zupor barum gebeten batte, bielt ibm bie Leidenpredigt über Luc. 10, 20 .: "Freuet euch, baf eure Ramen im himmel gefdrieben finb." (Siebe B. 5. feines Baletliebes.) Seine Webeine murben nicht in ber Rirde beigefent. befohlen, man folle ihn auf ben allgemeinen Rirchhof begraben mitten unter feine Schäflein, bamit er am Tage ber Auferftebung bor ihnen ber und mit ihnen seinem Beilande entgegen geben Ionne.

Er bichtete, meift in seinen spatern Lebensjahren, mehren Lieber, von welchen am bekannteften finb :

"Jesu, bu Kron ber Jungfräulein" — Uebersetzung bes von hetmann Bonnus corrigirten bymnus de virginibus: "Jesu corons virginum". Aus herbergers Traktat: "Jungfraufränzlin mit bem schönen Sprüchlin Apoc. 14. zu Ehren allen frommen Jungfrauen und andächtigen glaubigen, driftlichen, jungfräulichen herzen, welche einzig und allein in himmel gehören, gestochten burch Bal. herbergerum. Im J. 1610."

einzig und auem in seinen. 37. 1610."
"Balet (Abschieb) will ich bir geben" — zur Pestzeit 1613. Auf einem Einzelbruck vom J. 1614 und 1615. Aufgenommen in Claubers Psalmodia P. 1. 1687.

Auch allerlei selbst gebichtete turze Lieberverse hat er seinen Schriften eingewoben. Namentlich stellte er gerne bas Thema bei seinen Predigten in einem solchen Liebervers auf, z. B. in ber Predigt über Tit. 2, 11—15.;

für's heil'ge Chriftbescheeren follft bu Gott wieber ehren;

über Jac. 1, 22:

wer thut, was Gottes Bort gebeut, ber bort's ju feiner Seligkeit;

über Jesaj. 60, 1—6.:

Jefus, ber beste König in ber Belt, Der uns in Gnab unb Schut erhält; Gieb ihm sein richtig Königsgelb!

Berberger, Bacharias, ber altefte und nach bem fruben Tob bes jungern Sobnes balb auch ber einzige Sohn bes Bale-Er wurde 28. Oft. 1591 ju Fraustadt geboren und ber fromme Bater hat an ihm "nichts verabfaumt, was ihn tuchtig ju machen bonnothen". Bis ju feinem 16. Rabre bielt er ibm einen Sauslehrer in ber Berfon bes bernach fo berühmt geworbenen Robenifden Brebigere und Rirdenliebfangere Johannes Beermann von Raubten, bann ichicte er ibn 10. Mai 1608 gu feiner weitern Ausbilbung nach Thorn, von wo er 6. Rov. 1609 wieber nach haus jurudtehrte, welchen Tag ber Bater mit ben Borten angemelbet: "Dein Sohn lebet!" Darnach geleitete im Krubiahr 1610 ber Bater felbst feinen Gobn auf bie Universität Leipzig, wo er ihm bei bem Berleger feiner Schriften, Thomas Schurer, Tifch und Berberge verschaffte. Und bier bat nun Bacharias mit foldem Meif und Gifer fich auf bie Stubien gelegt, bag er nach einem Jahr ben erften Preis und 1613 bie Magifterwurde erhielt und ber Bater fur ihn jum Berrn beten tonnte: "Ach! Berr Jefu, erhalte mir biefen Schat und gieb ibn mir und ber Mutter gur rechten Beit wieber!" Und biefer fraftige Seufger ift amiefach erboret worben. Denn im R. 1614 murbe biefem Beter nicht allein ber Sobn mitten in fcwerer Beftzeit ju rechter Zeit gesund wieber gegeben, sonbern ihm auch als Brebiger und Mitarbeiter an feine Seite gestellt, alfo, bag er 13 Rabre lang bes Baters Stab und Steden gewesen ift im Alter. 3m Jan. 1614 mar nämlich ber Diaconus Timaus am Rripplein Jefu gestorben, und an bessen Stelle murbe nun Zacharias berufen. Nachbem er im Dorfe Schonau bei Leipzig zu feiner Uebung feine erfte Brebigt gehalten, wobei er ben herrn mit Bezug auf ben Namen bes Ortes im Gebet angefleht, bag feine Brebigten febn mogen "eine foone Aue, barin viel fromme Bergen mogen geweibet werben", und Dr. Georg Beinrich ihn in ber Thomas: firche zu Leipzig orbinirt batte, hielt er 5. April 1614 feine Antrittspredigt als Diaconus ju Fraustadt über die Worte Jeremiä 1, 6.: "Ach herr, herr, ich tauge nicht ju predigen, benn ich

bin qui jung." Am 24. Nov. 1615 verebelichte er fich fobann mit Dorothea, ber 16iabrigen Tochter bes Burgermeiftere Beier Deutschländer, bie seines Baters Bathe mar. Er batte bie De nieren und Rebensarten feines Baters giemlich an fich und biente bem lieben Gott nicht allein mit bem Munbe, fonbern auch mit Schriften, von welchen eine "geiftliche Brautfadel", ein ., Rosetulum christianum nach Anleitung von Hobelieb 2. 1-3." und ein "geiftliches Binbebrieflein, bem fufen Jefulein augefchidt am Tage feines bochgelobten Ramens nach ber Borfdrift 1 3ob. 4, 9. 19." ju nennen finb. Sein Zeugenlauf follte aber teine lange Dauer baben und auch bei ibm blieben trube Wolken nicht Am 18. Mai 1627 mußte er seinen treuen Bater ba: bingieben feben, welchem er fo bulfreich an ber Seite gestan: ben und bem es im Sterben mar, ale fterbe er nicht, weil er in ihm feines gleichen binter fich laffe. Und ber Gobn murbe bann auch ber Nachfolger bes Baters auf ber Dberpfarrftelle ju Frauftabt. Che aber noch ein Jahr um war, verlor er 24. Marg 1628 feine innig geliebte Chefrau im 29. Jahr ihres Mters und im 12. Jahr ihres Cheftanbes. Bon ba an befand er fich nicht mehr wohl. Er verheirathete fich zwar 17. Juli 1629 noch einmal mit Dorothea, Tochter bes Raufmanns und Rirchenvorstebers Matthaus Lamprecht, aber icon bas Jahr 1630 mußte er mit allerhand Bruftbeichwerben zubringen, bag er fich fast feines Lebens verziehen und einige Wochen gar nicht predigen tonnte. Und am 15. Marg 1631 wurde er, erft 39 Jahre alt, babin genommen.

Er hatte sich angeschickt, seines Baters "Bsalterparadies" fortzusehen, und fuhr fort mit Erklärung des 4. Berses von Psalm 23.: "und ob ich schon wanderte im finstern Thal", an dem dieser stehen geblieden war, um nun selbst durch's finstre Todesthal zu wandern, kam aber mit seiner Psalmenerklärung auch blos dis zum 28. Psalmen, dieweil auch er nun — so unerwartet balb — durch's finstre Thal zum himmlischen Paraz diesgarten der lieben Ewizkeit abberusen ward.

Zehn Jahre hernach folgte ihm sein einziger hoffnungsvoller Sohn, Balerius, ber als Studiosus ber Theologie zu Königsberg 23 Jahre alt 8. Nov. 1641 starb, nachbem er noch burch ein lestament, bas er vor seinem frühen Sterben aufgeset, eine Stiftung von 1000 Thalern für arme Fraustäbter Studirenbe, ie "ber reinen, unveränderten Confession zugethan sind", gemacht atte, welche heute noch besteht. Mit ihm erlosch ber Herberser'sche Mannsstamm. Nur eine Tochter zweiter Ehe, vermählt zit Laurentius Prüfer, Pfarrer in der Fraustädtischen Neustabt, var noch übrig.

Dem Zacharias Herberger, und nicht feinem Bater, gehört as Lieb:

Ein Banbersmann bin ich allhier in bieser Welt auf Erben" — vom Jahr 1613/14. Als Anhang zu ber von seinem Bater ber im J. 1613 gestorbenen Emmelia Bucretius, Frau bes Bressauer Arztes Daniel Bucretius, gehaltenen und unter bem Titel:

"Val. Herbergerl Geographia regionis vivorum ober kurzer Abrif bes Landes ber Lebendigen. Leipzig, bei Thomas Schürer. 1614."
in Druck gegebenen Leichenpredigt erstmals gedruckt und dann auch in ben 4. Theil ber "geistl. Trauerbinden Bal. Herbergeri. Leipzig, bei Thomas Schürers Erben. 1618." aufgenommen.

Arnd,\*) Johannes, geboren zu Ballenstäbt, ber bamalisen Residenz bes Fürstenthums Anhalt Bernburg, 27. Dezember 555 am Tage bes Evangelisten Johannes, von bem er beshalb uch seinen Taufnamen erhielt. Sein Bater, Jakob Arnd ober lar, stand baselbst als Hofprediger bes Fürsten Wolfgang, starb im aber frühzeitig hinweg, als er erst 10 Jahre alt war, also, as er gar balb schon in die Schule der Trübsal eingeführt ward. Treue Freunde seines Baters nahmen sich jedoch seiner an und orgten für seine Ausbildung auf den Schulen zu Aschesen, halberstadt und Magdeburg. Im Begriffe, die Medicin und die taturwissenschaften zu studiren, wozu er von seinen Knabenjahren n große Borliebe hatte, versiel er in eine tödtliche Krankheit, in er ihm der herr einen tiesen Ewigkeitsernst in's Herz pflanzte,

<sup>\*)</sup> Duellen: Ausführlicher Bericht von Ankunft, Leben u. s. w. Krnbs. Rorbhausen. 1608. — Der Lebenslauf Arnbs in seiner wangelien: Postikle. Leipz. 1616. — Henning Wittenius, memoriae teol. Dec. II. 1674. P. 172—177. — Christian Gerber, Pastor in odwit, Historie ber Wiebergebornen in Sachsen. 2. Thl. Dresben. 735. — H. L. Perst, de J. Arndtio ejusque libris, qui inscribunir de vero christiaussmo. Hannov. 1852 — J. Friedrich Arnbt, Arnb, ein biograph. Bersuch. Bersin. 1838.. und in Kipers edang. alender. 1850. S. 189 st. — A. Tholuck, Lebenszeugen der luth. irche. Berlin. 1859. und in Herzogs Real-Encyclop. I. Bb. 1854. 5. 596 st.

bağ er bas Belübbe that, wenn Gott ibn genesen laffe, alle feine Rrafte bem Dienste bes herrn und feiner Rirde weiben zu mol Er griff jest ju feiner Erbauung nach ben Schriften ber alten Mpftiter, eines Bernbard von Clairvaur, Thomas a Rem vis und Tauler, und aus ihnen gieng ibm, wie er felbst bekannte, "bas Licht ber Befferung, ber Anbacht, ber Beiliateit und aeife lichen Weisheit auf." Und als er nun mit Gottes Bulfe gene fen war, wollte er bem Sociften fein Gelübbe auch bezahlen und wanbte fich befihalb jum Stubium ber Theologie, inbem er, 21 Nahre alt. 1576 bie eben gestiftete Universität Belmftabt bewo und nach Jahresfrift bie ju Wittenberg, gerabe als bort ber Krupte: Calvinismus unterbrudt worben war. Sier fanb er an bem ente fcieben lutherifch gefinnten Bolbcarp Lebfer einen vaterlichen Lebrer und Freund, ber ibm eine tiefere Ginficht in bie Lebre von bem rechtfertigenben Glauben verschaffte und ibn bernach nach Strafburg an Joh. Pappus empfahl (f. S. 276). Und biefer empfahl ibn bann wieber 1579 nach Bafel an Simon Sulzer. welcher bem lutherischen Lehrbegriff baselbst eine Zeit lang bie Oberhand verschaffte. Bier suchte er zugleich auch feine früher gesammelten medicinischen Renntniffe bei bem berühmten Natur kundigen Theodor Zwinger noch zu erweitern und fieng auch an, neben etlichen Bripatvorlefungen über Rebetunft und Naturtunbe, mit vielem Beifall ben Brief an bie Romer gu erklaren. war es auch, bag ber herr fichtlich feine hand über ihm gehal: ten hat, benn eines Abends fiel er unversebens in ben Rhein und ware, bes Schwimmens untunbig, ficher bes Tobes gewesen, wenn nicht fein Bogling, ein junger polnischer Ebelmann, ihn noch bei ben haaren aus ben Muthen bes reifenben Stroms berausgezogen Balb barnach tehrte er, 27 Jahre alt, 1582 in feine bätte. Baterftabt zurud, wo er ein Jahr lang bas Schulamt mit bem

Titel als Rect or verwaltete und bann 1583 eine Berufung als Pfarrer in das benachbarte Anhaltische Dorf Babeborn erzhielt, worauf er sich mit Anna Wagner, eines Amtmanns Tochter, verheirathete. Als nun der Herzog Johann Georg I., Schwager des als eifriger Calvinist bekannten Pfalzgrafen Casimir, seine Hinneigung zum reformirten Lehrbegriff durch sein Perbot des Exorcismus und der Bilber kund gab, protestirte er

igegen in Berbindung mit einigen anbern Anhaltinischen Predirn und mußte beghalb, obgleich sich seine mit großer Liebe ihm ihangende Gemeinde für ihn beim Herzog verwandte, 21. Sept. 590 seines Amtes entseht, das Land räumen.

In bemfelben Augenblick aber erhielt er burch Gottes fonberbe Fürforge eine Berufung nach bem nur eine Stunde entfern= n Queblinburg an bie Nicolaifirche in ber Neuftabt, mo inn feine frühern Gemeinbeglieber aus Babeborn fort und fort ine Bredigten besuchen konnten, fo bag er eigentlich, wie er gte, zwei Gemeinben zu bienen hatte. Dabei betheiligte er fich imer noch an Allem, was in feinem Anhaltinischen Baterland rgieng, und ichrieb gegen bie bort immer weiter getriebene Calnifche Ummalzuna eine Schrift fur Beibebaltung ber Bilber iter bem Titel: "Iconographia". Er hatte im Bangen 9 imere Dienstjahre in Queblinburg zu burchleben, und bei aller ebe und Treue, womit er fich namentlich in bem Bestjahr 1598, elches gegen 3000 Menichen wegraffte, feiner Gemeinbe mit bren und Troften annahm, nur ichnoben Unbant und robe Be-Gleichwohl hielt er treulich aus, unerinblung zu erfahren. htet er mehrere Berufungen auf anbere Stellen erhalten batte. 16 er aber fo gar teine Frucht seiner Arbeit und "fast gar teien vertrauten Menichen" ju feiner Seite fteben fab, bantte er lott, als er 1599 als Prediger an bie Martinsfirche zu Braunbweig berufen wurde. Dem Quedlinburger Rath, ber ihm fein Beggeben verbenten wollte, fette er vor feinem Abzug noch in nem besondern Rechtfertigungeschreiben die Opfer auseinander, e er ber Stabt feither gebracht, inbem er bemfelben fchrieb:

"Sie haben mich freilich oft bes Predigens mübe gemacht mit ihren groben moribus; in der Kirche habe ich oft um Gottes willen gebeten, stille zu seyn. In der Peft habe ich gethan, so viel menschlich und möglich gewesen, habe Riemand abgeschlagen zu besuchen, der mich darum gebeten, und ist doch, sonderlich in den kleinen Häuserkein, so ein abel Stant gewesen, daß die Bewohner selbst kaum daheim bleiben mögen, mußte den ganzen Tag in der großen hite auf den Gassen in allen Winkeln kriechen und die Aobten holen und hierauf predigen, habe von Trinitatis bis Michaelis alle Tage geprediget und den ganzen Psalter durch und durch erkläret. Ich habe Gottes Wort lauter und rein geprediget, keinen einzigen Sonn= oder Festag oder anbern Predigtag versäunt, alle hohen und andere Festag zweimal geprediget. Aber Riemand hat mir einen Vissen Brob geboten, sons dern man hat mir den Bissen in's Maul gezählt. Ich habe ihnen

ihrer 200 Gulben verehret an bem Accibeng, so fiber bie Leiche gebort, habe ihnen bie groben mores in ber Kirche abgewöhnt, barüber mich bis auf ben Tob geeifert, Leib und Leben zugesett. Nun habe ich ben Dank. Habe auch kaum breimal bie ganze Besolbung betommen und baure mich berowegen in meinem Herzen, daß mir mit so großer Schmach und Lästerung gesohnt wirb."

Mit biefen Worten fcuttelte er ben Staub von feinen füßen über Quedlinburg und trat bann im Juni 1599 fein neues Amt in Braunichmeig an, wo feiner aber noch 9 fcmerere Dienft: und Rreuziahre marteten unter langwierigen Beneibungen und Mighandlungen. Er ware befibalb gerne nach Salberftabt über: gefiebelt, wo man feiner fo bringenb begehrte, bak von ba bereits eine Rutiche zum Abholen bor feinem Baufe anfuhr. Weil ibm aber wiber Berhoffen bie Entlassung verweigert wurde, fanbte er, in seiner Gewissenhaftigkeit sich gebunden erachtend, 17. Sept. 1605 ben Halberftähtern einen Absagebrief. Reboch taum batte er bas gethan, so begann, wie er felbst berichtet, "bie elenbe Belagerung Braunschweigs burch Herzog heinrich Julius, Bei bicfer Kriegeunruhe ift alle Bucht Allen ben Tob bräuete. erschlafft, mabre Buffe in Scham und Beuchelei gewandelt, ber Gottlosigkeit und Bosheit bas weiteste Kelb aufgethan. Neib, Mord herrschen, so bag ich meines Lebens satt und mube zu werben anfange; bie driftliche Liebe ift gar erloschen, unb wo biefe fehlt, ba fehlt auch Gott, ber ja bie Liebe felber ift. Durch folden Verfall bes mabren Christenthums bin ich bewogen worben, von ber Liebe ju ichreiben und bei biefer Gelegenheit auf ben Gebanten zu gerathen, woraus meine Bucher vom mabren Christenthum erwachsen finb."\*) Und als er nun fein aus Wochenpredigten, bie er in biesem Sinne bielt, entstanbenes erftes Buch "vom mahren Chriftenthum" noch im Jahr 1605 gu Frankfurt in Druck gab, so zeigte sich Seitens ber Debrzahl seiner Collegen offene Feinbichaft gegen ihn. Denn fie ichilberten ibn wegen mehrerer Ausbrude ber alten tatholischen Depftiter, bie in seinem Buche vorkommen, öffentlich von ber Ranzel herab als Schwärmer und Reber und warnten vor ihm noch mehr insgeheim

<sup>\*)</sup> Bergl. Joh. Arnds Berufung von Braunichweig nach halberftadt von Chr. Oberhey in der beutschen Zeitschrift für chriftl. Biffenichaft und Kirche. Berlin. 1857. Rr. 48. S. 379—381.

im Beichtfluhl. Namentlich fein nachster College an ber eignen Rirche griff ihn mit ben beleibigenbsten Berleumbungen an. Da forieb er mit tiefer Betrübnif an einen Freund, bag er "nicht obne feinen groken Schaben" ben Abfagebrief nach Salberftabt gefandt. Und vor bemfelben Freund mußte er bann 1607 in feis ner barten Bebrangnift, als nur noch ein einziger College und ber Burgermeifter auf feiner Seite ftanben, bie bittere Rlage fubren: "ich habe feit zwei Jahren teinen guten Tag gehabt, benn ich werbe beimlich und öffentlich ehrenrührig angegriffen und bei bem roben Bolt verbächtigt. Dug mich wohl, will ich Frieben baben, an einen anbern Ort binbegeben und vielleicht ein Bripats leben anfangen, benn bie Welt wirb gar ju beillos. Ich bätte nimmer gemeint, baf unter ben Theologen so giftige, bose Leute waren!" Doch erhielt er bagwischen binein von auswarts auch wieber aufrichtenbe Beweise von bem Segen, ben fein erftes Buch bom mabren Christenthum an vielen Orten ftiftete, fo bak 1607 bereits eine neue Auftage nothig mar. Und fo hielt er benn unter folden foweren Brufungen aus, tief gebeugt zwar, aber boch nicht gebrochen in feinem Muthe, alfo, bag er an feinen Schuler und geiftlichen Sohn, Johann Gerhard in Jena, fchreis ben tonnte: "wie febr muniche ich. aus biefem irbifchen Arbeitsbaufe befreit zu werben. Doch muffen wir in ber Frembe mallen, bis man uns in bie Beimath ruft und unterheffen burch Gottes Gnabe bie Gaben bes h. Geistes zum Ausbau ber Seelen und jum Bobl ber leiblichen Sutte gebrauchen, bis wir nach Ablegung bes irbifden Beltes ben verklärten und unverganglichen Leib anlegen, ben eine vollkommene und verklärte Seele bewoh: nen wirb."

Endlich ward er aus seinem "feurigen Ofen" befreit, indem bie Mansfeld'schen Grafen ihn im Ottober 1608 als Paftor an St. Andreas nach Eisleben beriefen mit Sit und Stimme im Consistorium. Dem Bürgermeister, ber ihn noch in Braunschweig halten wollte, gab er zu bebenten, daß ihm niemals seine öffent-liche harte Berfolgung und Berstogung aus seinem lieben Bater-land so webe gethan, als die Berfolgung in Braunschweig, da er vor der ganzen: Gemeinde verlehert und verschwärmet worden, während er dach die reine Lehre stets bekannt und vertheibigt

320 Dritte Beriobe. Abichu. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

seine Gemeinde und alle seine Zeitgenossen konnten nicht genug rühmen von seiner Freundlichkeit und Dienstsertigkeit, Demuth und Wohlthätigkeit, Geduld und Friedsertigkeit, vor Allem aber von seinem Gebetsgeist, der in seinem den Büchern vom wahrm Christenthum nachträglich beigegebenen und mit diesen allemählich sast in alle Sprachen der Welt übersetzten "Parasbies gärtlein voller christlichen Tugenden. Leipzig. 1612." seinen schönsten Ausbruck gefunden hat und vielen Tausenden son zum Beten Reizung und durch das Beten Stärtung gegeben hat.

Am 3. Mai 1621 hielt er seine lette Brebigt au Belle über bie Worte: "bie mit Thranen faen, werben mit Freuben ernten"; Bfalm. 126, 5. 6. Ericopft tam er nach Saufe mit ben Borten: "ich habe jest meine Leichenprebigt gehalten" und legte fic sofort noch am selbigen Tage, von einem bitigen Rieber erfatt. auf's Rrantenlager, um nicht mehr bavon aufzufteben. ließ er alle seine Amtesorgen fahren und richtete seinen Ginn nur auf bie Sorge um fein Seelenheil. Am 9. genoß er bas b. Abenbmahl und am 11. Dai, feinem Sterbetag, betete er gegen Abend mit besonberer Inbrunft aus Bfalm 143. bie Worte: "herr! gebe nicht in's Bericht mit beinem Rnecht." Ale er barauf ein wenig eingeschlafen mar, ichlug er mit einemmale feine Augen auf und brach in bie Worte aus: "Wir faben feine Berrlichteit, eine Berrlichteit als bes eingebornen Sohnes vom Bater, voller Gnabe und Wahrheit!" (Joh. 1, 14.) Und als ihn feine Frau barüber fragte, mann er bie Berrlichteit gesehen, antwortete er : "Jest habe ich sie gesehen. Gi! welch eine Berrlichteit ift Die Berrlichkeit ift es, bie tein Muge gefeben und tein Dhr gehoret und in feines Menschen Berg gefommen ift. Diefe herrlichteit habe ich gefehen." Um 8 Uhr fragte er, wie viel et folage? und ale es 9 Uhr folug, fragte er baffelbe, und als man ihm fagte: "neun Uhr!" fo fprach er: "nun habe ich überwunden!" Das waren feine letten Borte, worauf er bann Rachts 1/2 12 Uhr im 66. Jahre feines Alters fanft und felig unter ben Bebeten ber Umftebenben entichlief, feiner Bitte in feis nem "Lobfpruch Jefu Chrifti" gemahret:

hilf, baß ich bort mit meinen Aug'n Dich, meinen Gott, frohlich mag icau'n Und loben beinen heiligen Ram'n Best und in Emigfeit. Um'n.

Un feinem Sterbetage mar eine Sonnenfinsternik eingetreten - Bielen ein bebeutungsvolles Beiden. Am 15. Mai murbe ine Leiche in ber Bfarrtirche au Belle beigefest, wobei fein Bels r über 2 Tim. 4, 6-8. geprebigt bat. Auf feinem Grabbent: al aber wurde feinem Bilbnik bas Difticon beigefügt:

## Qui Jesum vidit, qui mundum, daemona vicit Arndius, in scriptis vivit ovatque suis.

3. S. Reite, Brediger ber reformirten Gemeinde gu Befel, it in seiner Sistorie ber Wiebergebornen Bb. II. 1702. Arnbs benslauf nach Anleitung bes altbeutschen Wortes "Arenbt" ober Arnd", welches einen "Nar" ober "Abler" bebeutet, gar wohl foloffen mit bem Reimfpruch :

Arnbt foll, er foll Johannes heißen, Denn feine Seel' ift gnabenvoll. Die Welt mag ihn mit Schmähen schmeißen Und auf ihn schutten Gall und Groll, So bleibt er boch ohn' allen Streit Der größte Mbler feiner Beit.

alentin Anbrea aber nannte ihn "bie Posaune bes Jahrhunberts, elche bie Belt von leeren Worten zu ernften Thaten rief."

Ihm, ber burch sein "wahres Christenthum" auch mittelbar ir bas Kirchenlieb bie Tone innerlichen Glaubenslebens anges plagen und geweckt bat, werben folgenbe Lieber \*) augeeignet: 36 bante bir, o treuer Gott" — Lobgebet. 3m Barabiesgart- lein. Leipz. 1612. 36 ermahn bid, herr Jefu Chrift" - Eroftgebet. Gbenbaf. 1612.

Jefu, bein Gebachtniß macht" — Uebersetzung bes jubilus rhyth-micus de nomine Jesu vom h. Bernharb. Im Barablesgartlein. 16. Ausgabe. Stolberg. S. 224. \*\*)

<sup>\*)</sup> Beiter werben ihm noch in einigen G.G. bie Lieber gugefchriem: "Bric an, bu schones Morgenlicht" — "Benn Menschenhulf scheint 24 ju fepn" (Dresbner G. 1734.) — "Jesu, meine Liebe, die ich oft

Ragbeburg) und den meisten andern sindet sich statt bessen ielz und iellen magbeburg) und den meisten andern sindet sich statt bessen sie Bearbeizug diese Hommus: "O Zesu suß, wer bein gedenkt" (s. S. 215), e deshalb gewöhnlich auch Arnd zugeschrieben wird, nach Schamelius sich ber schon in einem M. Moller'schen Andachtsbuch von 1596 sinden soll. benso sindet sich daselbst auch das in Mollers Meditationem gleichfalls esindsliche Lied: "Ach Gott! wie manches Perzeleid" (s. S. 213).

322 Dritte Periobe. Abicon. M. J. 1580-1618. Die luth. Rirche.

"Mein füßer Ereft, herr Jefu Chrift" — Lobfpruch Jefu Chrifti. 3m Parabiesgartlein. Leips. 1612.

Bratorius,\*) M. Stephan, ein Gefinnungsgenoffe Arnbe im Dringen auf lebenbiges, prattifches Christentbum . Bfarrer m Salzwebel, wo er im 3. 1610 ftarb und von 1570 an ber Reihe nach über ein halbes hunbert fleinerer theologischer Schrife ten im Drud erscheinen ließ, welche von Bielen ju großer Erwedung und Erbauung gelefen wurden und fle zur glaubigen Ertenntnig Gottes gebracht haben. Die wichtigsten find bie "von ber Majeftat und Berrlichkeit ber Chriften" - "bon ber ewigen Gerechtiateit ber Chriften" - "vom mahren Glauben und feiner Rraft, b. i. von ber Chriften Seligteit" - "von ber Rraft bes Blutes Christi" - "Antwort, bag bie Christen ihres Beile Brief und Sigel haben" - "von ber mahren Gottseligfeit". babei überall ben Fußstapfen Luthers, in bessen Schriften er fic mit grokem Gifer vertieft und bem er gleichsam in's Berg gefeben hatte, wie feine Schrift: "bas Berg Lutheri" genannt, beutlich Awolf Jahre nach seinem Tob und ein Jahr nach Arabs Tob tam zu Lüneburg, Arnstadt, Jena und Leipzig eine Gesammtausgabe feiner Schriften beraus unter bem Titel; "Achtunbe fünfzig Traktätlein Steph. Prätorii mit Joh. Arnbs Borrebe", in welcher Urnd von ihm bezeugt: "ich habe in ber Durchlefung berfelben gemertt, bag fie aus fonberbarer Brunft gur Un: bacht und freudigem Glauben und Liebe Chrifti gefdrieben finb, benn in benfelben ber höchfte evangelifche Schat und überfcwang: liche Reichthum ber Gnabe Gottes in Christo Jesu gang trofflich abgemalet und für Augen gestellet ift." Pratorius hatte jeboch au feinen Lebzeiten mancherlei Anfechtung zu erleiben um einiger Rebensarten willen, als z. B.: "es gehe bei ber Bereinigung ber Glaubigen mit Chrifto eine wesentliche Beranberung vor und fie

<sup>\*)</sup> Quellen: G. Arnolb, unpart. Rirchen: und Reterschistorie. Schaffhausen. 1741. Thl. II. Buch XVII. Cap. 6. S. 1—4. — Theologia pastoralis practica. 41. Stück. S. 16. 42. Stück. S. 152. — 30. Georg Balch, hift. und theol. Einleitung in die Religions-Streitigkeiten ber evang.-luth. Kirche. Jena. 1739. Bb. IV. S. 614—627.

kommen baburch schon in biesem Leben zur vollen Seligkeit und ein solcher rechter Christ könne auf gewisse Weise sagen: ""ich bin Christus"", er sey ein vergötterter ober burchgötterter Mensch, sein Glaube seh bermaßen ein ewiger Glaube, daß er durch einige Sünden nicht zu verlieren seh und der Glaube leide keine Todssünden, die Gnade seh unverlierbar, auch musse man viel eher sagen, daß die Seligkeit zu guten Werken nöthig seh, als daß die guten Werke zur Seligkeit nöthig sehen." Einer seiner Zushörer, der Schulcollege Heinrich Seger zu Salzwedel, schrieb von ihm 1594: "ich halte ihn für einen Engel Gottes, obgleich ihn ber Teusel und die Welt grausam hasset, kreuziget und plaget, daß er oft vor großer Herzensangst kaum Athem holen kann."

Much nach feinem Tobe noch entstand ein beftiger Streit. als ber Diaconus Martin Statius an ber St. Johannestirche au Danzig († 1655), ein Anbanger bes bortigen Brebigers Bermann Rahtmann, ju Stettin 1654 neben bem Lutherus redivivus ben er aus Luthers Schriften excerpirte, einen Auszug aus Pratorius Schriften herausgegeben hatte unter bem Titel: "Beiftliche Schattammer ber Glaubigen". \*) In biefem foge: nannten Bratorianischen Streit vertheibigten jeboch bie angefebenften Theologen bes Bratorius Schriften gegen ben Bormurf fana: tifder Schwarmerei und ber durfachlische Oberhofprebiger Dr. Beller († 1664) bezeugte von ibm: "er folget berfelben driftlichen Methobe, welche zwifden ber frechen Sicherheit und unglaubigen Berzweiflung einen fichern Durchgang giebt. Ber biefen Beg tabelt, ber tabelt Chriftum und versteht nicht, mas er burch Chriftum Jefum Gutes erlangt habe. Lag fenn, bag etliche Borte ju bart fcheinen, fo wirb es nur ben Werklern fo bauchten unb fie werben einen leichten und driftlichen Berftanb gulaffen." Und ber Tübinger Theologe, Dr. Tobias Wagner, welcher 1676 Bratorit "lilium convallium" in zweiter Ausgabe herausgab, fagt in ber Borrebe: "bie Schriften bes Bratorii sinb gottselig, gebeimnifvoll und gelehrt und beren Lefung läßt einen Geruch bes Lebens jum Leben nach fich", womit auch Spener \*\*) überein-

neu herausgegeben von Pfarrer Staubt in Kornthal.
) In seinen theologischen Bebenten. 1681. Thl. IV. S. 108. 137. 482. 516.

324 Dritte Periobe. Abicon. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

stimmt, obgleich er sie nicht von Fehlern freispricht, ba Pratorius nur in menschlicher Unvolltommenheit für wahr genommen, was keinen Grund habe.

Von bes Prätorius Liebern, die sich in seinen Traktiklein zerstreut vorsinden und einige berselben ganz ausfüllen, z. B. bas 39. Traktätlein "Dankpsalm für das geschenkte Heil" ober das 40. Traktätlein "geistliche Lieber", hat sich eines vor allen erhalten und durch das Raheburger G. von 1684 und vornämslich durch Freylinghausens G. von 1704 Eingang verschafft, das schöne Lied aus dem 38. Traktätlein "Blümlein der Liebe": "Bas hat gethan der heilig Christ" — von der Geligkeit der Christen.

Micolai.\*) Dr. Bhilipp, geboren 10. Aug. 1556 in bem Stäbten Mengeringhaufen in ber westphälischen Graficaft Balbed, wo fein Bater, Dieterich Rafflenbol, ein tapferer Streiter für ben evangelischen Glauben, ber fich fpater ben Taufnamen feines Baters, Ricolaus Rafflenbol, Befigers bes Sofes Rafflen: bol in ber Grafschaft Mart, zu seinem Bunamen gemacht und ale bee Nicolai Sohn fich bann Nicolai genannt batte. Bfarrer war, nachbem er 1552 aus Berbide in ber Grafichaft Mart vertrieben worben war, weil er bort angefangen hatte, bas h. Abendmabl unter beiberlei Gestalt auszutheilen. Seine Mutter, Catharina, eine Tochter bes Gifenschmibs Mephan in Berbide, mar eine rechte Gunite (2 Tim. 1, 5.). Bon Geburt an mit einem fraftigen Rorper und ausgezeichneten Beiftesgaben ausgeruftet. zeigte Philipp balb großen Gifer im Lernen und fuchte es bem lieben Bater in findlicher Beife als ein fleiner Bfarrer im Bre-

<sup>\*)</sup> Quellen: Christl. Trauer: und Trospredigt über ben Abschiebes herrn Ph. Nicolai, gehalten 29. Oft. 1608 burch M. Georg Debekennum. Im 2. Theil aller beutschen Schristen Nicolai's burch Debekennum. hamb. 1617. — Henning Wittenius, memor. theol. Dec. I. Francos. 1674. — Templum honoris reseratum, sive illustrium aeri hujus theologorum et philosophorum imagines et elogia exornata a Theoph. Spicelio. Aug Vint. 1678. — J. Molleri Cimbria literata. Tom. III. S. 507—518. — Gustav Mühlmann, Pastor in Reinswald, in seiner Ausgabe bes Freudenspiegels. Halle. 1854. — Hans heinr. Wendt, Diac. 3u St. Catharinen in hamburg, Borlesungen über Dr. Nicolai. Hamb. 1854. — L. Curke, Ph. Nicolai's Leben und Lieber. Nach den Quellen. Halle. 1859. — R. Rocholl, Pastor in Sachsenberg, das Leben Ph. Nicolai's. Berlin. 1860.

Darum ließ es fich auch ber Bater. obaleich bigen nachauthun. er noch brei anbere Sobne ftubiren lieft, gerne fauer werben, ibn "bem lieben Gott und feiner Rirche ju einem nütlichen Manne" ausbilben zu laffen und ihn befibalb auf verschiebene gelehrte Soulen zu ichiden, inebefonbere 1568 auf bie lateinische Schule in Caffel, wo bie Dufit einen Sauptbestandtheil bes Unterrichte bilbete, 1571-1572 auf bas Gumnafium in Dortmund, mo Friebrich Baurhaus, ein fraftvoller Rebner, Dichter und Musikus, einen beilfamen Ginflug übte, und bom Berbft 1572 bis Oftern 1573 auf bie Rloftericule in Dublbaufen, an welcher Lubwig Helmbolb (S. 234) wirkte. Nachbem er bann ale fabrenber Schüler noch weitere Schulen besucht und als 17jähriger Jüngling zu Dortmund in öffentlicher Berfammlung aller Schuler unter vielem Beifall ein lateinisches Gebicht vorgetragen, auch mit Bezug auf bie in ber Rirche bervorgetretenen Barteistreitigkeiten mit vielem Gefdid 174 Berameter verfagt batte, beren Worte alle mit C anfangen, \*) bezog er in feinem 19. Jahre, mohl vorbereitet, im Berbst 1575 bie Universität Erfurt, wo er fich burch Anfertigung von allerlei lateinischen Gelegenheitsgebichten, barin er groke Gewandtheit befak, bas jum Studiren nothige Gelb berbienen mußte. Allein schon 27. Mai 1576 rief ihn ber Tob ber Rutter in's elterliche Saus jurud, von ba aus er erft, nachbem fein Bater beim Churfurften von Sachfen eine Unterftühung für seine Studien erlangt hatte, wieber auf die Universität sich be-Er zog im Berbft 1576 nach Wittenberg, bas geben tonnte. gerabe bamals von ben calvinisch gefinnten Lehrern gereinigt und mit Mannern ber ftreng lutherischen Lehre, Bolycarpus Lepfer voran, beset worben war. Bon ba begab er fich nach vollenbeten Stubien im Berbst 1579 mit seinem jungern Bruber, Jeremias, in bas nur eine Stunbe vom vaterlichen Bohnort entfernte, einfam im Balbe gelegene Balbedifche Rlofter Boltharbinghaufen, wo nun biefe zwei gleichgefinnten Brüber in ftiller Burudgezogenheit ernsten wissenschaftlichen Arbeiten oblagen und bazwischen hinein ben alternben Bater im Brebigen unterftutten.

<sup>\*)</sup> Es hat ben Titel: "Certamen cervorum cohabitum columbis, b. i. ber Streit ber hirfche mit ben Tauben."

Da wurde er im August 1583 nach bem noch balb tatholis iden Berbide ale evangelischer Brebiger berufen, wo fein Bater einft ben erften Samen bes Evangeliums ausgestreut batte unb bekbalb 33 Jahre zuvor vertrieben worben mar. war ichwer, benn ber tatholische Magistrat legte ber Durchführung ber Reformation viele Binberniffe in ben Weg, fein College, mit Ramen Lade, mar wetterwendisch, und balb brachen auch zu Anfang Aprile 1586 bie Spanier von Belgien ber fengenb. brennenb und blunbernb in bas Stabtden ein, alfo, bag er fich mit: ten in ber nacht eiligft in bie befestigte Stabt Wetter fluchten mußte, wo er bann unter einer achttägigen Belagerung eine rechte Schredenszeit auszustehen hatte. Er war aber unerschrodenen Mutbes und predigte in biefer Reit über ben 2. Bfalmen por großer Bersammlung, wobei er unter hinweisung auf ben Bropheten Daniel und bie Offenbarung Johannis bewies, bag et balb aus fenn werbe mit bes Papftes herrichaft und Gott, ber im himmel figet, feiner lache. Er tonnte nun gwar 14. April nach bem Abaug ber Spanier wieber auf feinen Boften gurudtetren, allein seines Bleibens follte nicht lange mehr in Berbide fenn. Sein College Tade führte nämlich bie Deffe wieber ein und brobte ibm, ale er bagegen Borftellungen machte, mit Rlage bei ben Rathen von Cleve und bem Churfürsten von Coln. rief er aus: "Alfo ift bie Glede gegoffen!" entfagte lieber feinem Amte, um feiner Lehre nichts zu vergeben, und verließ im Som: mer 1586 unter Burudlaffung feines Behalts biefen Ort, wie ehebem fein Bater, "auch fein Rreng und Gleub tragenb".

Nachdem er dann eine Zeit lang zu Cöln insgeheim als Hausprediger die heimlichen Lutherischen unter nicht geringem Wagniß seines Lebens bedient hatte, wurde er durch die Vermittlung seines unterdessen als Hofprediger am Fürstlich Walbedischen Hose angestellten Bruders Jeremias als Liaconus in die Stadt Nieder wildungen berufen, wo er zu Ende des Jahrs 1586 eintrat und nach dreiviertel Jahren schon auf die Pfarrstelle vorzudte. Im November 1588 aber wurde er, auf den Wunsch der frommen, eifrig lutherisch gesinnten Wittwe des Grafen Günzther von Walbed, Margaretha, geb. Gräfin von Gleichen, welche allezeit seine Gönnerin und Beschützerin blieb, auf die Stadtpsarz

ftelle gu Altwilbungen, bas oben neben ihrem Schloffe Balbed gelegen, verfett. Da war er qualeich ihr Sofprebiger und ber Ergieber ibres Gobnes, bes jungen, reich begabten unb mit einem frommen Sinne erfüllten Grafen Bilbelm Grnft von Balbed, von bem er bezeugen konnte: "er fleng frub an, wie Jofias, ben Berrn, feinen Bott, ju fuchen und alle falfche Lebre ju meiben." Balb aber wurde Nicolai, ale eifriger Anbanger ber Lehre von ber Allenthalbenbeit bes Leibes Chrifti, in beife Rampfe mit ben Calviniften verflochten, welche feit bem Uebertritt Friedriche III. von ber Bfalz fich an ben Sofen ber beutschen Rurften Gingang zu verschaffen fuchten. Manche Schmergliche Dornenstide murben ibm baburch bereitet. Gr bielt es jeboch für feine beilige Pflicht, "fein geiftliches Bachterbornlein nicht zu verfaumen". Defibalb bewirtte er gegen mehrere Malbedifche Brebiger, welche ber calvinifden Lebre anbiengen, bie Ausschliefung aus ber Rirche und verweigerte fogar 1590 bem Kangleirath und Setretar bes Grafen Rrung, Johann Badbir gu Altwilbungen. bie Spenbung bes h. Abendmahls, weil er bie calvinische Anficht bom h. Nachtmahl befannte, bag man ben Leib Chrifti nur geift= lich vermittelft bee Glaubene, nicht aber burch bie Softie und unter berfelben genieße. Daburd entftanb am Sofe bee Grafen Frang zu Arolfen eine große Erbitterung gegen ihn und er wurbe öffentlich "ein Schelm" gescholten. Rugleich schrieb er mehrere gelehrte, geiftvolle Schriften jur Bertheibigung ber bamale gerabe burch bie Calvinisten schwer bebrangten lutherischen Lehre, worüber ibm bann, ale ber gang calviniftisch gefinnte Landgraf Morig gur Regierung über bie Beffen - Caffel'ichen Lanbe gelangt mar, auf beffen Betreiben, weil ber Saframentoftreit im Balbedischen beftig entbrannt mar, 1592 bie Rangel verboten und fogar Gefangen= nehmung angebroht wurbe.

In bieser brangsalsvollen Zeit bes Streits und ber Bebrängung, die um so bebenklicher war, als auch in dem tonangebenben Sachsen unter bem neuen Chursursten Christian I. die Phi-Lippisten ihr Haupt immer fühner erhoben, klagte er dem herrn sein Leib in einem auf den Namen der ihm allein gewogen gebliebenen Gräfin-Wittwe Margaretha gedichteten Liede unter dem Titel: "Der christlichen Kirche zu Gott Klag über die Calvinia328 Dritte Beriobe. Abicon. IL 3. 1560-1618. Die luth, Rirde.

ner und Rottengeister", in welchem er, mit ber erften Stropbe bes alten Liebes: "Mag ich Unglück nit wiberftan" anbebenb. feufgete:

Gebor'n wirb boch von Mutterleib Rein Mann noch Beib, Das ichwerer Trübfal leibe, Als bulben muß nach beinem Bort, D treuer hort, Ein Schäflein beiner Beibe. Biel Badenstreich unb Ratternftich Auf mich geschwind gerichtet finb Bon Freunben und von Feinben. Gott, du weißt wohl, daß mir auf Erb Dieß widerfährt Um beines Ramens willen. Bie tannft bu leiben biefen Streit So lange Zeit Und schweigen bagu ftille? Dein Abendmahl und ewig Bahl, Dein' Majeftat und Herrlickeit Sinb Stein bes Anlaufe worben. Und wenn ich bitterlich bewein Den schweren Stein, Und über bei'm Bort balte.

Dann muß ich mit bem Gifer mein Gin Lieblein fenn

Bei Jungen und ben Alten. Schmach, Hohn und Gift, was bich betrifft, Das fällt auf mich ganz jämmerlich, Daß mir bie Thränen fließen.

Aber bie hoffnung ließ ihn nicht zu Schanben werben, in ber er biefes Rlaglied beschloffen, sprechenb:

> 3ch muß jett fenn bas Baifelein, Doch, lieben herrn, pocht nicht zu febr, Gott wirb mich nicht verlaffen!

Der durch den unerwarteten Tob des Churfürsten Christian I. von Sachsen plötzlich eingetretene allgemeine Umschlag zu Gunften bes Lutherthums verschaffte ihm wieber bie Freiheit gut feinem Bredigerberuf und er burfte für fein treues Wirten und Beugen ben Freubentag erleben, bag bie Walbed'ichen Prebiger auf einer 1593 zu Mengeringhausen abgehaltenen Synobe einmuthig unb öffentlich zur Concordienformel fich bekannten. Er erhielt nun auch 1594 gu Wittenberg bie ihm vier Jahre guvor in Marburg verweigerte theologische Doctorwurde, worauf er bann nur um fo entschiebener auf ben Plan trat gegen bie calvinistische Lehre. Er

ieft namlich ju Anfang bes Rabre 1596 feine Bauptfdrift unter vem Titel: "Nothwenbiger und gang vollfommener Bericht von ver ganzen calvinischen Religion", ber er bas oben genannte Rlag= lieb beibrudte, und im Juni beffelben Jahre ben ,methodus controversiae de omnipraesentia Christi" au Frantsurt im Drud ausgeben. Die lettere Schrift batte er feinem graflichen Bögling gewibmet, in ber er alfo ju ibm rebete: "Die calvinifti= .ichen Lebrer trachten barnach, bag fie ben Gift ihrer Irrlehren "ben Gemuthern junger Fürsten und Berricher mittheilen. Defi-"halb hab ich geglaubt, es feb meines Amtes. Ihr Alter, ebler "Graf, zu vermahnen von gangem Gemuthe, bie calvinische Arr-"lehre ju meiben und ju flieben, und gwar besonbere in jegiger "Beit, wo man fieht, baf bas Reich bes Calvins fich burch viele "Gegenben verbreitet, und werbe nicht aufhoren, Gie ju bitten, "vor Allem Jefum Chriftum aus feinem Evangelium zu erten-"nen. Gine kleine Zeit nur, und wir muffen auch bie Belt ver-"laffen" - und wirklich zwei Rabre barnach ftarb ber junge Braf auf ber Universität ju Tubingen einen fruhen Tob 16. Sept. 1598 - "und vor Gott und feinem Sohne Jefu Chrifto erscheinen, ,wo fein Spruch gebort wirb, fen er nun freudig zum Beil ober fen er furchtbar zur ewigen Berbammnig. In folche Gebanten bertieft, gebent ich mit Aurcht und Bittern nur ber Ewigkeit in ber Rurge bes binfalligen Lebens. 3ch fuble mich machtig geangstigt burch ben gegenwärtigen Streit, fo bag ich nachbente über ben Grund meines Glaubens, auf ben ich mich ficher ftuben und ohne Rurcht vor Gottes Angeficht hintreten fann." s einbringlicherer Bewegung feines Bergens bat er bann auch em jungen Grafen - wie ju vermuthen fteht auf einem Gingel: rud - bie unter folden Gebanten gebichteten und auf beffen amen gerichteten Lieber übergeben: "Bie fcbn leucht't ne ber Morgenftern" und "Wachet auf! ruft uns Le Stimme", bas erfte zu feiner Befeftigung in ber Ertenninif efu Chrifti, auf Grund von Pfalm 45. bie Berlobung mit bem mmilifchen Brautigam anpreisenb, bas andere im Anfchluß an Ratth. 25. ju treuer und Muger Bereithaltung auf Christi Romten , bie Bochzeitfeier mit bemfelben ichilbernb. In foldem Sinne auch nur, und nicht aus Streit- und Chrfucht, trat Rico:

lai. ein fonft im verfonlichen Umgang gang friebfamer unb fanft: muthiger Raun, ale ein folder Streitbabn auf fur bie Reiner haltung ber lutberifden Lebre. Der fo tief in Chrifti Liebe ver: funten von ber Liebe gefungen, bat auch nur aus Liebe ju Chrifts und feinem lautern Evangelium fo ftreiten fonnen. Er bat bemit nur in seinem Theile bie alte Erfahrung bestätigt: .. wo bren nenbe Liebe ift, ba ift auch brennenber Gifer". Davide Werte: Lich baffe ia , Berr , bie bich baffen, und verbreuft mich auf fie. bağ fie fich wiber bich feten" (Bfalm 139, 21.) machte er ju ben seinigen. Er war von ber Besorgnif erfüllt, wie er bich felbst ausgesprochen bat. \_bie Calviniften, bie zwar an ber geift: lichen Bereinigung im Glauben festbielten, wurden nicht auf balbem Bege fteben bleiben, fonbern, von ihrem Grundfat geleitet, mas bas gottliche Befen ift, moge teiner Creatur mitgetheilt werben, balb bei bem Alforan antommen und mit einem turfischen bloken Gott fcwanger geben, beffen weber ber Jungfrau Maria Sohn noch fonft irgend ein Menfc in ber Babrbeit tonne und moge theilhaftig werben." Und wo ber balb als ein "Erzfeind ber Reformirten" verschrieene Dann barüber in barten Reben, Schmähungen und Berfeterungen raftlos geeifert bat als ein Gobn seiner Zeit und nach ihrer berben Art, ba war es bei ihm boch, wie Baulus es gemeint und Dr. Winkelmann in Giegen auf ibn angewenbet bat: "thun's wir ju viel, fo thun wir es Gott benn bie Liebe Christi bringet uns alfo" (2 Cor. 5, 13. 14.). Und überbem war er keiner von ben Diethlingen, welche ba find, wie er sie treffend geschilbert bat, prächtige Bungenbreicher auf ber Rangel, lehren bas Evangelium lauter und flar, prebigen rein, fo lange fie von gottlofen Tyrannen und unruhigen Reberwölfen unangefochten bleiben, tommt aber irgend ein Ungewitter, bag ber Bolf bas Schaf freffen will und große Berren ber evangelischen Lauterteit zuwider fallen: alebann ziehen fie bie Bfeife ein, geben am Saag nebenab, als waren fie auf bie Schnauge ge flopft, beforgen fich ber Gefahr, bag fie in Ungnabe tommen und bon ihren Rirchenamtern möchten berftogen werben. machen fie feine, subtile und erschnittene Predigten, die weber talt noch warm find. Und folde Prabitanten lobt bie Welt, rubmt fie als verständige Prediger, die freundlich wiffen mit Jebermann

umzugehen und fich artlich in die Zeit zu schiden." Er hielt fich in sein Amt eingesetzt auf bes Herrn Befehl, wie der Prophet Jeremias Cap. 1, 9. 10. Und von diesen Worten sagte er: "sie bringen mit, daß rechtschaffene Diener des göttlichen Wortes gute Ritterschaft üben, nicht verschlafenen Wächtern, stummen Hunden, saulen und unwissenden Hirten sich gleichstellen mit Verswahrlosung der Schafe und stillschweigender Flucht, wo der Wolf zu den Schafhürden einbricht, sondern sollen treten vor die Lüden, machen sich um die Hürben und bestehen im Streit und sehn uns serm himmlischen Fürsten Immanuel getreu die in den Tod, das mit sie die Krone des Lebens empfahen."

Um folden treuen Betenntniffes willen, bas ibm freilich ber Leiben viele feither bereitet batte, murbe er bann auch nach gebnjahriger Wirtsamteit zu Wilbungen im Berbit 1596 auf bie annebmliche Bfarrftelle ber Stabt Unna in Beftpbalen berufen. wo nach manchen vorangegangenen Barteitampfen gwischen ben vielen aus ben Rieberlanden eingewanderten Reformirten und ben ftreng lutherisch gesinnten Gingeseffenen nun bie lettern bie Oberband erlangt hatten und beghalb ben ale "harten Ubiquiften" weit und breit bekannten Nicolai begehrten. Am 11. Oft, trat er in Unna ein, bas aber balb für ibn ein neuer Rampf : und Uebungsplat werben follte. Zuerft fuchte ihn bie reformirte Bartei burch Rlagen bei ben Rathen zu Cleve von feinem Amte zu verbrangen, und als bieg nicht gelingen wollte, gaben "etliche treubergige Burger gu Unna" gegen feinen "Dethobus" eine Gegen: forift berans unter bem Titel: "Entfat bes ubiquiftifchen Sam: mericblags Dr. Nicolai", worauf er bann in einer feiner berbften Streitschriften: "turger Bericht von ber Calviniften Gott und ibrer Religion. 1598." (mit einer Borrebe vom 1. Rebr. 1597). wie er felbst bekannte, "seinen Wiberfachern bie Ropfe mit fcarfer Lauge gewaschen" und fich burch biefe von ben Reformir= ten nur bas "Schandbuch" genannte Schrift großen haß und viel Berläfterung zugezogen bat, benn er hatte barin wegen ber abttlichen Borausbestimmung Bieler zur Berbammniß aus un= berbienter Ursach von ber Calviniften Gott behauptet, er febe aus wie ein Brullochs und blutburftiger Molod". Babrent er nun bafür burch viele boje Bernichte geben mußte, ale batte er Schanbe

getrieben und mare bes Chebruchs fculbig geworben, als muffe er, feiner Sinne beraubt, im Bahnfinn an ber Rette liegen und bergleichen, befannte er unter folden Anfechtungen : "in Be trachtung ber großen Wohlthat, bie ich von meinem lieben Jefu empfang, bafür er nichts ron mir forbert, als Danksagung und freudige Betenntnig feines Namens bor ben Menfchen . feiner bochgelobten Gbr. Glori und Majeftat offenbar Renanit ju geben teinen Umgang nehmen." Aber neben ben morberifchen Bfeilen ber falfchen Zungen follten noch anbre Bfeile auf ibn we flogen tommen, - Bestileng, bie im Finftern folleicht, unb Gende. bie im Mittag verberbet, brachen im 3. 1597 über Unna berein. Am 14. Februar ftarb ibm feine jungfte, an ben Rath Lauses mann in Rieberwilbungen berbeirathete Schwester Margaretba. bie er einft unter "feurigen Bersuchungen bes Satans" fo fraftig getröftet hatte, bag fie wieber freudig aus einem feiner Lieber in bie Worte einstimmen tonnte : "Trot ber Sollen, ich will quellen Freub und Wonne". Am 22. Juni ftarb im Wochenbett feine jungfte Sowefter Egla, bes Pfarrers Caffelmann gu Fürftenber Gattin, bie ihm in Berbide fein hauswesen beforgt und in achter Schwesterliebe bort fo treulich Roth und Gefahr mit ihm getheilt Und nun brach im Juli beffelben Jahres über Unna guerft bor allen anbern Orten eine furchtbare Beft berein. Tage ftarben 17-20 Menichen, und barunter, gleich im Anfang auch sein Amtsbruber, ber Diaconus Joachim Rerften. Strafen fab man nichts, ale Tobtenbahren, bie Stabt mar voll Jammers, wie wenn ber Burgengel von Saus ju Saus gienge. Im erften Monat waren icon 300 geftorben, im August febann in Giner Boche 170 und im Bangen ftarben 1300 Menfchen. Wenn er aus feinen Fenftern fab, benn er wohnte bart neben bem Rirchhof, fah er Leichen über Leichen, oft bis ju 30 an Ginem einscharren und auch in fein von lauter Besthäufern une gebenes haus brang bie Beft ein, inbem ihm feine Dienstmagb erfrantte. Da fchrieb er mitten in biefer Schredenszeit feinem Bruber Jeremias : "ich wenbe Prafervativmittel an gegen bie Beft, und bie find hauptfachlich beständige Gebete gu Gott, bann auch Abfinth, Bachholber, Artemisia und Beihrauch von Raufleuten Durch Gottes Gnabe bin ich furchtlos, aber wenn ich getauft.

fast nichts mehr bore, als von Bestattung ber Leichen, so ergreift mich fast eine Furcht, bag ich boch ja nichts Anberes bebente, als einzig bas: "Christo lebe ich. Christo sterbe ich; lebe ich ober fterbe ich. fo bin ich Chrifti, beffen Gnabe mich beschatte." Enbs lich tonnte er 15. Jan. 1598 fcbreiben: "bie Best bat zu wuthen aufgebort und burd Gottes Gnabe bin ich recht wohl. Babrend ber gangen Beit ber Beft babe ich aber unter Sintansehung aller Streitigfeiten mit Gebeten bingebracht und mit bem loblichen Nachbenten über bas emige Leben und bem Buftanb ber treuen Seelen im himmlischen Barabiese bor bem jungften Tag." Und bie toft: lichfte Frucht folden Nachbentens, babei ihm "nichts Guferes, nichts Lieberes und Angenehmeres war, als bie Betrachtung bes eblen boben Artifels vom ewigen Leben, burch Chrifti Blut erworben", war bas von ibm bernach 12. Febr. 1599 mit einer Borrebe vom 10. August 1598 seinen trauernben Gemeinbegliebern gur Troftung über ben Berluft ber Ihrigen in ben Druck gegebene, "bon lauter himmeleblumen buftenbe" Buch, welches ben Litel bat: "Fremben : Spiegel bes ewigen Lebens, bas "ift grundliche Befdreibung bef berrlichen Wefens im ewigen Le-"ben, fampt allen benfelben Gigenschaften und Buftanben, auf "Gottes Wort richtig und verständlich eingeführt: auch ferner "wohlbegrundete Angeig und Erklarung, was es allbereit fur ben "jungften Tag für icone und berrliche Gelegenheit habe mit ben "auserwehlten Seelen im himmlischen Barabiefe. Allen betrüb: "ten Chriften, fo in biefem Jammerthal bas Glend auf manchers "lei Bege bawen muffen, ju feligem und lebenbigem Troft ju-"sammengefaffet burd Bb. Nicolai, ber b. Schrift Doctor unb "Diener am Wort Gottes zu hamburg. Frantf. a./M. 1599." In biefem Buche treffen wir gar icone, bergerquidliche Reben, 1. B.: "D bu ewiges, feliges Leben! Es ift meine Luft, bag ich von bir rebe, bon bir bore, bon bir fdreibe, bon bir Befprach halte und bon beiner emigen Geligfeit und himmlifchen Berrlich: feit alle Tage lefen moge, und was ich gelefen habe, bag ich folhes moge ichließen in meines Bergens Schranken und ihm ftets nachbenten , bamit ich alfo mich abwenbe von ber beißen Gorge, Befahr, Dub' und Arbeit biefes fterblichen und verganglichen Lebens und erquide mich wie ein Bilger: und Wandersmann mit

ber füßen, fühlen Luft beiner lebenbigen Gute, auf bak ich moge, wenn ich will folafen geben, bas mube haupt in beinen Schoof nieberlegen und in bir meine Rube finben, bu ewiges Leben." Und an einer anbern Stelle: "Gin Chrift foll in Zeiten geben ten, mit was froblichen Worten er gur Stunde bes Tobes feinen feligen Abicbied von ber Welt nehmen und gen Simmel fabren wolle. Ich bente ibm oft nach und tommt mir nicht wenig ver, wie berglich fich eine Braut erfreuet, wenn fie ihrem Brautigam foll jugeführt werben, wie Rinber fich boch erfreuen, wenn fie aus fremben Lanben tommen und ber boben Thurme. Spiten und Mauern ibres vielgeliebten Baterlanbes von ferne wieber mis erft anfichtig werben." Und wieber an einer anbern Stelle ruft er aus: "D Sefu! baf ich tonnte von bir reben, wie bie jauch. genben und freubenreichen Chore ber Engel von bir reben! 9 wie gerne wollte ich meine Sinnen, Rrafte und Bebanten babin richten und wenben, baf bu möchteft gerühmt und gepriefen wer D wie anbächtiglich wollte ich englische Lieber nach himmlifcher Melobie, mitten in ber driftlichen Gemeinbe, bir gu 201 und Ehre beines Ramens ohne Aufboren fingen!" Und folde Lieber, bie feinen Namen unfterblich gemacht und bes herrn Ramen nun icon feit britthalb Jahrhunderten verherrlichen heffen "mitten in ber driftlichen Gemeinbe", bat er bann auch mit himmlischen Melobien, bie er als Sanger gugleich in hochklingenber Beife bagu erfunden, biefem Buche beigegeben, voran bie zwei oben ichon benannten bell glänzenben Liebjuwelen.

Reben bem, baß er zu Anfang biefes Buchs bie Schrift burchforschie, las er besonders auch Augustins Traktate, namentelich de civitate Dei und "bieß die hohen Geheimnisse wie Rüßlein auf und langte die wundersüßesten Kerne heraus." Sonkt waren auch seine Lieblingsschriften, mit benen er sich am melsten beschäftigte, die Propheten Ezechiel, Daniel und die Offenbarung Iohannis. Aus letzterer prophezeite er den Untergang der Welt auf das Jahr 1670, wie Kingwaldt einst auf das Jahr 1684, und verkündete das der sichern Welt in einer 1597 zu Unna lateinisch versaßten Schrift: "Historie der Kirche Christi", worin er jedoch besonders noch anmerkte: "es kann auch wohl etwa go schehen, daß der jüngste Tag nach diesem 1670sten Jahre zu an

berer uns verborgner Zeit unversehens hereinbreche." In bem von Luther angezündeten Licht des Evangelii, das nicht tann ausselösicht werden, sah er "die angezündeten Fackeln in der finstern Nacht als Zeichen, daß der herr jeht von der Hochzeit heimkoms men werde und daß der Tag des Herrn nicht mehr ferne sey, da ber himmlische Bräutigam Zesus Christus in großer Majestät und Herrlichkeit von der ewigen Freudenhochzeit wieder kommen und dieser bösen Welt ein Ende machen werde."

Noch aber follte für Nicolai mit bem Aufboren ber Best bie Brufungezeit in Unna fein Enbe nehmen. Denn taum batte biefelbe nachgelaffen, fo fab er fich bon ben Burider und Raffauer Reformirten in Streitschriften angegriffen, alfo, bag er, bevor noch fein Freubenfpiegel im Drud erschienen war, fich gebrungen fühlte, einen "Spiegel bes bofen Beiftes, ber fich in ber Calviniften Bucher reget", im Drud ausgeben zu laffen. Und mitten unter biefen Reberntrieg bincin mifchte fich nun auch Schwerter-3m Dezember 1598 fiel von ben Nieberlanben ber ein 30,000 Dann ftartes fpanisches Rriegsheer unter Abmiral Menboza in bas Bergogthum Cleve fengend und brennend ein und 300 feindliche Reiter besethen Unna, vor benen fich Ricolai auf Anrathen bes Magistrats wegen seiner Angriffe auf bas Papft= thum 27. Dezember eiligst auf einem Schlitten nach Mengeringhausen zu seinem Bruber Jeremias und von ba nach Alt-Wilbungen, wo ein alterer Bruber Rector mar, fluchten mußte. Bahrend er fo über ein Bierteljahr ale Muchtling in feiner Beinath verbringen mußte, febnte er fich unter biefem Drud ber Belt recht berglich nach ber obern Beimath und fang bas Lieb: "Co munich ich nun ein' gute Racht ber Belt, unb lak fie fahren". In biefem Liebe, bem er bernach bei feiner Ginreihung in ben Freubenspiegel ben Titel gab : "ber Welt Abbant fur eine himmelburftige Seele", rang er um Frieben fur feine Geele, fprechenb:

Bas trantst bu bich, mein' arme Seel? Sep still und thu nicht wanken. Gott ist mein' Burg, mein Trost und Heil, Deß werb' ich ihm noch banken. Drud bich und leib ein' kleine Zeit, Rach Angst kommt Freud und Bonne.

Das Kräutlein Batientia Bachet nicht in allen Garten. Ach Gott! fcaff' bu mir's immerbar, Daß ich tonn' beiner warten. Sonft bin ich fehr betrubt und fcwer Bon Angft auf biefer Erben.

Ich feh, bag bein Born wie ein' Fluth Dem ganzen Lanb begegnet, Und bag es foredlich braufen thut, Bo fic bein Grimm erhebet. Die Bellen gar ich auch erfahr' Sammt beinen Bafferwogen.

All' Tag und Nacht ich weine, Und lag nicht ab, bis beine Gut' Berheigen mir erscheine. Nun eil' boch fort, mein treuer hort, Und nimm mich hin mit Freuden.

Darum bin ich ber Belt fo mub'.

Aber ber Berr wollte ibn noch nicht hinnehmen, bin woll wieber nach Unna, aber noch nicht bin in bie ewige Beimath Er beburfte feiner noch ju feinem Dienft auf Erben. warb er am Oftermontag 1599 vom Magiftrat wieber auf fes nen Boften nach Unna gurud berufen, und bag er auf bemfel fortan nicht mehr allein stehe, fügte es ber herr, bag er in 70 nem 44. Jahre im Berbst beffelbigen Jahres fich verloben bann 8. Januar bes nächstfolgenben fich verebelichen burfte **mit** Catharina, Bittme bes Pfarrers Betrus Dornberger in Sonts mund, die ihm einen Gohn und eine Tochter in die Che - racht und ihn fortan in Liebe pflegte unter ben nicht enbenben Pieb lofiateiten biefer Welt. Nicht lange barnach wurde er ju eine großen Wirkungefreise berufen, bag er es erfahre, wie bebie Seinen munberbarlich führe. Um Ofterbienstag 14. 1601 ermählte ibn nämlich bas Bablcollegium ber Cathpfarrei zu Samburg, wo fein Freubenspiegel bereits und beliebt geworben mar, einstimmig jum Sauptpast

St. Catharinen. Am 6. August wurde er burch ben Baget in biefes Amt eingeführt, wobei er über Jer. 1, bie Antrittspredigt hielt. Er predigte jeben Sonntag und Woche jeben Donnerstag bei einer bis in bie außerften mit Denfchen angefüllten Rirche und ben Ginbrud feiner

ten erhöhte Davib Scheibemann, ber ale Organift an ber

ල්1

in

233

ftanb, burd fein berrliches Draelfpiel. Die Samburer als "ein anberer Chryfostomus" galt, munichten einen folden Dann jum Prebiger ju baben, ber weit ale .. eine Saule ber lutberifden Rirche" angefeben burd bas Bort, bas er verfundete, auf bie gange n großen gesegneten Ginflug übte. Er hatte barum liebe und Anerkennung in hamburg ju genießen und in wuchs von Jahr ju Jahr. Als Hauptpaftor lag von Amtewegen feine eigentliche Seelforge ob, aber bie en ibn bon felbst auf und er gieng ben Seelen mit benber Liebe nach, fie ju betehren. Es ift bon ihm Urmen und Bettlern wibmete er feine Arbeit; nicht er für bie Betehrung gemeiner und in ben Schlamm 1 verfuntener Menichen berglich bemüht gemefen, um iottesbienft und Frommigfeit jurudzubringen, barauf aut Stud feiner Beit verwenbet." Wie einft in Unna ibenspiegel, so fdrieb er 1605, als Hamburg von ber ich heimgefucht murbe, bag Tag für Tag über bunjen ftarben und unter anberen auch bas haus feines Brophius gang ausstarb, ju feelforgerlicher Tröftung ing feiner Gemeinbeglieber bie bann 1606 im Drud : Schrift: "Theoria vitae aeternae ober hiftorifche g bes gangen Gebeimniffes vom ewigen Leben", welche Bebete ichließt: "Romm, bu Ewiger, bu Bochgebenes bu Allmächtiger, mit beinem Gobn und b. Beift und uf von biefer Welt, bag wir zu bir tommen in bas rland bes ewigen Lebens. Romm, Berr Jesu, bu 8 Gefchlechts Davibs, bu Fürst bes Lebens und bu Romm balb, Berr, unser A und D, ber genstern. b bas Enbe unfres ewigen Beile und ewiger Seligfeit. err Jesu, und verzieh nicht lang. Rein Tag vergebt, bein und wollten gern balb bei bir fen! - Amen." ar noch in ber Welt, obwohl längst nicht mehr von und hatte noch, mabrend er sinnend am Lehrgebaube zu bauen hatte, mit ber anbern Banb bas Schwert r ber Feinde zu führen. Dem überwiegenben Ansehen önlichkeit ift es jugufdreiben, bag bamale alle Sam= 22 roenlieb. II.

burger Brebiger in iconer Gintracht jusammenwirkten und 1603. einmuthig bie Concordienformel annahmen. Das gange Bfarrcollegium gab auch über ibn bas ehrenbe Reugnik ab: ..er ift ein gerechter, frommer, ohne Beuchelei febr bemuthiger, freundlicher und friedsamer Mann, ja allerbings eine Wohnung und Tempel bes h. Geistes gewesen, ben man auch nicht Einer Untugend mit Babrbeit beschulbigen tonnen, und mag wohl von ihm gefact werben ber Lobipruch St. Bernharbs: "Friedfam mar ich. ann Frieben rieth ich, gebulbig babei, von aller hoffart frei". iden Frieden aber tonnte er nicht balten, wo er ben Glauben bebroht und bie Ehre feines lieben Beren Jefu Chrifti verturat fat. Darum fuhr er auch in hamburg, jumal ale bie Calviniften fich bereits in Bremen festgefest batten, als ein achter Amtonach: folger bes 1573 heimgegangenen Beftphal fort, "unter Chriffi Banier und um feines b. Ramens willen", wie er fagte, ... mit "bem zweischneibigen Schwert bes Beiftes, nämlich mit bem burch ..bringenben Wort Gottes und Zeugniß ber Bahrheit mitten im "Getummel bes Beeres unter feinen Flügeln getroft gu tummein, .. au fecten und bie feelenmorberifden Bolfetlauen feiner anbe-"fohlenen Gemeine zu hochnöthiger und hochzeitiger Warnung zu "entbeden, bamit er nicht ein erschreckliches Enburtheil zum Tob "und ewigen höllischen Feuer muffe über fich ergeben laffen." Und fo hat er nach manchen vorangegangenen Streitschriften noch awei Monate vor feinem Tob feine lette calvinifche Streitfdrift: "Siege und Freubentritt ber Bahrheit driftlicher Religion in ber gut lutherischen Rirche" gegen ben reformirten Bfarrer Bierius in Bremen ausgeben laffen und felbit noch in ben letten Boden feines Lebens gegen einen Jefuiten von Altona, ber mit ibm an gebunben hatte, weil er aus ber Stelle 2 Theff. Cap. 2. barge legt hatte, bag ber Bapft ber Antichrift fen, ber im Tempel Got tes fite, an einer Schrift "de antichristo Romano" ju forei

Schon ein halbes Jahr, ehe bieser eintrat, hatte er an seinen Bruber Jeremias geschrieben: "ich vergehe schier vor Menge ber Arbeit, benn auf meinen Herrn und sußesten Heiland Christus, ber im Glauben in meinem Herzen wohnt, traue ich allein,

ben angefangen.

enben.

Der Tob aber ließ fle ihn nicht mehr voll

und beffen Band ift noch nicht verfürzet und um beffen Dajeftat. Ruhm und Chre handelt fich's. 3ch treib mich um in Wafferflutben, im Dcean, in Stürmen, in einem Sund von Schriftarbeiten wiber Resuiten und Calviniften. Bete fur mich eifrigft!" Und fo hat benn auch ber Gifer um bes herrn Saus ben fonft bis in's reifere Mannesalter einer fraftigen Gefunbheit geniekenben, raftlos thatigen Dann vergebret. Er fieng in ben letten Monaten an einem bofen Muß bes hauptes zu leiben an, fo bag er oft gang betäubt murbe und auf ber Rangel manchmal langere Reit im Brebigen ftille balten mußte. Und biefe Rrantheitean: falle nahmen, weil er fein nicht schonte, je langer je mehr über-Sein lettes, une noch aufbewahrtes Brebigtwort mar: "ber einige und allmächtige Gott bereite und erhalte unfere Bergen nun und allezeit zu lebenbigen Tempeln feines h. Beiftes, auf bag wir am jungften Tage bas frohliche Amen feines lieben Sohnes zu unfrer Seligkeit mit Freuben anboren und in bie wige Berrlichteit eingeben mogen burch benfelben feinen allerlieb= ften Sohn, unfern herrn und Beiland, Jefum Chriftum. Amen." Um 22. Ottober 1608 nahm er noch bie Ordination bes neu an bie Catharinenkirche berufenen Diaconus Benshorn vor und ericien bann auch noch ale Gaft bei beffen Inveftiturmablzeit, a mußte fich aber balb entfernen wegen heftigen Unwohlseyns und fich babeim fogleich in's Bett begeben, wo bann ein bebenkliches hipiges Fieber an ihm ausbrach, bag er balb in große Schwach: beit gerieth und bem Tobe nabe tam. Am Morgen seines Tobes: tages, 26. Ottober, beschieb er noch Frau und Rinber sammt feinem Gefinbe vor fein Sterbelager, ließ fie Bebete und Pfalmen brechen , wie bas auch fonft fein Gebrauch gewesen als rechter briftlicher Sausvater, und befahl ihnen bann fonberlich bie Bibel ils Gottes Wort zu treulichem und fleißigem Gebrauch. ber bann fein Amtegehülfe, ber Diaconus Debeden, ber ftete mit roßer Liebe und Verehrung an ihm bieng, erinnerte, mas er bis abin für bie driftliche Rirche und gottliche Babrbeit ber reinen Religion treulich gestritten, und ihn bat, sich zu erklären, ob er uf folch fein Betenntnig fein Leben ju fchliegen und feinem Erbfer und Seligmacher, Jefu Chrifto, feine Seele zu befehlen geneint ware, ba hat er noch fein laut mit "Ja" geantwortet unb 22\*

ihm, weil die Sprache versagte, noch breimal fest die Hand gebrückt und ist dann gegen Abend 6 Uhr desselben 26. Oktobers gar sanst und selig im Herrn entschlasen, seinen Hoffnungsseufzer im Herzen tragend:

Nun tomm, bu werthe Kron, Herr Zeju, Gottes Sohn. Hoftannah. Wir folgen AU Zum Freubensaal Und halten mit bas Abenbmahl.

Am 30. Oftober wurden feine Gebeine im Chor ber Catharinentirche bicht vor bem Altar in Westphals Grab gefentt, alfo, baf nun biese beiben Streiter und Saulen ber lutherischen Rirche in hamburg, bie neben einander standen ,fest wie die zwei Thurme im Samburgifden Bappen", auch neben einander ruben Debeden, sein treuer Gebulfe, hielt ihm bie Trauer: und Klagepredigt über Offenb. 14. 13. und brach babei am Schluß bes Lebenslaufes in bie rubrenbe Rlage aus: "Ach! Bam-"burg, Hamburg! was haft bu überall verloren? ein hober, .. groker Schat ift bir entgangen, ein Auge ift bir weggeriffen. "bu haft einen großen Mann Gottes verloren! bu ftreitenbe "Kirche Gottes auf Erben, was haft bu verloren? Ginen ge "treuen Rampfer und eine feine Saule. "Ach! eine bochbegabte "Säule, bas mögen wir mit blutigen Thranen billig beweinen."

Seine zahlreichen Schriften hat Debeden, die lateinischen in zwei und die beutschen in vier Foliobanden, herausgegeben zu hamburg 1611—1617.

Lieber sind uns von ihm, obgleich er noch mehrere gedichtet zu haben scheint, nur vier noch ausbehalten, die alle ihre Geburtsstätte in At-Wildungen haben und aus den Jahren 1588

—1596 stammen. Das erste sindet sich gebruckt

—1596 stammen. Das erste sindet sich gebruckt in seiner Streitschrift: "Nothwendiger und ganz volltommener Bericht von der ganzen Calvinischen Religion. Frankfurt a./M. 1596." mit einer Borrebe vom 1. Jan. 1596.
"Mag ich Unglitch nicht widerstan" — ein Rlagelied der christichen Kirche zu Gott über Calvinianer und Rottengesse.

"Mag ich Unglud nicht wiberstan" — ein Rlagelieb bet driftlichen Kirche zu Gott über Calvinianer und Rottengeister. Mit 11 ber Anfangsstrophe bes sog. Liebs ber Königin vos Ungarn (Bb. I, 450 f.) angesügten Strophen. Gin Acrostiches auf: "Margaretha, geborne Gräfin zu Gleichen und Lonna, Gräfin und Frau zu Walbed."

Die brei übrigen sind zuerst öffentlich gebrudt erschienen

im "Freuden-Spiegel bes ewigen Lebens. Frankf. a./M. 1599." mit einer Borrebe vom 10. Aug. 1598.

"Bie fon leucht't uns ber Morgenftern" — ein geiß

İ

lich Brautlieb ber glaubigen Seelen von Jefu Chrifto, ihrem

pimmlischen Brautigam, gestellt über Psalm 45. Acrostichon auf: "Wilhelm Ernst, Graf und herr zu Walbed."
"Wachet auf, ruft uns die Stimme" — ein geistlich Lied von der Stimme zu Mitternacht und von den klugen Jungfrauen, die ihrem himmlischen Bräutigam begegnen. Acrossichon auf: "Graf zu Walbed."

"Co wünfch ich nun ein gute Racht" ober in neuerer Fassung: \_\_\_\_ ber Belt & \_\_\_\_ ber Belt & \_\_\_\_ bant für eine himmelburftige Seele. Gestellet über Bf. 42. ber Belt Mb=

Mit ben beiben Liebertleinobien, bie unter biefen mit Recht ... bie Rosen unter ben Dornen" bezeichneten Liebern Nicolai Rirche bargeboten hat, foließt er einerseits bie seitberige Dich= reibe ab, bie in achter Boltethumlichfeit und firchlicher Saltung allen Rirchengenoffen gemeinsamen Glaubensmahrheiten unb Alle berührenben Thatsachen ber evangelischen Geschichte begen. Aft boch auch fein "Bachet auf" bas lette in ber langen ibe ber geiftlichen Bachterlieber. Unbrerfeits aber eröffnet er b mit feinem fogenannten "Morgenstern" in feiner garten, tie-Innerlichkeit und brautlichen Liebesgluth eine neue Dichterbe, bie balb barnach, ein Angelus Silefius und Johann Frank an, ben von ihm angeschlagenen Liebeston erklingen läßt in usliebern, in Liebern himmlifcher Minne gum Ausbrud ihrer fonlichen Liebesgefühle und Glaubensempfinbungen. Nicolai auch burch bie freieren metrifchen Formen, beren er babei bebiente, in ber Metrit bes Rirchenliebs ein Neues an= abnt und anmuthigeren, belebteren Tonweisen ben Gingang eitet.

Nicolai, Jeremias, ber jungere Bruber Bhilipps, geboren . Juli 1558 in Mengeringhausen. Er wurde von bem ehr: rbigen Bater fammt seinen übrigen brei Brübern "zu guten ubiis treulich angehalten" und bekhalb im 9. Nahre ichon mit tem Bruber Philipp, bem er feine gange Lebenszeit hinburch . nachsten gewesen ift, auf bie Schule nad Rhoben geschickt, ein alter Freund und College, ber Pfarrer Matthäus Tafch, 3 junge Brüberpaar in feinem Saufe aufnahm. Iten fie auch zusammen ihre Borbilbung auf bie Universität auf · Schule zu Korbach, welcher ber berühmte Rector Rubolph idel, ein Meister in Sprachen und in ber Dichtkunft, vorstanb. Und als fie ausstubirt hatten, jogen fie mit einenber im Berbft 1579 in bie Walbeinsamkeit nach bem nur eine Stunde von Mengeringhaufen entfernt liegenben Rlofter Bolteringhaufen . wo fie mit einander wissenschaftliche Arbeiten trieben und bazwischen binein für ben alternben Bater babeim in Mengeringbaufen und bie und ba auch in Braunfen und Elleringhaufen prebigten. Frühighr 1580 aber murbe Jeremias Sauslehrer bei bem freiberrn Morbian v. Canstein und 1586 burfte er als Diaconus neben feinem Bater in Mengeringhaufen eintreten und tonnte bann burch feinen Ginfluß am Balbedifchen Sofe feinem Brube Bhilipp gur Brebigerftelle in Rieber-Bilbungen berbelfen. aber ber Bater 85 Jahre alt 14. Oft. 1590 beimgegangen war, feine Stelle als Bfarrer in Mengeringhaufen um trat er an machte, wie biefer, ber Inschrift, bie über ber kleinen, runbbogie gen Hausthure bes Bfarrhauses bis auf ben heutigen Tag est Maleach, 2, 7, angebracht ist: "bes Briesters Lippen follen bie 🖹 Lehre bemahren" allezeit und allerwäris Ehre. Darüber batte n aber freilich auch, wie fein Bruber, ben er nach Ausweis feine binterlaffenen Tagbuchs in feinen Rämpfen für bie Reinheit be Lehre immer auf treuem, betenbem Bergen trug, Rirchenftreit und Die haben aber feinen Sinn nur um fo mehr nach Herzeleib. oben gelentt gur himmlischen Freude, bag er am Schluffe eines Liebs vom emigen Leben, bas ihm barüber aus bem Bergen ent quollen ift, fingen und fagen tonnte: Drum woll'n wir nicht verzagen,

Kein Ohr hat nie gehöret, Es hat kein Aug geseh'n Die Freud, so ben'n bescheeret, Die Gottes Erben sehn. Wenn ich sold's nimm in Acht, Thut sich mein Herz hoch schwingen Und geht in vollen Sprüngen, Daß ich die Welt veracht.

Die jeht in Trübsal seinb,
Dbschon die Welt thut plagen
Und ist und spinneseind.
Es währt ein' kleine Zeit.
Der Held wird bald hertraben
Und ewiglich und laben;
Sein' Hülf ist gewiß nicht weit.
auch bamit sie einmal bort i

Darum hat er ben Bruber auch, bamit sie einmal bort in ber Himmelsfreub gewiß auch mit einander vereint wären, immer zum Ausharren im Rampf ermuntert, und als berselbe 1596 von Wilbungen nach Unna zog, in sein Tagebuch die Worte für ihn einzgeschrieben: "Ich banke dem ewigen Bater, der immer Arbeiter in seine Ernte sendet, und bitte ihn, daß er meinen Bruber mit seinem Geiste aus der Höhe kräftige, daß er standhaften Muthes

Satans Berfuchungen wiberftebe, ben Samen reiner Lebre aus: freue und mit ben Schluffeln ber Rirche bie Bimmelsthure Bielen aufthue." Er mar ein gelehrter, begabter und glaubeneftar: ter Dann und bat eine Glaubenelebre und ein icones Gebetund Troftbuch in Drud gegeben unter bem Titel: "Jeremia Ricolai Seelentroft, barinnen fast alle Trostspruche und Grempel b. Schrift, allen Betrübten nütlich. 1597." Nachmals murbe er ber erfte Superintenbent über bie gange Graficaft Balbed und mufte, nachbem fein Bruber 1608 jum emigen Frieben eingegangen mar, noch 24 Jahre im Streite fteben, obwohl er langft in einem feiner Lieber feinen Ginn babin ausgesprochen batte:

36 will mit berglicher Begier Bum herren fcreien fur und für, Dag er verfurg mein' Lebenszeit, Darin nichts ift, als Herzeleid.

Enblich, im 74. Nahr feines Lebens, follug auch ihm 1632 bie Erlöfungsftunde.

Unter seinem Namen finben fich mehrere fcone, berginnige Lieber in ben alten G.G., ohne bag, mit Ausnahme bes zuerft au nennenben, ihre ursprüngliche Quelle mehr aufzufinden mare. Um verbreitetsten find folgende vier:

"Berr Chrift, thu mir verleiben" - ein Lieb vom ewigen Leober verbeffert:

"Herr Chrifte, mir verleihe"
ben, gebichtet 22. März 1597 und ben brei Liebern seines Brubers in bessen fog aus ber Belt" — Sterbelieb.

"Jest fabr ich aus der Welt" — Sterbeiteb. "Bobl mit Fleiß das bitter Leiden" — Passionslied. "Zieht hin, ihr lieben Kinder, zieht" — beim Absterben von Rinbern.

Bon ben in biefen Zeitraum gehörigen Liebern, beren Berfaffer bis jest noch nicht mit einiger Sicherheit ermittelt werben tonnten, find zu nennen:

"Ach Gott! wem foll ich's flagen, baß ich fo elenb bin" \*) von ber Bufe.

<sup>\*)</sup> Die meisten ältern G.G. geben Georg Rollenhagen als Bersfasser an. Derselbe wurde geboren 22. April 1542 zu Bernau in der Mittelmark, drei Meilen von Berlin. Er besuchte die Schulen zu Prenzslau und Magdeburg und bezog 1560 die Universität Leipzig, an der er in großer Armuth Theologie studirte. Bom J. 1563—1565 war er Rector der Schule zu halberstadt und kam dann 1566 als hosmeister noch

344 Dritte Beriobe. Abschn. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirche.

"Chriftus", ber ift mein Leben" — Sterbelleb. In Bulpius Kirdengesänge 1609. Ohne Grund bald Simon Graf, geb. 1603 ju Schöfberg in Siebenburgen, Pfarrer in Schandau an der Elbe 1634

einmal nach Wittenberg, gerabe als bort ber Professor und Dr. Beit Ortil von Windsheim anziehende Borlesungen über homers Batrochempomachie hielt. Nachdem er dann 1567 daselbst die Magisterwürde erwed ben hatte, kam er als Prorector an das Gymnasium nach Magdeburg, wo er 1575 zum Rectorat besörbert wurde und zugleich als Prediger ar St. Sebastian und St. Nicolai angestellt war, und hier wirkte er is großem Segen an seiner Schule, hatte aber mit vielen Nahrungssorgen und bei schwächlicher Leivesbeschaffenheit mit vielen Krankheiten und kinder, so daß er östers zu sagen psiegte: ""curis ad preces compeller et precibus curas compellos". Auch mußte er 1580 seiner ersten Fraz, Euphemia, und sonst noch sünf ihrer Kinder in's Grab sehen. Das Alss mahnte ihn täglich an den Ernst des Lebens, so heiter und zur Sexeium auf den Tod, daß er sich unter sein Bildniß das Distichon versaßte:

Ingenio facilis, morbosus corpore, pauper Sacra docens pueros invidiamque ferens Agnosco properae toleranda pericula mortis. Quid faciam? Credam, Christe benigne, tibi.

So erwählte er sich auch zum Wahlspruch Phil. 1, 23., ben er bam auch, als er 1609 auf bem Sterbebette lag, beständig im Munde gesührt hat. Da ihn sein Seelsorger fragte: ob er auch in seinem Herzen behabten wolle Christum Jesum und bei bemselsen bleiben? antwortete er mit ben Bersworten: "Bo sollen wir denn flieben hin, da wir mögen bieben Bersworten: "Bo sollen wir denn flieben hin, da wir nögen bieben? Au dir, herr Christ, alleine!" und betete: "Wein Gott, ich host auf dich, laß mich nicht zu Schanden werden. Erreite mich aus der Löwengrube." Und als ihm dann der Prediger das Lied vorgelesen: "In dich hab ich gehosset, herr" und ihn gefragt, ob er auch in seinem Herzen vergeden hätte Allen, die ihn beleibiget? siehete er: "Bergieb und unfre Schulben, wie wir unsern Schulbigern vergeben" und antwortet dann noch auf die weitere Frage, ob er dassür halte, daß er einen gnähigen Gott und Vater im Himmel habe? — "Ein geängstetes und zerschlegenes Herz wird Gott nicht verachten." Die letze Frage an ihn war die, ob er auch wolle ein geistlicher Ritter und Ringer bleiben, Jesum Christum behalten und ihn mit dem Jasob nicht lassen, er segne ihr denn zuvor? Und hierauf sagte er: "ich habe gesümpset und werde noch sämpsen." Alls dann schließlich der Prediger gesprochen: "Nun wohlan, swird Euch aufgesetzt werden die Krone der Ehren, welche Zesus Ehriftus, der große Richter, an jenem Tage ausselsorgens. Am himmelsahrtister wurde von der Partfierde St. Ulrich "in sein Ruhebettlein gesesnt" durch Varen Burkfartit de St. Ulrich "in sein Ruhebettlein gesesnt"

wurde er in der Pfarritiche St. uirich "in jein dugeveittein gejegmeburch Aaron Burthardt, Prediger baselbst.
Er versatte mehrere Gedichte und biblische Schauspiele, besonders, als er noch Rector in Halberstadt war, das Schauspiel: "Des Erzvatets Abraham Leben und Glauben, der Jugend in Schulen und Gesellschaften zu Unterricht und nützlicher chriftlicher Uebung in eine kurze richtige Action ober Spiel gesasset und mit des herrn Galli Drefleri, Magdeburgischen Musici, schönen lieblichen Melodien, die zwischen Bacios zu

-1659, weil es in beffen Gebetbuch "geiftl. ebel herzpulver. 1632." ftebt, balb ber Grafin Auna, Gemahlin bes Grafen heinrich v. Stolberg, bie um 1600 bichtete, jugefdrieben.

ebrauchen, in Drud verordnet. Magbeb. 1569." Mit einer Borrebe im 26. Jan. hier finden sich 6 Gesange für 3 Discantstimmen geset, Gloria in excelsis. 2. D Gott! wie groß ist beine Enab. 3. hin-us muß die Magd und ihr Kind. 4. Der Jehovah, ber Mcssiah, ber t mein hirt und hiter. 5. heilig ist der Jehovah. 6) Fröhlich, froh-

t mein hirt und Suter. ch mit herz und Mund.

Sein berühmteftes Gebicht ift bie burch Ortile Borlefungen in Bit= mberg 1566 veranlagte (s. oben) Fabelbichtung "Froschmehseler. Der rosch und Meuse wunderbare Hoffhaltunge. Magbeb. 1595.", womit er zut seiner Borrebe vom 21. März 1595, dieweil es nie seine Meinung ewesen, daß er wollt lachen ohne Lehr, die reine, lautere und bittere Bahrheit poetischer Weise vernummet und den rechten Ernst im Scherz Bahrheit poetischer Beise vermummet und den rechten Ernst im Scherz nd mit lacendem Munde aussprechen und der lustigen, muntern Jugend Uerhand nützliche Lehren sagen wollte zu gottsuchtigem Leben, und wie an sich in dem "Polizeiwesen" (Politit) und disentlich zu verhalten abe, wobei er dann noch die politischen und kirchlichen Zeitfragen bespricht und Luther als den "Eld-Marx" rühmet.

In andern G.G., z. B. dem Kintelner G. von 1688, ist Gabriel Kollenhagen als Bersassen Dieß ist Georgs ältester Sohn us seiner zweiten, 1581 mit Magdalena Kindelbrud, der Tochter eines n dem Kriege zwischen Kaiser Carl V. und Herzog Morit von Sachsen wir West gefallenen Kaubtmanns geschlossenen Ge. geb. im März 1583.

vei Met gefallenen hauptmanns geschlossenen Ge, geb. im Marz 1583. 3on biesem sind aber sonft nur lateinische Gebichte und dazu weltlichen Inhalts, sowie gute beutsche llebersetzungen mehrerer kleinerer griechischen mb lateinischer Schriften, 3. B. des Aristoteles, Plinius des Jüngern, lucian bekannt, die er theils während er 1602 und 1603 in Leipzig die Rechte studiere, in Oruc gab unter dem Titel: "Vier Bücker wunderbarsicher, dis dahin unerhörter und unglaublicher Indianischer Repsen durch icher, bis dahin unerhörter und unglaublicher Indianischer Rehsen durch ele fuft, Basser, Land, helle, Paradies und den himmel. Magdeburg. 1603.", theils nach seiner Rückehr von gelehrten Reisen auf deutschen und niederländischen Universitäten in's Baterhaus nach Magdeburg auf en Rath des Dan. heinstus und Jos. Scaliger in Lepden in einer mit vielem Beisall ausgenommenen Sammlung unter dem Titel herausgab: "G. Rollenhagii Iuvenilia, in quidus exhibentur Rheda Amorum, sylvula epigrammatum, plaustrum carminum miscell. Magded. 1606." Sollte er, von dem sonst nichts Weiteres mehr bekannt ist, als daß er 1614 noch eine moralische Comedie von der blinden Liebe unter dem Titel: "Amantes amentes" herausgab, der Versassen lieben liebes sehn wahrscheinlich erscheint, so hätte er es, da er 1609 mit seinn 3 Brüdern am Sterbebett seines frommen Vaters stand und Zeuge von bessen glaubigem Bezeugen im Angesichte des Todes war, dem Vater von bessen glaubigem Bezeugen im Angesichte bes Tobes war, bem Bater tachgesungen im Blid auf bessen bußglaubige Sterbensbereitschaft, wovon allerbings bas Lieb unverkennbare Anklange enthält, bie aber eher ils Borklange aus bes Baters eignem Herzen anzuschen sehn burften.

(Quellen: Avadona Rollenhagianum, ober fel. Abschieb M. Beorg Rollenhagens, verfasset in einer kurzen Leichenprebigt.... burch A. Naronem Burkharbt, Prebiger zu St. Ulrich. Magbeburg. 1609.

— Zwei Programme bes Gymnasiums zum grauen Kloster in Berlin,

346 Dritte Beriobe. Abidn. IL 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

"Der Kag hat sich geneiget, die Racht berfür jetzt geht"— ein Abenblieb, irrthümlich bem Paul Oberborn, Brediger in Riga um's 3. 1590, zugeschrieben, weil von ihm im Rigischen G. von 1676 ein Abenblieb saft gleichen Ansangs: "Der Tag hat sich genei-

get, bie Sonn" fich finbet. "Des Morgens, wenn ich früh aufsteh" — Morgenlieb. Im Leipziger G. bei Beper. 1572. "Erstanben ist herr Jesus Chrift" — bas verbeutschie: Surrent Christus hodie. In ber Plalmobia bes Lucas Lossius. Rums. 1579.

"Freu bich febr, o meine Seele" - Sterbelieb. Ohne Grund balb Simon Graf (f. oben), balb Cafpar von Barnberg, m 1626 folefifdem Landeshauptmann ju Schweinit und Jauer, juge

fdrieben. "Bat's Gott verfeb'n, wer will es wehren?" - Erofifteb. In

Seth Calvisius Harm. 1597.
"Herr Zesu Ehrift, ich schreit zu bir aus hochbetrübter Seelt'
— im Leipziger G. von 1638 mit einem Additamentum einiger Schlusverse von M. Jerem. Weber. Irthunlich bem Kaster Joh. Schinbler an ber Andreaskirche zu Braunschweig (1643—

Joh. Schindler an ber Andreaskirche au Braunschweig (1643—1681) augeschrieben, weil er ein Lieb gleichen Anfangs gedichtet hat. Heut triumphiret Gottes Sohn" — Triumphlied von Christ Auserstehung. Im ersten Theil der geistl. Lieber des Barth. Gesus. Frankf. a./O. 1607. Ohne Grund dem Basilius Förtsch, zuch kector in Kahla, dann 1612—1619 Pfarrer zu Gumperta in Theringen, weil es sich in seinem Gebetbuch: "die geistl. Wasserusek. Halle. 1609." sindet., zugeschrieben. "Dier lieg ich armes Würmelein, kann regen" — für Stev bende. In M. Mollers "Manuale. Görlit. 1605." (s. oben.) "Jesu, nun seh gepreiset" — Reujahrlied. Ohne Grund bald dem Johannes Heermann, dem Aelteren, mit dem Zunamen Jalus, luth. Theologen zu Wittenberg 1548—1563, balb dem Jakob hat der Gärlit. Theologen zu Wittenberg 1548—1563, balb dem Jakob, hat del oder hänel, genannt Galus, Capellmeister zu Ollmütz um's L

bel ober Sanel, genannt Gallus, Capellmeifter ju Ollmus um's &

1586, jugeschrieben.
"In bir ift Freude in allem Leibe, o bu sußer Jesu Chrift — ohne gehörige Begründung bem Johann Lindemann, Cantor zu Gotha von 1580—1630, einem Blutsfreund Luthers, zugeschrieben, weil es sich im 3. Theil seiner Decades amorum filli Del. Erfurt. 1598. findet, wo er aber nur einer von Gaftolbi urfprung.

enthaltenb bas Leben bes Georg Rollenhagen von Dr. Lütte, Oberleter. Berlin. 1846. 1847. — C. F. G bichel in Herzogs Enchelopiblic. Bb. XIII. 1860. S. 18 ff. —) Es giebt aus unfrem Zeitraum aber noch zwei anbere Lieber gleichen Anfanas:

<sup>&</sup>quot;Ach Gott, wem foll ich klagen, mein Angft und Elend schwer" — ein Lieb in sehr großen Ansechtungen von Ric. Sel-neccer in seinen chriftl. Psalmen, Liebern und Kirchengesengen. Leipz. 1587. "Ach Gott, wem foll ich's flagen, mir liegt groß Rummer an" — in ben 588 geiftl. Pfalmen. Runb. 1605.

Allen biesen liegt jebenfalls ein weltlich es, in Scanbelli's neuen bemischen Lieblein. Dresben. 1570. sich vorsindenbes Lieb: "Ach Gott, wem foll ich's klagen, mir leit groß Rummer an" zu Grund.

lich ju einem weltlichen Text gefertigten Melobie biefes geiftliche Lieb untergelegt bat.

Lobet ben herren, benn er ift fehr freundlich" — nach bem Effen. In Scanbelli's neuen beutschen Lieblein. Rurnb. 1568. D Christe, Morgenstern" — am Lage ber h. Communion. Im Leipziger G. bei Berwald. 1586. Ohne Grund balb dem Bastilus Förtich (s. oben), balb Joh. Walther (Bb. I. S. 285) juges fdrieben.

D herre Gott, in meiner Roth ruf ich ju bir" - Rlaglieb. Dhne gehörige Begrunbung im Dresbner G. 1693 bem Jatob han-

bel (f. oben) jugeschrieben.
O Zefu, Gottes Lammelein" — für Sterbenbe. In M. Mol-lers Manuale. Gbrlit. 1605.

Singen wir aus herzensgrund" — nach bem Effen. In ben geiftl. Liebern. Frankf. a./D. 1568. Ohne Grund balb bem Er. Alber (Bb. I. S. 301), balb bem Barth. Ringwaldt (S. 182) zugefdrieben.

geldrieven. Benn bich Unglud thut greisen an" — in Fährlichkeit und Nebel. In Bulpius Cant. sacr. 1609. Ber Gott vertraut, hat wohl gebaut" — Troftlieb. In Seih Calvifius Harmon. 1597. Ohne Grund balb Kolroß (s. S. 53), balb Joh. Magbeburg (Bb. I. S. 446.), bald Joh. Mülmann

(f. S. 217) jugefdrieben. Noch find zu ermabnen zahlreiche Früchte ber in biefem Reit-

raum nun erft recht fcwunghaft fortgefetten Thatigteit in a eiftlicher Umbilbung beutider meltlider Bolte: unb Minnelieber, die wir im 15. Jahrhundert ihren Anfang nehmen (Bb. I. S. 222-225) und auch in ben Rirchen ber beutichen Reformation allmählich burch nieberlanbische Borgange Gin-

rang finden faben (Bb. I. S. 467-469 und Bb. II. S. 163 f.). Solche Umbilbungen finben fich in folgenber Sammlung:

"Hundert Christenliche Haußgesenge, welche in andern Kirchengeseng nit begriffen sindt und von frommen Christen mögen gesungen werben. Der erste Theil. Gebr. zu Mürnberg burch Sans Koler. Andere Hundert. . . ber ander Theil, ebendas. o. 3." (wahrscheinlich 1569 unb 1570.)

hier finden fich Umbilbungen von folgenden Dichtern:

Nicolaus Aprer von Rurnberg, Pfarrer ju Rombilt:

"Bu bir, o Gott unb Bater mein".

Sulbreid Brettel: "Bacht auf, ihr Deutschen alle". BBIf Ertl:

"Jefus Chriftus, ber einig Fels". Cafpar Rang aus Rbrblingen:

"Ich armer gfell leib ungefell". Joachim Liftenius, Pfarrer gu Bitftod ): "Saben wir von bem herren Gott".

<sup>\*)</sup> Bon Liftenius find auch noch folgende Gebichte vorhanden: "Paffion nach bem Spruch Gfaja 53. Gefangsweiß. Wittenb. 1569,"

"Bie lang wilt bu, mein Berr". "Wenn aleich ber reikenb Low".

Bolfgang von Reibifch: "Wie groß ift, herr, bie Angft". Chriftoph Schomeber:

"Berr Jefu Chrift, in beinem". Michael Bogel:

"Mach mich beilsam, o Gotte". Martin Balbner:

"Mertt auf, ihr frommen Chriften". Anonym unter vielen anbern, 3. B.:

onym unter vielen anbern, z. B.:
"Der Morgenstern hat sich aussgeschwungen".
"Der Belte pracht ist boch geacht".
"Einmal thet ich spahieren"
"Fröhlich so will ich heben an".
"Ich armer Mensch bin ganz verirrt".
"Ich sah mir einmal ein wunberschöne maib".
"Nach Billen bein".
"Nach Billen bein".
"D West ich wus bis bis ser

"D Welt, ich muß bich laffen" (von Beffe. Bb. I, 367). Eine weitere berartige Sammlung erschien von einem Freis

herrn Philipp von Winnenberg und Beilftein unter bem Titel :

"Chriftliche Reuterlieber. Gestellet von herrn Philipfen bem Jungern. Freiherrn gu Winnenberg vnb Beihelstebn. Strafburg. Gebr. burg B. Jobin. 1582." B. 30bin. 1902. Gefünge in geistlicher, auf die s. Schrift gegründeter Umbichtung von Liebern, wie fie die Reiter pse gen zu singen, "wenn sie ihr Sattelzeug pflegen zu waschen und auszusegen", worüber ber Umbichter in einer gereinten, an einm

Breiberen Meldior v. Elt in Trier, durfürftlichen Thorwart, gerich: teten Wibmung fich alfo ausspricht: Auff b' alt weiß find fie g'ftelt, fo man zuvor fang in bem felb

gur furbweil vnb ber Lieben brunft. Bar nichts babei, alles umbfunft.

Bur eitelkeit war'n fie gericht, ir schön gesang und hübsch gebicht. Solches ich gewand zu einem troft und Christi Tob, ber uns erlost.

Ru nennen ift von biefen alfo geiftlich umgebichteten Reiterliebem: "D meh und ach ber fcmeren fach" - Beichtlieb.

Um thätigsten zeigten sich in biefer Beziehung aber folgenbe amei Dichter, von benen ber eine bem boch beutschen, ber anbere bem nieberbeutschen Sprachgebiete angehört:

Beinrich Rnauft (Cnuftinus, Chnuftinus), Doctor ber Recht,

und: "Siftorien ber Figuren vnfere Seil. Catechismi. Gefangemeife. Wittenb. 1586."

aus Samburg gebürtiger gefronter Boet. Er ftubirte in Wittenberg und wurde bann noch in jugenblichen Jahren 1540 Rector bee Colnifden Gomnafiume in Berlin. Schon im Jahr .544 aber gab er bas Lehramt auf und wihmete fich ber Rechts: raxis, anfangs in Berlin, bann in Bremen und zuleht in Erurt. wo er um's R. 1577 ftarb. Er befdrieb fein Leben felbft n feinen "elementa artis notariatus." Roch ale Rector fcrieb r mehrere lateinische und beutsche Schauspiele, g. B. ein "Spiel von ber Geburt bee herrn Refu. Berlin. 1541.", bas er ale "Benricus Chnuftinus Hamburgenfis, ju CBUn an ber Sprew Schulmeister" bem Hamburger Rath wibmete und am Epipharienfest in Coln gur Aufführung brachte mit bem für ben Engels refang bestimmten, weiter befannt geworbenen Lieb :

"Des muß im Simel ehr und preiß fein unferm Berrn Rebaoth weis".

Um biefelbe Beit hatte er auch angefangen, für feine Schuer in ihren Singubungen geiftliche Umbilbungen weltlicher Bolfelieber mit Beibehaltung ihrer weltlichen Lieber ju fertigen und piefe hat er bann mabrend er ju Augeburg lebte mehr benn 20 Sabre fpater auf's neue überfeben und fo in einer besonbern Sammlung berausgegeben unter bem Titel:

"Gaffenhawer"), Reuter= und Berglieblein, Chriftlich moraliter, unnb fittlich verenbert, bamit bie boje ergerliche weiß, vnnuge onb ichampare lich verenbert, damit die boje ergerliche weiß, bunütze vnd ichambare Lieblein, auff den Gassen, Felde, Häusern, vnnd anderswo, zu singen, mit der zeit abgehen möchte, wenn man driftliche gute nütze Texte vnd wort darunder haben köndte. Durch hern heinrich Anausten, der Rechte Doctor u. s. w. Franksut a./M. 1571."
In der Borrede, dat. Ersurt am Tag Catharina 1570, sagt er: "ich hab in meiner Jugend vor 20 Jahren ungefährlich etliche schands"bare Gassenhauer und Reuterliedlein in einen gestlichen oder Mos", ral und sittlichen Sinn und Text so wohl als ich gemocht, transs

<sup>\*)</sup> Gassen, gassiren. – Ständogen beingen). "Reuterlieblein", b. i. Lieber von Reitern und für Reiter. "Berg lieblein" ober "Bergereime", b. i. Lieber für Lanbleute, bie zweistimmig Bicinia und breistimmig Tricinia genannt wurden. Solde Boltslieder waren bamals auf sliegenden Blättern vielsach verbreitet und wurden namentlich in den Drudereien zu Nürnberg (Jobst Christoph und Friedrich Gutsnecht, hans und Kunegund Herger), Bal. Neuber), zu Augsburg, Basel, Bern, Straßburg (Frölich, Berger), Wolfenbüttel, Magbeburg und Lübed in großer Anzahl gedruckt. Bergl. Alte hoche und niederbeutsche Boltslieder in 5 Büchern. – Der deutschen Erellschaftslieder des 16. und 17. Jahrh.'s. Bon Hossmann von Fallersleben. Leipz. 1844.

"ferirt, veranbert unb ausgesett, baß meine Difcipel bieselben "unter die Noten appliciren und fingen sollten, wenn fie fich im "Singen aben wollten, auf daß sie der Bulen Terte abgeben möd-"Singen aben wollten, auf daß sie ber Bulen Terte abgeben möd-"ten. Denn obmobl die alte Compositio gut und mir sonft gefällig, "so hab ich doch von den Worten nichts gehalten, derwegen auch die "selbigen verändert. Und solche ausgesetzte Gesänge hab ich nun, "seltigen verändert. Und sowe ausgezeste Gesange gav ich nun, "aber erst auf's neu wieder zusammnngelesen und aufgerafft, auf "übersehen und bin Willens worden, dieselbe alle disentlich im Drud "ausgeben zu lassen, verhossend, biese Gesange sollen bei den from "men Studenten und andern guten Christen alt und jung, edel und unebel, Frucht und Rutz schern bieser Sammlung hat Knaust nicht went

ger als 48 als seine eigenen bezeichnet, barunter 3. B.:
"Der hund", driftlich verändert auf den hällischen hund, der wie ein brüllender Löde uns nachstellt, suchende, welchen er möge

verfalinben:

"Der hund mir für bem Licht umgeht". "Ich weiß mir ein feins brauns Maibelein" — driftlich veranben in ein Beibnachtlieblein:

d weiß mir ein fein's fcon's Rinbelein".

"Es wollt ein Idger jagen" - von bem Glauben, Soffnung und Liebe, Grifflich veranbert mit bemfelben Liebanfang. drifflich u. mem

"Ich flag ben Tag und alle Stund"
"Ich rem und flag, baß ich mein Tag"
"Run hab ich all mein Tag gebort" liter geanbert mit bemfelben Lieb "Rucht, ebr und lob gebühret bir" anfang.

hermann Befpafius (Bespe, Wepfe), Prediger zu Stabe.

Er gab heraus:

"Npe Christlite Gesenge vnbe Lebe, vp allerley art Melobien, ber besten, olben, Dubeschen Leber. Allen framen Christen to nilite. Ru erslit gemaket, vnbe in ben Drud gegeven. Durch H. Belpasium, Prebyger tho Stabe. Lubed, 1571."

In ber Borrebe vom Reujahrstag zu biefer 121 Lieber enthalten:

ben Sammlung, worunter sich 97 von ihm selbst verfaste besinden, giebt er an, daß er die eignen Lieber meist an den Fetertagen nach gehaltener Predigt zu seiner geistlichen Recreixung und zunächst nur für seine Hausfrau und Kinder zu ihrer Erbauung verfasset und nus in den Drud habe ausgeben lassen, damit hausdater und hausmilt fic Dital gibe und Diensthoten unter und nach ber Arbeit fich baran erquiden können und die sundlichen "Bolen-Leber wie andern gotisläfterlyken Ryppelreime" ihnen entleiben. Mehr als bie Halfte, gerabezu 50, hat er über gebrauchliche Pfalmmelobien, Aber biblifche historien, Catechismuslehren u. f. w. gebichtet, 47 aber find geistliche Umbichtungen alter weltlicher Lieber, benen er nach feiner eignen Angabe nicht blos ihre gewohnten Melobien, sonbern meifientheils auch ihre Borte belaffen hat. Davon find zu nennen:

"Bart foone Fruw" — geiftlich: "Bart foone Juntfruw, gebent und fouw". "It armes Magiten Mage my feer" — geiftlich:

"It arme synber"

"Ih icheiben bringer mb swer" — geifilich in eines Chriften Lieb, ber um bes Worts willen von ber Gesellichaft ber chriftlichen Rirche elenb verjagt worben — mit gleichem Liebanfang.

"Bon ebler Art" — geiftlich, barin gebeten wirb um Bergebung ber Sunben und um ein feliges Enb:

"D Chrifte zart goblyker arbt".
"Läfstick hast fit gesellet" — geistlich veränbert, barein sich ein Christ ganz und gar ergiebt und sein ganzes Leben bem gütisgen Gott besiehlt — mit gleichem Liebansang.
"Dh Winter foldt" — eines Christen Lieb, ber burch Betrug in

"Och Winter foldt" — eines Christen Lieb, der durch Betrug in Armuth gekommen ist:
"Och ungewel, wo wenn ich weel".
"Bör ihden was if liest und werde" — geistlich, eines Christen Sesang, der die Welt verläßt und Christo dienen will — mit gleichem Liedansang.
"It wedt mit ein syns brums Megdelyn" — geistlich, eine Rede des Baters von Waria, der h. Jungfrau:
"It wedt ein bögtsam Megdelyn".
"Der Kuduck hasst sit todt gevallen" — geistlich, von dem tödt- lichen Hall des allerheiligsten Baters, des römischen Papstes:
"Der Pawest hasst ist int otde gesallen".\*)
"Wört vp, min hordt" — geistlich, ein Gespräch Christi und des Sünders, — mit gleichem Liedansang.
"Ne lust hab it my viherweldt" — geistlich, mit gleichem Liedansang.

anfana.

Sonst noch hat Bespasius, nachbem sie zum Theil schon in Abed und jum Theil icon in Hamburg, meift "unter weltlichen toten" im Drud erschienen waren, 64 Lieber, und barunter aus er Sammlung bom R. 1571, unter bem Titel berausgegeben: Atherlesene schöne gesenge, pp allerlen lefflike und gebriffike Melobien gerichtet, barein be vornemften bovetftude unser criftliken Leere und Gelovens, od Gebebe, Danksegging, Bormaning und Eroft fon vorpatet."

Bliden wir nun auf ben Stanb bes lutherischen Kirchenefangs in biefem Zeitraum bin, fo feben wir ibn, jumal gegen as Enbe bes 16. Jahrhunderts, in feine Bluthezeit eintreten. reffend fagt C. v. Winterfelb \*\*): "Zwar waltet er noch in bem Brobenliebe und bat auch in biefer Zeit noch achte Bluthen entiltet, ber ursprünglich evangelische Geift. Aber seine volle Offenarung webt nicht mehr in ihm, sonbern ift übergegangen auf

<sup>\*)</sup> Hoffmann von Fallereleben schreibt es irrthumlich bem hermann tulpius zu. Stip führt von Bespasius noch ein weiteres Lieb auf: Ware meiner Sund auch noch so viel". Auch eine Erbauungsschrift, die ein Gebet= und Trostbuchlein vet Levent) enthält, hat er 1589 unter dem Titel: "Paradis und Lust= arbe der Selen" veröffentlicht.

<sup>\*\*)</sup> Im evang. Kirchengesang. 1. Thl. Leipzig. 1843. S. 225 f.

eine andere verwandte Kunst. Es ist die Tonkunst; sie war den hemmenden Ginflussen der Zeit entruckt, der Stoff, in welchem sie bilbete, war davon underührt geblieben; in ihr strahlte jenen Geist zu Ende des Jahrhunderts am lebendigsten aus. Was die Kirchenverbesserung an Früchten des Lebens in dieser Zeit ge tragen in wahrhafter Erneuerung des frommen Sinnes, rudwir tend selbst auf die alte Kirche, — wir erkennen es in ihr am sichersten. Die Tonkunst ist die Kunst eben jener Zeit; auch die getrennten Seister sinden in ihr ein Band, das sie verknüpst; ste ist die frischesse Blüthe jener Tage."

Es verschwindet jest der seitherige Unterschieb zwischen Sänger und kunstmäßigem Setzer mehr und mehr. Bis dahin hatte noch das aus dem Bolksleben und Bolksgefühl entsprungene und barum durch und burch volksmäßige Kirchenlied irgend einen Bolksmann zur Ersindung einer Beise geweckt. Seitdem aber das Kirchenlied im Ganzen ein mehr lehr haftes, trocenes, weniger volksmäßig begeistertes Gepräge erhalten hatte, klang es auch nicht mehr mit so belebender, die Ersindungsgabe in den Begabtern anregender Kraft bei den Sängern im Bolke an und die Ersindung einer Beise geht nun auf die schulgerechten, kunstmäßigen Seher und Tonmeister über, deren Prossession die Tonkunst war.

Daher kam es nun aber auch, baß die Tonmeister, welche seither blos für den kunstmäßig berechneten Tonsat verständig thätig waren und als Setzer eben blos einen gegebenen musikalisschen Grundgedanken in mancherlei Formen kunstmäßig durchführten, jetzt zugleich für das Bolk zu bilben anstengen und den Gemeindegesang, dem sie ihre neuen Weisen lieferten, als Aufgabe bes Kunstgesangs zu betrachten begannen, indem sie als Setze und Erfinder von Welodien in liedmäßiger Form für das Bolk hervortraten. Die bedeutendsten derselben sind:

Matthias le Maistre, ein Flamlanber von Geburt, un's 3. 1552 Capellmeister am Dom zu Mailand und bann an Joh. Walthers Stelle Sangermeister in Dresben, wo er bas Bert herausgab: "Geistliche und weltliche teutsche Gesange, mit 4 und 5 Stimmen kunftlich gesetz und gemacht. Wittenberg. 1566."

Seine Sațe sind motettenhaft. Als Sanger schuf er eine viers timmige Melodie zu dem Selneccer'schen Liebe:

Hilf, Herr, mein Gott, in bieser Roth" — in ben driftlichen Pfalmen, Liebern und Kirchengesangen. 1587. (f. S. 73-78.)
abgfcdes f

Antonio Scanbelli (Scanbellus), ein Italiener, seit Weihstachten 1562 Director ber churfürstlichen Capelle in Dresben, wor 1580 starb. Er gab mit meist motettenhasten Sähen die beisen Tonwerke heraus: "Newe teutsche Lieblein mit 4 und 5 Stimmen. Nürnb. 1568." und: "Neue schöne auserlesene beutsche seistliche Lieber. Dresben. 1575." Aus dem erstern hat sich im Krchengesang eingebürgert die von ihm erfundene Welodie zum 140. Psalm:

, 20 bet ben herren, benn er ift fehr freundlich" - anonym. g fis g g a a a d d cis d-

Johann Steuerlein, ben wir icon ale Dichter naber ennen gelernt (f. S. 265). Er batte von Jugend auf eine beonbere Liebe gur Tontunft und trieb fie auch mitten unter feinen In feinen Junglingsjahren Amtsgeschäften zu feiner Erholung. nb er 1571 vier-, fünf : und fechoftimmige Gefänge in Bittenberg heraus, 1573 ben von Nic. Hermann in Reimen verfakten "Morgen= und Abenbfegen aus Luthers Catechismus mit 4 Stimmen ausammengesett", 1574 ju Erfurt bas "troftliche Gebetlein: berr Resu Christ, mabr'r Mensch und Gott" au 4, 5 und 6 Stimmen, 1575 bas beutsche Benebicite und Gratias ju 5 Stimnen und : "XXI geiftliche Lieber von 4 Stimmen, ben gottscli= uen Chriften augericht burch M. Lubwig Belmbolb. Erfurt. 1575." In feinem hauptwert, bas er als Stabtschreiber von Wasungen juerft unter bem Titel: "Epithalamia" und bann unter bem Litel: "Sieben und Zwanzigt geiftliche Gefange, mit 4 Stimmen componirt. Erfurt. 1588." herausgab als eine Sammlung früher icon bei besonbern Beranlassungen gebichteter und theils motettenhaft, theils in Liebform gesetzer beutscher und lateinischer Bochzeitgefange, finben fich neben einer von ihm erfunbenen, aber nicht in Gebrauch getommenen Melodie zu feinem Reujahrliebe: "Das alte Rahr ift nun babin" zwei Umgestaltungen alterer Melobien :

354 Dritte Berlobe, Abidu, II. 9. 1560-1618. Die beth. Liefe

"Der Gnabenbrunn ibut flieken" - vom 3. 1537.

ggabgis g, gefus Chriftus, unfer heilanb, ber ben Lob" — von Luther. 1524.

ggfgagfd - bie mirolybifc umgeftaltete borifde Melobie.

Leonbard Soroter, geburtig aus Lorgan, Cantor u Magbeburg in ben Sabren 1580-1590, einer ber erften Dei fter im altern Tonfat. Er gilt als bas Saupt ber Magbeburge Soule und zeichnet fich besonbers aus burch fein Streben nas Entfaltung ber Grunbtonart bei reicher und flarer Sarmanic Reben 4:, 5: und oftimmig behandelten lateinischen Rirchenbun nen, bie zu ben besten seiner Beit geboren und 1587 an Erfut im Drud erschienen, gab er auch beraus: "Reme Beibnachtelich lein mit 4 und 5 Stimmen. Belmftabt, 1585.", aus welchen fic bie von ihm erfundene Melobie verbreitet bat:

"Freuet euch, ihr lieben Chriften" - fffgaba

Tatius DIt bof, geburtig aus Denabrud, erfter Cantor in Rostod um's R. 1580. Er bat bie Relobie erfunden an best bem Barth. Gefius zugeschriebenen Lieb über Bfalm 1. in Padmorum Davidis paraphrasis poet. G. Buchanani. Herb. 1584.:

("Benb ab bein Born, lieber Gott, mit Gnabe" — später an gewandt auf Job. Hermanns Passionslieb: ("Herzliebster Jesu, was hast bu verbrochen" — 1630.
ggbagfgabag

Martin Fritsich, durfürftlich fächfischer Hofmufitus in

Dreeben, wo er 1593 bas von ben Hofprebigern Mirus nich Frage zusammengebrachte und bei G. Berger gebruckte Dresbut . musikalisch besorgte. hier finbet fich eine von ihm erfunden Melobie auf Cafpar Fugers Weihnachtolieb:

"Bir Chriftenleut" - 1589. f. S. 216. gbag

Joachim a Burgt, geboren in Burgt im Magbeburgi ichen um's J. 1546. Burgt bezeichnet also blos ben Ort seiner hertunft; fein Familienname ift Muller (Molitor).\*)

<sup>\*)</sup> In bem wieber aufgefundenen Protofoll über die erste von Helmbold 9. Juli 1588 abgehaltene Synobe stehen die Worte: "finitis sacris digressi ex templo ordine decente, comitantibus sonatoribus Dr. J. Gutwasser, Dr. Wilh. ab Ottera, Dr. Lib. Bischhausen et Domino Joa-

eine frubern Lebensverhaltniffe gebricht es an nabern Radrichten. Bahricheinlich machte er feine musikalischen Stubien in Dresben. vo er mit Selneccer in freunbicaftliche Berührung tam. bielt ich bann eine Zeit lang mit Lubwig Belmbolb, beffen Ganger end Freund er murbe, auf ber Universität Erfurt auf und fanb obann . noch bor Belmbolbe Berufung in ein geiftliches Umt gu Rühlbaufen, in biefer thuringifden Reichsftabt im Sahr 1566 Rieberlaffung und Anftellung, junachft als Ratheattuar. Ale namlich in bem genannten Rabr bie Berbaltniffe fur bie Evangelischen Dafelbft fich wieber gunftiger gestaltet und fie auch bie Frangistanerfirche wieber erlangt hatten, jog ihn ber Superintenbent Tilefius beran, um ber firdlichen Mufit in Müblbaufen, bie unter ben Wirren bes Interim febr in Berfall getommen mar. wieber aufzuhelfen. Im J. 1569 endlich murbe er gum Cantor und Organisten an ber bortigen Sauptfirche ju St. Blaffen berufen und grundete als folder ben noch bestehenben, ju feinen Beiten febr gerühmten Schülerfingcor. Damals übergab ihm Belmbolb, beffen Gevatter er wurbe und ber ihn fehr hoch bielt, bie erfte Sammlung feiner odae sacrae, zwanzig geiftliche Lieber in lateis nischer Sprache, bie er ale feine fruhefte Schöpfung auf bem Bebiet ber geiftlichen Mufit, mit reichen Tonfaten geschmudt, erftmale im 3. 1572 erscheinen ließ. Der Titel ber 1587 erschienenen Gefammtausgabe, welche biefe und eine zweite Sammlung vom 3. 1578 umfaßt, lautet: "Odae sacrae L. Helmboldi suavibus harmoniis ad imitationem italicarum Villanescarum nunquam in Germania linguae latinae antea accomodatarum ornatae." (f. S. 247.) Darnach batte also Joachim bier auf seinen Sat jum erstenmal bie bamals in Italien sehr beliebte und ohne Unterschieb auf Lieber weltlichen und geiftlichen Inhalts angewandte Villanellenart, eine Art welscher gemeiner Lieber, übergetragen. Diese Singweisen Joachims waren somit nicht von funftlerischer breiter Unlage, wie in ben fur geschulte Ganger bestimmten Mabrigalien, sonbern schmudlos, volksmäßig, festlich bewegt,

chimo Muellero a Burgk, scriba consistoriali, in domum Blasianam revertebamur."

356 Dritte Beriobe. Abidn. II. 3. 1560-1618. Die luth. Rirde.

mit leichter Ausführung bes mehrstimmigen Sates. wurde ber angesebene Mann Rathsberr in Mublbausen, wie ibn auch eine Urtunde vom I. 1588 als scriba consistorialis auf führt, und hatte bie Freude, mit seinem Belmbolb, ber im Jahr 1571 Digconus an ber St. Blasienkirche und 1586 Superinten bent baselbft wurde, nun auch in nachfter örtlicher Rabe verbun-Eine Reibe von beffen Lieberwerten gab er jett ben au febn. meist mit vierstimmigen Tonsaben versehen heraus (S. 245-247), unter welchen für ben Rirchengesang bie bebeutungevollften bie "zwanzig beutsche Lieblein" vom J. 1575 und bie in ber Crepundia bom 3. 1577, fo wie bie oben bereits erwähnten Reftlieber vom R. 1585 finb. Seine Tonfate waren fo allgemein beliebt, bag fie balb vergriffen waren und immer wieber auf's Neue aufgelegt werben mußten. Nach Gerbers Zeugniß vom 3. 1790 wurden bamals noch feine Festlieber im Dublhaufen'ichen Bebiet an Festtagen jum Anfang und Schluf bes Gottesbienftet angestimmt. Die Tonfabe find übrigens, ba fie ein getreuer Spiegel ber Belmbolbischen Lieber find, etwas troden. Belmbolb giebt ibm bas icone Reugnif:

> Nostrae Musicus haud profanus urbis Sed fama celebris fideque rectus,

und bezeugt fein inniges Berhaltniß zu ihm mit ben Worten:

Sunt mea metra, tui sunt, Joachime, modi. Vix ego tot rhythmos, vix tu tam crebra dedisses Cantica, ni Christi nos sociasset amor.

Sein Tobesjahr ift unbekannt, jebenfalls erft im 17. Jahrhundert, benn im J. 1599 noch gab er nach Helmbolds Tob bie ihm von bemfelben auf bem Sterbebett übertragenen "XL odes

catecheticae" mit vierstimmigen Confagen heraus. Mus folgenden Werken haben fich Delobien, bie er auf Belmbolbische Lieber erfunden bat, in ben tirchlichen Cantionalen

eingebürgert:

1. Zwanzig beutsche Lieblein mit 4 Stimmen. Erfurt. 1575. (mit Bor rebe vom 3. 1574.) "3d weiß, bağ mein Erlöfer lebt, ob ich fcon" — Grab-

fchrift herzog Johann Wilhelms. aagigah c

"Run ift es Zeit, ju fingen hell" - Beihnachtelieb. egahcdch

Der luth. Rirdengefang. Joadim a Burgt. Dav. Boltenftein. 357

2. Crepundia sacra. Mulh. 1577. "Hört, ihr Eltern, Christus spricht".

d b c d es d d h

3. Dreißig geiftliche Lieber auf bie Geft burch's gange Jahr. Mubib.

"Es fteb'n vor Gottes Throne" - Engellieb. abgfisggab

"Nun lagt uns Gott, ben Berren" - Danflieb.

bbagabcb 4. Bierzig beutsche driftliche Lieblein M. Lubw. Belmbolbi. Müblb.

1599 "Uns ift ein Rind geboren" - Beihnachtlieb. cccdcbaa

Ohne gehörige Begrunbung werben ihm auch noch folgenbe auf fpatere Lieber übergetragene Melobien quaefdrieben:

"Ach wie nichtig, ach wie flüchtig" — von Dich. Frant. 1657. gabbbcdd

"Aus ber Tiefe rufe ich" — von Schwämlein. 1660. "Herr, ich habe mißgehanbelt" — von Joh. Frant. 1646.

gdgabcag

"Jefu, meines herzens Freub" - von Flittner. 1661.

Hatten fich aber einmal Sanger und Setzer zu einigen angefangen und war bie Erkenntnig burchgebrungen, bag nach ben Grunbfagen ber evangelischen Rirche ber Gemeinbe thatiger Untheil am Gottesbienst gebuhre und beghalb bie Runst ber Bemeinbe nicht langer ale ctwas Frembes gegenübersteben burfe, fo mußte auch bas als hauptfächlichster Uebelftanb ertannt werben. bag bei ber feitherigen Behandlung ber Chorale bie Melobie, bie boch wesentlich ber Gemeinbe angehort, in einer Mittelftimme, im Tenor, lag und baburch so febr' verbedt war, baf fie für bie Mitsingenben gar nicht mit ber gehörigen Rlarheit und Faglichkeit hervortreten konnte. Zugleich mußte sich auch ein einfacher harmonischer Tonsat gegenüber ber feitherigen fünftlichen, bie Singweise verhüllenben Stimmenverflechtung von felbft empfehlen.

Den entscheibenben Schritt hiefür hat, nachbem David Woltenftein aus Breslau, ber 1572 von Augsburg nach Straßburg überfiebelte, in feinen "Pfalmen für Rirchen und Schulen. Strafburg. 1583." bereits eine größere Ginfachheit ber harmo: nie angestrebt und einige, wiewohl noch fehr unvollständige Berfuche gemacht hatte, bie Melobie mehr ber Oberstimme zuzuwei= fen, ber Stuttgarter hofprebiger Lucas Ofianber' in Burbtemberg gethan in bem Berte:

"Fünfzig geiftliche Lieber und Pfalmen. Mit 4 Stimmen contrapunkweise für die Schulen und Kirchen im Fürstenthum Bürttemberg also geseht, daß eine ganze hriftliche Gemein durchaus mitsugen kann. Nürnb. 1586."

In ber Borrebe sagt er klar und bestimmt: "Es giebt viel tres-"liche geistliche Lieber zu mehr Stimmen, allein versieht man aus, "Melobie und Text, so kann boch ein Lap, so der Figuralmusik nicht "berichtet, nicht mitsingen, sondern muß allein zuhören.") Den-

3u bieser Wahrnehmung war Osianber hauptsächlich burch bat schon längere Zeit in ber evangelischen Hoscapelle zu Stuttgart eingeführte und bei seiner Berössentlichung von ihm selbst durch eine empfehlende Borrebe eingeleitete Choralbuch gesommen, das den Titel hat: "Der ganz Psalter Davids, wie derselbe in teutsche Gesäng verfast mit 4 Stimmen künstlich und lieblich von neuem gesetz durch Sigmund Hemmeln, seligen, fürstl. Württembergischen Capellmeister. Tüb. 1569." Dasselbe war freudig begrüßt worden als das erste vollständige vierstimmige Psalmbuch, ausgestattet mit den damals. am meisten geschieden

<sup>.\*)</sup> Lucas Ofianber wurde am 16. Dez. 1534 zu Rürnberg geberen, wo damals sein Bater, Andreas Ofiander, ber in dem Streit über die Lehre von der Rechtsertigung nachmals so bekannt gewordeme Königsberger Theologe, seit 1522 als Prediger an der Lorenzerstriche lebte und die Resormation andahnte. Nachdem er in Königsberg im elterlichen Hause seine Studien vollendet hatte, kam er 1655 als einundzwauzigstriger Jüngling auf das Diaconat zu Göppingen in Württemberg, wo er als Superintendenten und Collegen den berühmten De. Jakob Andres hatte, aus dessen Umgang er auch viel Segen schöfte. Im 3. 1507 wurde er dann Superintendent in Glaubeuren, 1562 Kathfarter an St. Leonhard in Stuttgart, 1567 Hoprediger und Conssistants under dem edlen Herzog Christoph und dessen Schudwig, der ihn hochschie und zu vielen Religionsgesprächen, besonders auch zu dem in Maulbronn im 3. 1564, gebrauchte. Mit Videnwach hat er den Frund zur Concordiensormel gelegt. Unter Herzog Friedrich wurde er im 3. 1596 Krälat von Abelberg, versiel aber zulett wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zulett wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zulett wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zulett wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zuletzt wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zuletzt wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zuletzt wegen seines Widerspruchs gegen die von Helberg, versiel aber zuletzt wend zu wieder keine Such fach er sie Schuserspruch versielle der für Jauderer erklärte, in Ungnade und zog sich 1598 nach Estimate zurück und ein Jahr lang unentgeldiche Painrikerium ausgenommen wurde und ein Jahr lang unentgeldiche Painrikerium ausgenommen wurde nach ein Jahr lang unentgeldiche Painrikerium ausgenommen wurde nach ein gehoften des Alters heingeschliches Patri, das er in mit angesangen hat, vollsicher heis an den Tag zein Erister war 2 xim. 4, 6—8. In der Schülcher der kantles in Tabingen.

(Fischlich, mem

"wegen ich vor bieser Zeit Nachbenkens gehabt, wie bei einer christ"lichen Gemein eine solche Musica einzurichten wäre, ba gleichwohl
"vier Stimmen zusammengiengen und bennoch ein jeder Christ wohl
"mitsingen könnte. Hab derwegen als zur Probe diese 50 geistlichen
"Lieder und Psalmen mit 4 Stimmen also gesett, daß eine ganze
"christliche Gemeine, auch junge Kinder mitsingen können und den"noch diese Musica ihren Fortgang hat. Und dei der tröstlichen Zu"versicht, daß durch solche meine ringfügige Arbeit das christlich all"gemein Gesang in der Kirche nicht allein nicht gehindert, sondern
"auch die gutherzigen Christen durch solche liedliche Melodien noch
"mehr zum Psalmenfingen angereizt werden sollen. — Ich weiß
"wohl, daß die Componisten sonsten gewöhnlich den Choral im Tenor
"stimmen unkenntlich, der gemeine Mann versieht nicht, was es
"sür ein Psalm ist, und kann nicht mitsingen. Darum hab ich den
"Choral in den Discant genommen, damit er zu kenn"lich und ein zeder Lahe mitsingen kamit er zu kenne
"etimmen gerichte der mitsingen kamit er zu kenter spricht
er sich in dieser Borrede auch noch binsichtlich der Aussührung so
gearteter Tonsähe beim Gottesdienst dahin aus: "Ich hab auch unterweilen die Gesäng in den ersten Roten auf einen Clavem in allen
4 Stimmen gerichtet ober ze nur im Duint gemeiniglich dazwischen
lausen lassen, auf daß also die christlich Gemein der leichter
und lieder mit den Knaben anfahe zu singen und es hernach durchaus mit ihnen continuire. Es sollen auch die anbern Stimmen, sonderlich der Alt und Tenor, nicht alzu laut gezungen werden, damit vor allen andern Stimmen der Choral (d. i.
die Welodie, der Cantus, der Sang und Klang der Oberstimme)
weit den Borzug habe und auss er Sang und Klang der Oberstimme)
weit den Borzug habe und aus der ganzen Gemein gerichtet werde
und also die Schüler sich in der Mensur oder Latt nach der
endern Stimmen eine stichten und in keinen Voten son kein gerichtet werde
und also die Schüler sich in der Mensur oder Latt nach der Bemein aller

Psalmliebern, meist von oberbeutschen Dichtern, sammt ihren Melobien. Aber die Melobie war fast durchgängig dem Tenor zugetheilt und der größere Theil der Gemeinde konnte den Melodien nicht folgen und hatte oft nicht einmal eine Ahnung davon, worüber den hörern, die nicht zugleich die Gesänge aussühren halsen, das Interesse für diese Melodien mehr und mehr verschwand.

Oieß war eine so selbstverständliche und naturgemäß blos für ben Comentus gegebene Regel, daß Palmer in dem Artikel: "Luc. Diander" in Herzogs Real-Encyclopädie Bd. X. 1858. S. 726. und in seiner evang. Hymnologie. Stuttg. 1865. S. 290. nur mit Unrecht aus diesen Borten seine Einwendungen gegen das ursprüngliche Borhandensehn eines rhythmischen Gemeindegelangs zu begründen suchen kann, sosern Dsiander damit bereits ausspreche, er wisse, daß die Gemeinde den vorgesschriebenen Takt nicht einhalte und sich ihren eignen, der Masse entsprechenden Takt bilde, der kein andrer habe sehn korn, als der jeht noch kubliche in gleichen Koten. Diese Worte Offanders sind vielmehr ein klarer Beweis, daß Offander, der seine Choräle doch rhythmisch geseht hat und sie vom Chor und der Gemeinde mit einander im Concentus ausgesührt wissen wollte, die Möglichkeit des rhythmischen Chorals als ges

bamit ber Choral und figurata musicass (wornnter im Gegewfat zur einsachen Melobie jeder mehrstimmige Lonsat verstanden wurde) "fein bei ein ander bleiben und beibes einen lieblichen concentum gebe zur Ehre unstes lieben getreuen Gottes und zu Ebbauung der christlichen Gemeinen."

Bahrend also bis babin ber Runftgefang und ber Gemeinbes gefang beim Gottesbienft getrennt einanber gegenüberftanben, fo bag ber Gemeinbegefang obne Orgelbegleitung einfach burd bie Cantoren geleitet in völliger Ginstimmigfeit bor fich gieng und bavon abgesondert kunstmäkig gesetzte und vielstimmig ausgeführte Gesangftude von bem Chor für fich mit Orgelbegleitung vorge tragen murben: wollte nun Ofignber ben Gemeinbegefang mit bem Runftgefang in eine lebenbige Berbinbung gebracht wiffen, um bem gangen Gottesbienst eine würbigere und zugleich erbaulichere Gestalt zu geben. Und barum verlegte er bie Melobie in bie Oberftimme, ben Difcant, unb entkleibete ben Lunstgesang so weit alles Somudes, bag er burch feine Confulle nur bie Beifen bes Gemeinbegefangs schmude und fie einem Jeden vernehmlich erklingen laffe, bamit Alle bie Melobie mitfingen konnen. Inbem er baburch ben kunftmäßigen mehrstimmigen Chorgefang bes Cangerchors ber Gemeinbe völlig biensthar unterordnete, bag berfelbe, wie jest bie Orgelbegleitung ben Gemeinbegefang junachft nur leite und jufammen: halte, erhob er zugleich anbrerseits ben fo von mehrstimmigem Chorgefang begleiteten und getragenen Gemeinbegefang in bas Runftaebiet.

Und diese Osiandrische Reuerung des einsachen Chosralsates mit Borherrschen der Oberstimme und der damit ermögelichten Vereinigung des Kunstgesangs des Sängerchors mit dem einstimmigen Gemeindegesang durch dienstdare Unterordnung des erstern unter den lettern zur leitenden und zusammenhaltenden Begleitung sand bald und je länger je mehr Nachahmung und Weiters bildung durch folgende Tonmeister:

Seth Calvisius\*), ber Sohn bes Bauern Jakob Ral:

meinen Bolksgesangs und die Möglichkeit, daß ein Massengesang auch rhothmisch geben könne, vorausgesest hat.

<sup>\*)</sup> Quellen: Freheri theatrum vir. erudit. clarorum. Norimb. 1688.

wit in Gorichleben bei Sachsenberg in Thuringen, murbe 21. Rebr. 1556 geboren. 2018 Choriculer zu Frankenhaufen und bann brei Jahre lang zu Magbeburg wußte er fich fo viel zu ersparen, bak er bie Universitäten Belmftabt und Leipzig besuchen tonnte. Rachbem er bann von 1582 an Cantor an ber Schulpforte gewesen war, burfte er 21. Mai 1594 als Cantor und Musikbirector an ber Thomastirche in Leipzig eintreten. Und biefes ehrenvolle Amt bekleibete er 21 Jahre lang bis an seinen Tob 24. Nov. 1617. Er war auch ein ausgezeichneter Mathematiter und Aftros nom. Bermittelft seiner aftrologischen Berechnungen fanb er, baf ihm 1602 an einem gewiffen Tage ein großes Unglud begegnen werbe. Und als er nun wirklich an biesem Tage, so febr er fich auch in Acht nahm, burch einen Kall am rechten Knie verwundet wurbe, woburch er zeitlebens einen hintenben Fuß betam, fo benutte er bie lange Zeit, mabrent ber er bas Bett nicht verlaffen tonnte, gur Ausarbeitung feines berühmten "opus chronologicum s. scripturae ad motum luminarium coelestium contextum. 1605." In feinem musikalischen, bereits 127 Lieber enthaltenben hauptwert: "Harmonia cantionum ecclesiasticarum, Rirchengefange und Geiftl. Lieber D. Lutheri und anbrer frommen Chriften. Mit 4 Stimmen contrapunttweise richtia aefest. Leipz. 1597.", welches bis 1622 fünf Auflagen (1598. 1604. 1612.) erlebte, zeigte er eine lebenbige Beiterbilbung bes einfachen Choralfates, inbem er, mabrent Offanber gunachft nur bas Ganze und bie Gesammtwirkung in Rlang und Tonfülle im Auge hatte, nun auch bei ber gröften Ginfachbeit bes Sabes bie einzelnen Stimmen als lebenbige Glieber bes Bangen und ihren guten Fortgang einer genaueren Aufmerksamteit würdigte. finbet fich eine von ihm erfundene mixolybische Melobie auf bas in fech & zeilige Strophen abgetheilte Sterbelieb:

"herr Befu Chrift, mahr'r Menich unb Gott" - von 3. Gber. 1560.

ccchgahc

Harberg gezogenen Confunftlers Isaat Hagler, bem er bort um's 3. 1564 geboren wurbe. Seine Bilbung erhielt er 1584 zu Benebig burch Giovanni Gabrieli, ben berühmten Stifter ber

Benetiquifchen Soule, bei welchem er es lernte, ben ftrengen Ernft bes bisberigen Rirchenftols burch einen gewiffen Rug ben Im 3. 1585 wurde er Organist bet Lieblichkeit zu milbern. Grafen Octavian Augger in Augsburg und 1602 fobann Seimufitus in Brag am Sofe bes Laifers Rubolph II., welcher in in ben Abelsstand erbob. Rach besten zu Anfana bes 3ahrs 1612 erfolgtem Tobe trat er als hoforganist in bie Dienste bes Churfürsten Christian II. von Sachien, ber ihm zubor icon ween seiner aroken Runft seine Gunft bezeugt batte, ftarb aber nicht lange barnach 8. Juni 1612 zu Frankfurt a./M., wohin er fic im Gefolge bes Churfürsten begeben batte, an ber Schwinbfnit. In ber Borrebe ju feinem 67 Melobien in vierftimmigem . nach Art bes Calvifius eingerichtetem Sat enthaltenben Sauptwerf: "Rirchengefange, Bfalmen, geiftliche Lieber auf bie gemeine Dele: beben mit 4 Stimmen simplicitor gefeht, Rurnb, 1608." fprict er fich wie Ofianber und gur Bethätigung ber Ofianbrifden Reme rung babin aus:

"Rachbem ich vor wenig Jahren nur etliche tentsche geistliche Sefäng auf ben contrapunctum simplicem mit 4 Stimmen solcher An und Maßen gesertiget, daß dieselbigen auch in den driftlichen Versammlungen von dem gemeinen Mann neben dem Figural mitgesungen werden tönnen, habe ich darübe selbst auch vermerkt und ersahren, daß solches in den Rirchen zu Rürnberg, allermeist aber, und zwar anfänglich in der Kirche unster L. Frauen sowohl in meiner, als anderer bergleichen Compestition von der Lieben gemeinen Bürgerschaft mit sondere Anmuthung, christlicher Lust und Gifer geschehen.")

Haßler gab weiter noch heraus: "Cantiones sacrae de festis praecipuis. Augsb. 1597.", ferner "Sacri concentus. Augsb. 1601." und baneben noch eine weltliche Liebersammlung unter bem Titel: "Lustgarten neuer teutscher Gesäng, Pallette, Galliarben und Intraden mit 4, 5, 6 und 8 Stimmen. Nürnb. bei Paul Rausmann. 1601." In bieser letztern giebt er eine

<sup>\*)</sup> Es ist dieß ein klarer, thatsächlicher Beweis für das ursprüngliche Borhandensenn des rhythmischen Chorals als gemeinen Bolksgesangs, der sich auch ein ganzes Jahrhundert lang erhalten hat z. B. in Braunschweig, Breslau, Königsberg, Coburg, doch in den Landgemeinden de kilichen und nördlichen Deutschlands, welche die sächsiche Liturgie strenger bewahrten, noch mehr als in den größern Städten und Residenzen, we welsche Künstler bald Eingang sanden.

Der luth. Rirchengesang. Gottfrieb Eruthraus. Barth. Gefe. 363

von ihm erfundene Weise in heiterer jonischer Conart und mit Sstimmigem Consat auf bas weltliche Liebeslieb:

("Mein G'muth ift mir verwirret" — in ben Harmoniae sacrae.
Görlig. 1618., übergetragen auf
"herzlich thut mich verlangen" — Sterbelieb von Anoll. 1599.
eagfede

Erhthräus, M. Gottfrieb, ein geborner Stragburger, ber au Altborf ftubirt. 1587 baselbit bie Magisterwurbe und 1595 bas Cantorat erhalten bat unb. nachbem er zulett noch 8 Rabre lang vom 3. 1609 an Rector an ber bortigen Stabtschule gewesen war, baselbst auch im 3. 1617 gestorben ift. Bon ben 85 Melobien, die er in sein Hauptwert aufgenommen bat, bas ben Titel hat: "Berr Dr. Mart. Lutheri und anbrer gottesfürchtiger Manner Bfalmen und geiftliche Lieber, welche man fonften als bie fürnehmften burch bas gange Rabr in ber driftlichen Gemein pflegt zu singen. Nürnb. 1608." bezeugt er felbst: "3ch hab mich unterwunden, nach meinem geringen Bermögen bieselb in 4 Stimmen zu bringen, boch also, bag ber Thon ober bie Melobie in bie bochfte Stimme gezogen, bamit biefelbigen zum bequemlichften und besten Brauch von jebermanniglich, auch bem gemeinen Mann, leichtlich mogen erkannt und gefungen werben."

Seine Compositionen finb, wie bie Hafler'schen, reine Dufter bes einfachen Choralfates in Dstanbrifcher Beise.

Gese (Gesius), Bartholomäus, geboren zu Münchenberg in ber Mittelmark um's J. 1560, wo später sein älterer Bruber, Gottfrieb. Probst gewesen. Bon Jugenb auf in ber Tonkunst geübt, stanb er zuerst in Diensten bes Hans Georg von Schönzaich, bann lebte er eine Zeit lang in Wittenberg, wo er 1558 eine 2—5stimmig gesetzte Bassion nach bem Evangelisten Johanznes zu Tag treten ließ. Um's J. 1598 kam er als Cantor nach Frankfurt a./D., wo er bann auch um's J. 1614 starb. Er gab folgende zwei Tonwerke heraus:

1. "Geifiliche teutsche Lieber bes M. Lutheri und anderer frommer Chrisfien, welche burch's ganze Jahr in ben driftlichen Kirchen zu fingen gebräuchlich, mit 4 und 5 Stimmen nach gewöhnlichen Choralmelobien richtig und lieblich gesehet. Frankfurt a./D. 1601." Mit 97 Lonfäten.

In ber Borrebe fagt er: "ich habe babin geseben, bag bie ges brauchlichen und gewöhnlichen Choralmelobien im Discant bes halten und unverändert geblieben, damit die chriftliche Ges meinde mitsingen könne, wie bieselben bisher in der Riche und Gemein zu Frankfurt zu Gottes Lob und Ehre gebraucht wor-ben sind. — Sie sind aber bei ber christlichen Gemein sonderlich angenehm, auch lieblich und nühlich anzuhören, wenn sie alter-natim in choro und organo gebraucht werben, also, daß ein And mit lieblicher, reiner Stimme einen Bers in organo mitsinge, dar-auf den andern Bers der chorus musicus und also jedermann neben dem concentu auch die verständliche Wort in gebräuchlicher und gewöhnlicher Melobie boren und mitfingen tann, welches bann ohne großen und mertlichen Rugen nicht abgebt. Hier findet fich mit feinem Confat bie ihm ohne gehorige Be grundung augeschriebene Melodie:

"Mein Seel, o Gott, muß loben bich". e a gis a c h a gis

2. "Neu Opus geiftlicher beutscher Lieber. Frankf. a./D. 1605." Dit 120 Die Quelle für bie bamals in ber Mart Branbenburg Tonianen. übliche Singart.

hier finbet fich bie ibm, jeboch ohne vollige Sicherheit, jugeidriebene Melobie:

"Bilf, Belfer, bilf in Angft unb Roth",

gacbaggis.

Seine Lonfate leiben an einiger Unklarbeit und Berworrenheit und bie Melobien find öfters geanbert.

Die vier hamburger Organisten: Joachim Deder, an St. Nicolai; Jatob Pratorius (Schult), ber Bater, an St. Jatob; Hieronymus Bratorius, ber Sohn, geboren 10. August 1560 in Hamburg, 1580 schon Cantor in Erfurt und 1582 Nachfolger feines Baters als Organist zu St. Jatob, was er auch 47 Jahre lang bis an seinen Tob 1629 geblieben ift; - ber Componist bes Tonsabes zu "Bachet auf, ruft une bie Stimme"; David Scheibemann, Organist zu St. Catha: rinen, gestorben 1625 - ber Componist bes Tonsabes qu: "Wie foon leucht't une ber Morgenstern".

Ihre gemeinsamen Leistungen für ben ichlichten Kirchengesang. bem fie mit Liebe und Geschick ihre Thatigkeit zuwandten, obwohl fie fünftlich verwobene Confabe lieber gearbeitet hatten, finben fic mit 83 Tonfagen, von welchen 19 auf Natob Bratorius. 21 auf hieronymus Bratorius, 13 auf Scheibemann und 30 auf Deder kommen, in folgenbem burch bie Borrebe eines sonft nicht naber bekannten Gabriel Husbivius Mobberanus zu Hamburg vom 1. Sept. 1604 eingeleiteten Befammtwert:

"Melobenen-Gefangbuch, barein Dr. Luthers und anbrer Chriften gebraudlichfte Gefange ihren gewöhnlichften Melobien nach burch f.

Bratorium, Joachim Dederum, J. Pratorium und Dav. Scheibemannum, Musicos und verorbnete Organisten an ben vier Caspellirchen zu hamburg in vier Stimmen übergesett, begriffen finb. hamburg. 1604."

Neber ben Zwed bieser Tonsätz, benen noch 5 andere von ungenannten Meistern beigegeben sind, äußert sich ber Borredner ganz in Ofiandrischer Beise also: "Diese Gesänge sind in vier Stimmen also abgesetz, daß den Discant auch ein jeder Christ, wenn er schon der Musik unersahren und nicht schistundig, dennoch mit den andern dreien unterschied ich ein Stimmen fein übereinlautend gleich mit musiciren und neben und sammt ihnen im süßen und lieblichen Tono Gotte dem Herrn singen kann. Denn es hat und singet der Discant, welcher sets obenan stehet, die gewöhnliche, sonderlich dieser Derter bekannte Melodey, welche denn auch gar nicht mit Colorationen und weit umber sahrenden Kunstgängen schwer gemacht und verlängert, sondern fein schlecht, wie sie aus uns kommen sind und dem gemeinen Bolt in Kirchen und Hausern üblich, ohne auch die geringste Beränderung allhie behalten worden." Und über die Aussührung derselben beim Gottesbienst sahren. Und über die Aussührung derselben beim Gottesbienst sehren sollte dristliche Gesänge entweder die liebe Jugend aussch her gruntelitet ober auch der Organist auf der Orgel lieblich spielet oder sie beide ein Chor machen und die Knaden in die Orgel singen und die Orgel hinwiederum in den Gesang spielet, als nunmehr in dieser Stadt gedräuchlich. Aber alsdann mag auch ein jeder Christ seine schlechte Laienstimme nur getrost und laut genug erheben und also nunmehr nicht als das sünfte, sondern als das vierte und gar fügliche Kad den Musstwagen des Lodes und Preises göttlichen Namens gewaltiglich mit sortziehen und bis an den Allerböchsten treiben und bringen helsen."

Bulpius, Melchior, Steuerleins Landsmann, geb. 1560 1 Wasungen, einem Städtchen in der fürstlichen Grafschaft Hennesig in Thüringen, Cantor zu Weimar vom Ende des 16. Jahrsunderts an dis zu seinem 1616 erfolgten Tode. Er gab zuerst eraus: "Cantiones sacrae. 2 Thle. 1603.", meist aus den wöhnlichen Sonntagsevangelien und Psalmen genommen und m Rath zu Weimar gewidmet. Dann erst ließ er mit einer Ridmung an die Geistlichen der Gemeinden Weimar, Jena, Itendurg, Saalseld, Orlamünde und Königsberg in Franken vom . Jan. 1604 und mit einer Vorrede des Weimarischen Superstendenten Anton Produs vom 27. Dez. 1603 sein Hauptwerkschenen unter dem Titel:

kirchengeseng und geiftliche Lieber Dr. M. Luthers und anderer frommen Chriften, so wie ber driftlichen Gemein zu Wehmar und beroselben zugethanen, auch sonsten zu fingen, gebrauchlich. Mit 4, etliche mit 5 Stimmen . . . contrapuntiweis also gesetzt, daß sie nicht wohl besser können gesetzt werden und im Discant ber Cho-

ą

## 386 Deitte Periste. Abfiffen. M. 3. 1580-1618. Die buth. Riefe.

. ral richtig und eigentlich behalten. Gebr. in Leipzig. Im Berlag bei Buchhändler Birnftiel in Erfurt. 1604."
Mit 80 Melobien und 140 Louisben.

3w eite Ausgabe unter bem Titel: "Ein schon geiftlich Gesangbuch, barinnen Kirchen-Gesange und geistliche Lieber u. f. w. Jum andernmal sehr vermehrt und verbeffert. Geb. in Jena. Im Berlag bei Birnftiel in Erfurt. 1609."

in Jena. Im Berlag bei Biruftiel in Erfurt. 1609."
Wit 157 Melodien und 266 fast ganz umgearbeiteten Consites.
Der Titel rühmt zwar "bas richtige und eigentliche Behal-

ten bes Chorals im Discant", allein, während Bulpins sonft in seinen Motetten tunstreich verstochtene Tonsähe trefflich zu behandeln verstand, leiben seine einsach harmonischen Sähe in diesem Wert an Härten im Zusammenklang und mangelhafter Stimmenssthrung, die zweite Discantstimme überschreitet meist die der ersten zugetheilte Hauptmelodie und verdunkelt sie so oft noch mehr, als wenn sie in der Tenorstimme läge.

Daß Bulpius aber nicht blos Tonseter, sonbern auch Sanger und Ersinder von kirchlichen Singweisen war, bafür hat C. v. Winterseld den Rachweis geliefert an folgenden in den beiden Ausgaden der "Kirchengesänge" erstmals erschienenden und sonst in keinem andern ältern oder gleichzeitigen Melodienduch anzutressenden Melodien auf Lieder, die, mit Ausnahme des zusleht zu nennenden und vorher überhaupt noch nicht aufzusindenden Lieds, bereits vor dem J. 1604 ihre gebräuchlichen Melodien hatten, oder, wie die Borrede selbst sagt, "don vielen ersahrenen und bewährten Musici's wohl und sleisig gesetzt, an denen fast Jedermann ein Senügen und Gesallen hat." Es sind die Kirchen-Melodien \*\*):

ans ber Ausgabe ber Kirchengefänge von 1604.

"Beltlich Ehr und zeitlich Gut" — Lobgefang ber Bohmifchen Bruber. 1531.

agfedef

aus ber Ausgabe von 1609. "Der Lag bricht an und zeiget sich" — Morgenlieb ber Bismischen Brüber. 1531.

gddadcghag

<sup>\*)</sup> Zur Geschichte ber h. Tonkunft. Bb. I. Leipz. 1850. S. 79—86.
\*\*) Auch als Dichter wird Bulpius bezeichnet für die beiben Lieber:

<sup>&</sup>quot;Erftauben ift ber heilig Chrift". "D beil'ger Geift, bu gottlich's Feu'r". (Thuringer G. 1861.)

Der lath. Rirchengefang. Bulpins. Jeep. D. Pratorins. 367

"Jefu Rreus, Leiben unb Bein" - Baffionelieb von Berbert Böhm. Br.=G. 1566. ober :

"Jefu Leiben, Bein und Tob" - von B. Stodmann, 1653. ober :

"Jefu, beine Paffion" - von Sigm. von Birten. 1653. chahcdef

"Jefu, nun feb gepreifet" — Reujahrlied. (f. S. 346.)

"Lob fey bem allmächtigen Gott" - Beibnachtlieb ber Böbmifden Brüber. 1561.

dddfdcha "Chriftus, ber ift mein Leben" - Sterbelieb. (f. S. 344.)

Wahrscheinlich gehören ihm auch bie ebenfalls in ben Kirchengefängen von 1609 befindlichen Melobien:

"Gelobt fen Gott im bochften Thron" - Lobgefang ber Bobmi= fcen Brüber. 1531.

d cis h a a h cis d "herr Jefu Chrift, mahr'r Menfc und Gott" - Sterbelieb von B. Cber. 1557.

e e i g e i g e (phryaifc).

Jeep, Johann, geburtig aus Dransfelb im Braunichweigi-Um's 3. 1629 war er noch als gräflich Hohenlobescher Capellmeister angestellt. Er gab beraus:

"Geistliche Psalmen und Kirchengesange Dr. Mart. Lutheri und andrer frommer Christen dem Choral nach componirt. Rürnb. 1607." Hier sindet sich die von ihm ersundene Melodie:
"Ach Gott und Herr" — Bußlied von Kutilius. 1604.
e e a gis (phrygisch.)

Bratorius, Micael, ber fruchtbarfte Tonfeber feiner Beit \*). geboren 15. Februar 1571 zu Creutburg an ber Werra im Gifenacher Kreise bes Weimarischen Lanbes. Daber auch

Gine Strophe.

<sup>\*)</sup> Mich. Pratorius ift auch Dichter geiftlicher Lieber. Folgenbe bat er felbst in seinen beutschen Musas Stonias burch Beifügung seiner Ramenschiffre als ibm angehörenb bezeichnet:

Bolfenb. 1607. im 7. Theil. "Mein Gott, mein Gott, o Bater mein". im 8. Theil. Bolfenb. 1610.

<sup>&</sup>quot;Der herr ift mein getreuer hirt, an bem mir nichtes mangeln wirb" — Pfalm 23.

<sup>&</sup>quot;Ich bank bir ich on burch beinen Sohn" — mit 7 Stro-en. Ueberarbeitung eines altern Morgenliebs. "Bir banken, Gott, für beine Gaben" — nach Effens. pben.

Ramenschiffre : "M. P. C.", welche er fich bann in frommem Sinne au bem Bablipruch ausgebilbet bat: "Mihi patria coelum". Er war anfange Brior . bes Benebictinerflofters Ringelebeim bei Goslar, bann feit 1596 Capellmeifter und Rammerorganift an Braunidweig-Lüneburger Sof zu Bolfenbuttel, auch Gebeimidreiber ber Bergogin Glifabeth, Gemablin bes Bergogs Julius von Braunidmeia. Seine Leiftungen wurben fo boch angefolagen, bak er ber Reibe nach bie Ehrentitel eines durfürftlichen . eines Fürftl. Magbeburger = Sallefden und eines Roniglich Danifden Hofcapellmeiftere erhielt. Gerabe ale er 50 Rabre vollenbet batte, ftarb er zu Wolfenbüttel an seinem Geburtstag 15. Rebr. 1621. In ber Marientirche wurde fein Bilbnig aufgehangt mit ber In: forift: "sacrae musices adsertor, decus, columen". feiner vielen Amtegeschäfte und Reisen bat er boch neben feinem gelehrten "Syntagma musicum. 3 Tom. 1615-1619." nicht weniger als 15 weltliche und 15 geiftliche Tonwerke verfaßt, in welchen er bas vollstänbigste Bilb aller Richtungen ber Tonkunft Für ben Kirchengesang, und zwar sowohl feiner Zeit barbietet. für ben lateinischen als für ben beutschen, mar er porzugsweise ale finniger Geter, weniger ale Sanger ober Erfinber bon Für ben lateinischen Rirchengesang arbeis Melobien thatia. tete er Motetten aus auf alte lateinische Choralmelobien in feis nen "Musae Sioniae latinae. Norimb. 1605," und zugleich bot er für ben tunstmäßigen Choralgefang in feiner "Leiturgodia Sionia. 1611." mit ihren vier Theilen, einer Missodia (Mekaefange), Hymnodia (Somnengefange), Megalonodia (Ragnificat zum Schlug bes hauptgottesbienftes) und Eulogodia (bie alten Befange jum Schluß ber täglichen Gottesbienfte) reichge schmudte und mannigfaltig burchgeführte Stude bar, jeboch bie Behandlung ber Hymnen stets mit einem vierstimmigen Choralfat, ber bie alte Melobie in die Oberstimme legt, beginnt. Auf bem Bebiete bes beutichen Rirchengesangs aber bot er nicht weniger als 1248 Tonfate bar in feinem nach ber Bahl ber griechischen Musen aus 9 Theilen bestehenben groß: artigen Werke unter bem Titel: "Musae Sioniae Michaelis Praetorii C. Darinnen Davib'iche Pfalmen und geiftliche Lieber, mit 2-8 und mehr Stimmen."

369

Erfter Banb. Regensburg. 1606. Zweiter Banb. Jehna. 1607. Dritter und vierter Banb. Helmstädt. 1607.
Diese 4 ersten Banbe enthalten "geistliche Concert gesange für bie fürnehmsten Herrn Lutheri und Anderer deutsche Psalmen" mit 8=. 9= und 12stimmigen Saten zur sestlichen Ausschmückung des Gottesbienstes und für die Bedürfnisse des Sangerchors. Fünster Band: "geistliche deutsche in den christlichen Kirchen übliche Lieder und Psalmen. Wolfenbüttel. 1607." Er ist neben dem Chorsachen aus eine Kanten der Geber und Kirchen Molfenbüttel. 1607." Er ist neben dem Chorsachen aus erfente dem Chorsachen ber Chorsachen ber Charles der Geber und kirchen Belameinberfan beraffente ber Geber dem Sporsachen ber Chorsachen ber Geber der Geber dem Sporsachen ber Geber dem Geber der Geber der Geber der Geber der Geber dem Geber der Ge

gefang auch für ben Gemeinbegefang berechnet. echster und fiebenter Banb. Bolfenbuttel. 1609. Sechster und siebenter Banb. Banb. Bolfenb. 1610.

Band. Wolfend. 1610. Diese 3 Bande find einzig nur dem allgemeinen Gemeindeges sang bestimmt, für den Pratorius hier vierstimmige contrapuncto simplict gesetzte Weisen giebt, deren inneres Leben und harmonische Bedeutung er bei ganz einsachen Tonsähen auf's Tressenste und besseser als Alle vor ihm und nach ihm es vermocht, zu entfalten ges wuft hat.

Reunter Band. eunter Band. Bolfenb. 1616. "mit 2 und 3 Stimmen auf Mu-tetten, mabrigalische und sonstige erft erfundene Art geseht" — blos

für ben hausgebrauch bestimmt und in besondre Ausgabe 1611 gebrudt unter bem Titel: Biclinia und Tricinia.
Im er sten Banbe. 1610. sinden fich von seinen eignen durch
ihn selbst ersundenen Melodien solgende jest noch im Gemeindegefang einheimischen Beisene jotgenoe jest noch im Gemeinbe-gefang einheimische Beisen\*): "Der herr ift mein getreuer hirt, an bem" — Psalm= lieb. Ps. 23.

gggabcba

"Gebor'n ift Gottes Sohnelein" - Beibnachtlieb. es es fg as g f es

"36 bante bir, o Gott". figaag

"3d bant bir icon burd beinen Cobn" - Morgenlieb. fffbgahc

Bobenfchag, Erharb, geboren in ben 70ger Jahren bes 16. Jahrhunberte gu Lichtenberg, einem fachfischen Stabtchen bei Bwickau, beschäftigte sich schon, als er noch in Leipzig Theologie Aubirte, mit ber Sattunft und gab als durfürstlich fachfischer Stipenbiat bereits 1599 mehrere Magnificat heraus, worauf er bann 1600 als Cantor nach Schulpforte berufen wurbe. 9. 1603 murbe er Bfarrer zu Rehausen unter Edertsberga in Thuringen und 1608 Pfarrer ju Ofterhaufen im Amte Sittichen-

<sup>\*)</sup> Er hat auch in ben lutherischen Kirchengesang die alte kirchliche Griftliche Beise bes 14. Jahrh.'s eingeführt:

<sup>&</sup>quot;Quem pastores laudavere"— "ben bie hirten lobten seere".

ghdhcdeda
von Bal. Triller 1559 (s. S. 161) zuerst verwandt für seine hymnenstherung: "Preis sey Gott im höchsten Thron" und später übergetragen auf B. Gerharbs Lieb: "Rommt und lagt uns Chriftum ehren".

Rod, Rirmenlieb. II.

370 Dritte Beriobe. Abidin, II. 3, 1560-1618. Die Inth. Rirde.

bach, wo er 1636 ftarb. Durch zwei Tonwerte, bie er heraus: aab, bat er fich befannt und verbient gemacht:

- 1. ,,Florilegium selectissimorum Hymporum quatuor vocum, qui in Gymnasio Portensi in laudem divini numinis ut et pro felici in studiis progressu singulis festis diebus et pro festis . . . ab alumnis decantantur. Lips. 1606. Gewöhnlich nur ,,bie Blumenke von Schulpfort" genannt und neu aufgelegt zu Naumburg. 1747. ,,cum novis accessionibus varii generis".
- 2. "Harmoniae Angelicae cantionum ecclesiasticarum, b. i. englische Krewbenlieber und geistliche Kirchen Psalmen D. M. Luthers und anderer Frommen gottseligen Christien, welche in den christlichen Gemeinen und Bersammlungen, auch bei Austheilung der hochwürdigen Sakramente, sowohl daheim zu Hauf, Morgends und Abends, vor und nach Tisch nutbarlich gesungen, auch mit Orgeln und Instrumenten ganz lieblich gebraucht werden mögen. Mit vier Stimmen componitet durch M. E. Bodenschaft, Lichtenbergensen. Leipzig. 1608. Mit einer Widmung an den Hosprediger Polycarp Leyser in Dresben am Tage Erbardi. ben am Tage Erharbi.

Sier finden fich mit feinen in Offandrifder Beife gehaltenen Tonfaten gefdmudt brei von ihm felbft erfunbene Delobien:

"Es ift gewißlich an ber Zeit" — Abventelied von Batth. Ringwaldt. 1586.

fgfedfga

"Der Tag hat fich geneiget, bie Racht" - Abenblieb. (f. S. 346.) ccdechg

14

"36 bant bir, Gott, für alle Boblthat" - Morgenlieb von 30h. Freber. 1559.

cabccbag'i

Inbem burch biefe Tonmeifter bie Dfianbrifde Reuerung bes einfachen Choralfates mit Borberrichen ber Dberftimme gu immer allgemeinerer Geltung fam, verschwand bie feitherige Motettenform bes Chorale mit ihrer tunftreichen Stimmführung im Gemeinbegefang und berfelbe nahm nun bie Form bes Liebes für Gine Stimme mit einfacher Begleitung ber übrigen Stimmen an. Rest war es gang natürlich, bag bie Sarmonie bon ber Delobie getrennt murbe, mabrend beibe guvor genau mit einander vermischt waren. War einmal die Melobie in bie obere Stimme, ben Difcant, verlegt, fo mußte fich biefer bie anbern Stimmen alle unterordnen, und biefe Befangesglieber, borber burd ben Tenor, als eine Mittel ftimme getrennt, traien nun gufammen und bilbeten Accorbe gu ber ftimmführenden Delo: bie. Go traten jest bie harmonifchen Glieber ber Accorbe ber on the I stra three out. day outer to be

Melobie gegenüber und bie Barmonie wurde bie bloke Begleiterin ber Melobie.

Auf biefem Bege hatte es aber leichtlich babin kommen konnen, bak allmablich ber Runftgefang gang und gar im Bemeinbegefang berichmolgen und bei folder Bereinfachung bes Confates bie Tontunft im bisberigen Sinne qu Grund gegangen ware. Denn bas bloke Orbnen und Erfinben angemeffener Bufammentlange für bie einzelnen Schritte ber Melobie ohne eigenthumlide Ausgestaltung ber verbundenen Stimmen und ohne finnreiche Begichungen berfelben ju einanber hatte biefen Ramen nicht langer verbient. Da trat nun aber ber begabtefte Conmeister biefer Reit auf ben Blan, biefen Schaben abzuwehren, bie Runft gur Berberrlichung bes Schöpfers zu erhalten und in mabrhaft evangelischem Sinne eine achte Bermablung bes Runftgefangs und bes Gemeinbegefangs zu bewerkstelligen, mittelft welcher ber ebangelische Gemeinbegefang im Bollgenuß feines Rechtsanfpruches auf thatigen Antheil am Gottesbienft blieb und boch bie Kunft Freiheit und Raum erhielt zur volltommenen Entfaltung bes Tonlebens. Und biefer Meister ift -

Eccarb, \*) Johann, geb. 1553 zu Mühlhausen in Thuringen, bon wo ibn feine Eltern ju feiner weitern, tontunftlerischen Ausbildung um's 3. 1571 nach Munchen fchidten zu bem "weltberufenen" Roland be Lattre, gewöhnlich nur Orlandus bi Laffus genannt \*\*), nachbem er bis bahin wahrscheinlich burch Joachim a Burgt in feiner Baterstadt bie Anfangegrunbe ber Contunft

<sup>\*)</sup> One Ilen: Carl v. Winterfelb, ber evang. Kirchengesang. 1. Bb. Leinz. 1843. S. 433—497. — Eccard von C. H. Schabe, Reg.-Vices Prästbent in Coblenz, in Pipers evang. Kasenber. 1854. S. 205—210.

Drlanbus di Lassus, geb. zu Bergen im Hennegau 1520, seit 1557 Capellmeister in München, wo er 1594 starb, hat, obwohl ein katholisch glaubiger Tonmeister, ein Tonwerk herausgegeben unter bem Kitel: "Orlandi di Lassus, in welchem sich unter ben sünstsimmigen. 3 The. Nürnb. 1583.", in welchem sich unter ben sünstsimmigen Tonsähen auch 7 zu solgenben in ben evangelischen Kirchen heimische Lieber bekinden: "Der Tag ber ist so freubenreich" — "Erzürn dich nicht, o frommer Christ" — "Co sind boch selig alle die" — "Ich ruf zu bir, herr Zesu Ehrist" — "Kommt her zu mir, spricht Sottes Sohn" — "Bater unser im Himmelreich" — "Bas uns sommen an sür Noth" (ber 1. Theil mit 17 Liebern war schon in München 1569, ber zweite mit 15 Liebern das. 1573 und der dritte das. 1576 einzeln erschienen.).

Bu Ditern 1574 berließ er Munden und febrie erlernt batte. mit einem reichen Schate musikalischer Renntniffe in bie Beimath quriid, wo er im felbigen Jahr noch fein erftes Conwert au Tag treten lieft unter bem Titel: "Odae sacrae". Ge enthält geiftliche zu fünf und mehr Stimmen gefette Befange bes als

Dichter gefronten bamaligen Digconus Lubwig Belmbolb an ber Sauptfirche ju St. Blaffen (f. S. 234 ff.), welche er fpater mit

Beglaffung von zwei Gefängen bem Tonwert einverleibt bat, welches zugleich mit 22 Tonfagen bes Joachim a Burgt unter bem Titel ericbien : "Biertig teutsche driftliche Lieblein M. Lubw. Helmbolbi. Mühlhausen 1599." (f. S. 246.) Bier ließ er noch gang bie alte Satweise im Motettenftpl und fünftlicher Stim: menberflechtung vormalten. Diek war auch ber Fall bei ben Beitragen, bie er burch vierstimmige felbsterfundene Befange in Berbinbung mit Noachim a Burgt zu bem Berkchen lieferte, bas unter bem Titel erschien: "Cropundia sacra L. Holmboldi.

Mühlh. 1577." (f. S. 242), nur bag bier bereits ein Beftreben fich tund gab, bie von ihm felbft erfundenen Delobien als Werke eigner Schöpfung auch mehr von innen beraus im Con-Mittlerweile war Eccarb in bie Dienste bes fat zu entfalten. Jatob Fugger in Augsburg eingetreten, ber ihm mahricheinlich auch zu einer Runftreife nach Italien verhalf, wo in Benebig unter ben Organisten Anbreas Gabrieli und Claubio Merulo eine berühmte Tonschule blühte. Als Fuggers "Musikus" gab er benn nun jum erstenmal unter Nennung feines Ramens ein übrigens

neben 22 weltlichen Liebern nur zwei geiftliche enthaltenbes Tonwert heraus unter bem Titel : "Newe teutsiche Lieber mit Bieren und Fünff Stimmen gang lieblich zu fingen und auf allerhand musikalischen Instrumenten zu gebrauchen. Dublb. 1578." gleichfalls in motettenhaftem fünftlichem Confat und babei mit besondrem Reichthum ber Harmonie. Der Ruf, ben er sich mit biefen Werten erwarb, veranlagte ben funftliebenben Martgrafen Georg Friedrich von Brandenburg-Anspach, welcher 1578 für ben gemuthetranken herzog Albert Friedrich von Breufen bie vor: munbschaftliche Regierung über bas Herzogthum Preugen in Ronigeberg angetreten hatte, Eccarb als "bes Orlandus Fundamental: biscipul" an seinen Hof nach Ronigsberg zu ziehen,

1579 seine Bestallung als Bicecapellmeister erhielt und später bann, als ber zum evangelischen Glauben übergetretene Theobor Riccio aus Breslau im Jahr 1599 gestorben war, Capellmeister wurbe.

Bahrend feines 28jährigen Rönigeberger Aufenthalte trat Eccard in ein innig vertrautes Berhaltnig zu bem "vortrefflichen Theologus und Boeten Artomebes", Pfarrer an ber Dom= tirde, bem "weitherufenen Brofessor Georg Reimann". Lehrer ber Berebifamteit an ber Universität, und bem "frommen Schulrector Beter Sagius" (f. S. 270-273), bie ihm als geiftliche. Lieberbichter ben Stoff zu feinen Tonschöpfungen lieferten. Golde weis tere Schöpfungen ließ er gunachft in ben Jahren 1585 und 1589 ausgeben, im erftgenannten Jahre burch vier Tonfate, bie er über feine felbft erfundenen Beifen zu Liebern jener Freunde bem alten Lehrer und Freund Joachim a Burgt in Muhlhausen beifteuerte au ben bon biefem berausgegebenen: "Dreifig geiftliche Lieber auf bie Fest burch's gange Jahr. Mühlh. 1585." (f. S. 245), wobei er ebenfalls bie Delobien eigner Schöpfung mehr von innen beraus zu entfalten und zugleich reichen Schmud babei anzulegen bemüht war, im lettern Jahre aber unter bem 3. April burch -Newe Lieber mit 5 und 4 Stimmen. Ronigeb. 1589.", wo er an 15 weltlichen und 10 geiftlichen zwar fortwährend noch ben Motettenftpl verwendete, aber nun bereits die Liebform entichiebener burchscheinen ließ. Rachbem er bann 1596 noch 30 lateinische Oben helmbolde unter bem Titel: "Odae sacrae L. Helmboldi de quibusdam creatoris operibus Genes. 1. harmonicis numeris, pro scansione versuum ornatae et comp. 4. vocibus. Mulh. 1596." mit Tonfaten gefcmudt hatte ericheinen laffen, in welchen er bie Melobie bereits in bie Oberftimme legte und metrische Behandlung versuchte, indem er fingend ber Rebe mit allen ihren Bebungen und Sentungen bes Tones nachgieng, trat er nun in ben Jahren 1597 und 1598 in völlig Marer Ertenntnig feiner Aufgabe mit ben epochemachenben Conwerten berbor, burch welche Bemeinbegefang und Runftgefang in bas rechte lebenbige Berhältniß zu einanber gebracht werben follten.

Für ben Gemeinbegesang ließ er nämlich, nachbem er bereits 1586 von bem Abministrator Georg Friedrich ben Auftrag (ATR Dritte Beliebell Midne Wir Re 1960 - 1996)" The late. Strae.

rathen belfe, wie bas Cavelwefen affiler Wiebernin erwas in Dib.

mma au bringen". Und bei biefer Berantaffung wurde er 4. Ruli 1608, nur 14 Loge por bes Churffteffen Tob, in Berlin förmlich als Capelimeifter am durfürfilichen Sofe mit 200 Thas

fern Befoldung und eifichen Raturalien beftellt. Rur brei Sabre aber war ibm noch in Berlin ab Wirten vergonnf unb dies biefer

Reit ist lein arbheres Berl mehr befannt ; mit ben wer nor ble

Deffentlichteit geiveten ware, Er Rarb im R. 4614, ber Buite im Bergen tragenb, bont bem er in bem ibin als Dinger

febriebenen und bon Stobans im 2: Theil ber beeufelichen Rei. lieber. 1642. mitgetheilten Ofterlieb aber Bur. 24:19. tu bet fer Bergenelnnigfeit gefungen batte fir total be. fand be gine Mein' fonne Blet unb Rleinob bift

100.25 an a-Jakhan Secure 6 Sein Bahlfpruch, ben er auch 1589 auf eigenihfimliche

Beije in Musik geseht, war nach Bfalm 25, 21.: "Schlecht und recht, bas behute mich; benn ich barre beiner". Bon ben burd Ccenrb ale Canger erfunbenen

Delobien find in firchlichen Gebrauch gefommen:

aus ben gur Crepundia sacra. 1577. gelieferten Confagen. non "Ihr Alten pflege guifagent im von Seimbolb.

ghhccde

aus ben "Dreißig geiftl. Liebern auf bie Feffe, burch Joach. a Burgt. 1565."

\$5,625.00

Der heilig Geift vom himmel tam" - Bfingfilieb von Belmbolb.

ccchcccc

"Bu biefer öfterlichen Beit" - Offerlieb von Selmbolb."

ffdeacdec

aus Eccarbs "geiftlichen Liebern auf ben Choral. 1597."
"Herr Zesu Chrift, wahr'r Menich und Gott" — Sterblieb von B. Eber, 1657. mit bierzeiliger Strophenabtheilung. Das Leiblieb bes Abminifiratore Dartgraf Geseg Friebrich von Brandenburg-Anfpach und won ihm in die meiften feiner

Bebetbucher eingefcvieben. gggefisgahag (jonijo) aus Eccarbs junachft nur fur ben Chorgefang bestimmten Feftilebern. 1598.

Der Inth. Eirchengefang. Martin Beumer. Philipp Ricolai. 377

"Freut euch, ihr Chriften, alle" - Deibnachtgefang von G. Reimann.

gdefeda

"D Freube über Freub" - Beihnachtgefang bon G. Reimann. .cccdcc

Die Rirchengesangsart Eccarbs blubte auch nach feinem Tobe i einer besondern Gefangicule, ber fogenannten preufifchen on foule, fort, in welcher mehr und mehr bie blos aneianenbe Batigteit und bas verftanbesmäfige Beidaft bes Gebere gurud-

at und bie ichopferische Rraft hervortrat, mittelft welcher nun iele treffliche Beifen zugleich mit ihrer im innersten Leben eriften Sarmonie und in innigfter Berfcmelaung beiber gefchaffen Die berselben angehörenben Tonmeister maren ein Del-

ach , wenn fie gleich noch jum Theil in unfre Beit bereinragen. em nachftfolgenben Beitraum an.

Es ift bier nur noch ichlieflich als Geber von Tonfaben m Eccarb'ichen Sinne zu nennen:

gior Frant und Joh. Stobaus, geboren aber ihren hauptwerten

Reumer, Martin, hof = und Stiftsorganist zu Onolzbach Dienste bes Markgrafen Joachim Ernft von Branbenburg-Er gab in ber Absicht, baf fich bie Gemeinbe bem Beang bes Chors, welcher bie Befange mehrstimmig vortrug, andliegen konne, ein Tonwerk heraus unter bem Titel:

XXXII fcone geiftliche Pfalmen nach bem Choral ober Ton in ben Branbenburgischen Fürstenihamern unterhalb Gebirges gebrauchlich. Rurnberg. 1616." Sier findet sich von seinen eigenen Melodien: "Berr Jesu Chrift, wahr'r Meusch und Gott" — Sterblieb von B. Eber. 1557.

a a a a b c a (in verfetter phrygischer Tonart.)

Als Sanger einzelner Rirchenmelobien find noch u nennen:

Nicolai, Philipp (s. S. 324 ff.). Er schuf 1598 als farrer zu Unna mit Zugrundlegung bes alten Marienlobgefangs: Ave Morgensterne erleucht uns milbiglich" aus bem 12. Jahrh. e Beifen zu feinen eignen Liebern ;

"Bachet auf, ruft uns bie Stimme". ceggggag

"Bie fcon leucht't uns ber Morgenftern". es b g es b c c b

380 Dritte Pertobe. Abfchn. M. 3. 1560-1618. Die tuth. Rirfe. "Muf meinen lieben Gott" - von Beingartner / weltlich Lieb: Benus , um 1609 hu und bein Rinh oher: "Man fpricht, wen Gott erfreut" fennb alle blinb" in Reober: "Wo foll ich flieben bin" - von 3. Beermann. 1630. gente furameis ligen Liebern. Mürnb. 1578. e e fis g a h - bei Barth. Gefius. 1605. "36 hab mein Sach Gott beimgeftellt" - von Rabbus. a a a g c h a gis - in D. Wolbers Catedy.=G. 1598. Eine weltliche Beise, bie ben 3 weltl. Liebern eignet: "Get ein Schloß in Defterreich" — "Ge ift auf Erb fein liegt ein Schloß in Defterreich" — "Es ift auf Erb fein ichwerer Leib" — 3ch weiß ein Blumlein bubich und fein". (Bal. Trillers Singebüchlein. 1555.)

"Sie ift mir lieb, bie werthe Magb" - von Luther. 1535. a de f g d f o g - Mel. bes weltlichen Liebs: "Ach Lieb mit Leib, mir haft bein B'icheib", 1512. Geiftlich querft gebraucht 1558, mit einem Tonfat bei Dich. Pratorius. 1610. "Bon Gott will ich nicht laffen" - von helm= / weltliche Lieb= bolb. 1563. weise auf:

aahcchh "Einmal that (fpater: a a h c a h g, jest: e a h c d c h a g ich fpatieren", vielleicht von "Belft mir Gottes Gute preifen" - von B. Gber. 3. @ccarb 1571 1566. geiftl. benügt. aaacchcd

So war bie lutherische Rirche mehr und mehr reich gewor: ben an Schäten firchlicher Beifen voll Rraft und Burbe, beren innerstes Leben nun auch in kunstreichen Harmonien entfaltet 3m 3. 1570 tonnte bereite Johann R. Reuchenthal. Bfarrer in ber freien Bergstabt Sct. Anbresberg, um bem oft ausgesprochenen Beburfniß eines allgemeinen evangelischen Cantionals für bie gesammte evangelische Rirche zu genügen, "aus ben beften S.G. und Agenden, fo für bie evangelische Rirche in beutscher Sprache geftellet worben finb", 165 Melobien für 212 Lieber "zusamenbringen" in bem Wert: "Rirchengefange, lateinisch unb beutsch . . . in ber evangelischen Rirche brauchlich.

bei Sam. Saalfisch. 1573." Und im Jahr 1610, gegen ben Schluß unfres Zeitabichnitts, tonnte Micael Bratorius in ben für ben Gemeinbegefang bestimmten Theilen feiner Musae Sioniae. in welchen Alles enthalten ift, was von alten und neuen Weisen bis babin in Gebrauch gekommen war, nicht weniger als 537

Melobien aufführen. Demnach hat fich also feit bem Erscheinen

Balther'ichen Choralbüchleins von 1524, welches 32 beutsche ieber mit 35 Melobien enthielt, innerhalb 85 Jahren ber Meloenschat ber lutberischen Rirde im Ganten um 502 Melobien ermebrt.

Die wichtigsten Cantionale für bie einzelnen Lanestirden finb folgenbe:

Für Sachsen bas sogenannte Dresbener G. bon 1593 nter bem Titel :

Befangbuch, barinnen driftliche Pfalmen und Rirchenlieber Dr. Mart. Lutheri und andrer frommer Christen. Allesampt mit Roten und ihren rechten Melobeyen, wie solche in ber durfürftl. sachlischen Schlöftichen bei Gimpel Bergen. 1598."

Beforgt von hofprediger Mirus und hofmufitus Martin Fritich mit 241 Liebern und 180 Melobien.

Für Württemberg, wo bis zum Jahr 1583 bas für ben Ugemeinen Gebrauch in Rirchen und Schulen ber evangelischen eutschen Lande bearbeitete fogenannte "Strafburger Gros Rirjengesangbuch" vom 3. 1560 (f. S. 26) mit feinen 111 Lieern und Melobien im Gebrauch mar, bas von Bergog Lubwig, em Frommen, Christophs Sobn, veranstaltete und bie "bis bain im Bergogthum in Uebung gewesenen" Befange umfaffenbe rfte ganbesgefangbuch unter bem Titel:

Bürttembergisches Kirchengesangbuch, barinnen auserlesene, reine geist-liche Lieber, Psalmen und Kirchengesang aus gnäbigem Befehl bes burchlauchtigsten Herrn Ludwigen, Herzogen zu Württemberg, für die Kirchen und Schulen im Land geordnet. Tübingen, bei Gregorius Kerner. 1583." in Octav.

Mit 108 Liebern und 96 Melobien.

Und baran folog fich balb auch noch auf bas Begehren ber Irganisten und Cantoren eine gang gleichmäßige Foliausgabe nter bem Titel:

Groß Kirchengesangbuch, barinnen auserlesene reine, geistliche Lieber und Psakmen, auch lehrhafte und trostreiche, geistliche Gesang für die Kirchen und Schulen im löblichen herzogihum Württemberg, auch anderer reiner Augsburgischer Consession verwandten Kirchen, zussammen geordnet und in dieser großen Form mit schönen, kündlichen Figuralnoten und großen leßlichen Schriften mit Fleiß gedruckt sehn." Stuttgart. 1595. (Weitere Ausgaben 1608. 1664.)

Für Straßburg — bie sechste Auflage bes Bucer'schen befanabuchs unter bem Titel:

Bfalmen, geiftliche Lieber und Lobgefänge. Strafburg, bei Ribel. 1569." Mit 229 Liebern und 163 Melobien.

382 Dritte Porlobe. Abfcon. M. 3. 1560-1618. Die Inth. Mirche.

und zwei neue Ausgaben bes "Gros Kirchengesangbuchs", die britte vom 3. 1572 bei Thiebolt Berger mit 156 und die vierte und lette vom 3. 1616 bei Anton Bertram mit 159 Liebern und Melobien.

Für Frankfurt a./M. bas sogenannte Bolff'iche, einen ganzen Pfalter "gesangsweis" in sich schließenbe Gesangbuch unter bem Titel:

"Kirchengesang aus bem Wittenbergischen und allen anbern ben besten Gesangbüchern colligirt und gesammelt. Frankfurt a./M. bei 306. Wolf. 1569."
Wit 375 Liebern und 200 Melobien.

und bas von M. Eucharius Zinkeisen, Pfarrer zu Langen, besorgte reichhaltige als eine Hauptquelle für alle bis babin in ber luth. Kirche eingeburgerten Lieber und Weisen zu schähenbe Melobienbuch unter bem Titel:

"Rirchengesang, so bei ber Prebigt bes gottlichen Borts und Ausspenbung bes h. Sacraments in ben Kirchen Augsburgischer Confession gebraucht werben, aus bem Bittenbergischen und andern ber besten Besangbücher gesammelt. Frankfurt a./M. bei Sigmund Feperabenb. 1584."

Dit 354 Liebern und 184 Melobien.

Nach biesen Cantionalen sangen aber bie Gemeinben, ohne fich eines eigentlichen Gefangbuchs zu bebienen, bie Lieber gewöhnlich gang auswendig. Es ware bem gemeinen Mann als Doch: muth gebeutet worben, wenn er, wie ein Cantor ober Schulmeis fter, aus einem Buch hatte fingen wollen. Durch bie tagliche lebung in Kirche, Schule und haus muchsen bie Lieber gang und gar in Berg und Gebächtnik ber Gemeinbeglieber und murben fo zu einem unverlierbaren und theuer werthen, in Noth und Tob tröftlichen Besiththum. Selbst noch im 3. 1731 tonnte befhalb in Nurnberg ein Befangbuch mit grobem Druck ericheinen, welches bazwischen hinein 80 Lieber mit kleinem Druck enthalt, weil von biefen angenommen murbe, bag bie Gemeinde fie fammt und sonbere auswendig miffe. Für jeben Feft : und Sonntag waren nämlich in ben Kirchenordnungen bestimmte Lieber vorgeschrieben, welche stehenbe Bestandtheile bes Gottesbienstes an bem bezeichneten Tage maren, bie fogenannten Cantica sacra. Leipzig z. B. und barnach in vielen andern Orten galt nach ber Borrebe Selneccers zu feinen "driftlichen Pfalmen, Liebern unb

Bornefcriebene Bieber fur ben Gebrauch an Rell- und Sonniagen. 303

Rirchengefängen" vom Jahr 1587 folgende Orbnung fiber 47 Pieber . Abvent: "Run tomm, ber Beiben Beilanb".

Beibnachten bis lichtmeß: "Gelobet febst bu" — "Spriftum wir sollen" — "Dantfagen wir alle" — "Bom himmel boch" — "Bom himmel koch" — "Bom himmel koch" — "Bom himmel koch" — "Bor firchft bu, Feinb" — "Der Lag ber ift fo freubenreid".

Dfte rn bis Rogate: "Alfo heilig ift ber Tag" — "Chrift ift erstan-ben" — "Jesus Christus, unser heiland, ber ben Tob" — "Er-ftanben ift ber h. Christ" — "Der aller Bett". himmelfahrt; "Run freut euch, liebe" — "Christ fuhr gen himmel". Pfing fife ft: "Ru bitten wir" — "Romm, h. Geift, herre Gott". Erinitatisfest: "Gott ber Bater" — "Es woll uns Gott genäbig". Ricaelisfest: "Herr Gott, bich loben wir" — "Run lob, mein

Seel"

Seel".
Maria Verfünbigung: "Herr Chrift, ber einig".
Maria Reinigung: "Mein Seel erhebt ben herren" — "Mit Freid und Freud".
Apostelage: "herr Gott, dich loben wir".
Ibhannes ber Täufer: "Chrift, unset herr, zum Jordan".
Unter ber Communion: "Jesus Christus, unser heiland, ber von uns" — "Got set gegelobet" — "Gjajab dem Propheten" — "Ich dant dem herrn von ganzem herzen" — "Meine Seel erhebt" — "Gs woll uns Gott genädig" — "Num lob, mein Seel".

Aur die gewöhnlichen Sonntage fanden folgende Lieder ihre be-

ptimmte Berwendung:

"Ach Gott vom Himmel" — 5. p. Epiph., 8. und 20. p. Trin.
"Aus Wasserschuffen" — 10. p. Trin.
"Aus Wasserschuffen" — 10. p. Trin.
"Aus tiefer Noth" — Palmiag, — 11. 12. p. Trin.
"Epist, unser Herr, dum Jordan" — 2. p. Epiph. (Johannistag.)
"Shrifte, der du bist Tag" — Invocavit, Palmiag.
"Dieß sind die h. zehn Gebot" — 4. 13. p. Trin.
"Durch Abams Hall" — Estomihi, 12. p. Trin.
"Ein seste Burg" — 15. 27. p. Trin.
"Esdarm dich mein, o Herre Gott" — 3. 14. 22. p. Trin.
"Es ist das heil uns" — Seragesimä, 13. 21. p. Trin.
"Es spricht der Unweisen" — 1. 9. 23. p. Trin.
"Es woll uns Gott genädig" — 21. p. Trin. (Trin.-Fest; Communion). ftimmte Bermenbung:

munion). "Gott ber Bater wohn" — 25. p. Trin. "herr Chrift, ber einig" — 3. 18. p. Trin. (Maria Berfundi:

gung.)
"Serr Christ, wahr'r Mensch" — 24. p. Trin.
"Jo ruf zu bir, herr Jesu Christ" — 3. 8. 19. p. Trin.
"Reine Seel erhebt ben herrn" — 7. p. Trin. (Maria Reinis

gung; Communion.)
"Mensch, willtu leben" — 6. p. Erin.
"Mit Fried und Freub" — 5. p. Cpiph. 16. 24. p. Trin. (Lichts meg.) "Mitten wir im Leben" - 16. 24. p. Erin.

freitag.)
"Run food, Seel" — 17. 27. p. Trin, Chimmelfahrt; Chat freitag.)
"Run lob, mein Seel" — 7. 19. p. Trin. (Wichaelisseft; Communion.)

munion.)

Moine unfer im himmelreich"— Seragefind, Rogate, 26, p. Lein.

1110 Big, Gott, nicht mit uns" — 5, p. Trin.

1110 Bott ber herr nicht" — Eraudi, 5. 20. p. Trin.

Aber auch bei ben sogenannten Cantica mobilia, Lieber, bie vam Gefülichen mit Bezug auf die Krebigt bestimmt ober von ben Cantoren ausgewählt und bann meist, ohne baß die Gemeinde vorher wußte, was gesungen wurde, vom Chor, ber in teiner Kirche sehlte, angestimmt wurden, war es nicht anders gebräuchtig, als das die Gemeinbeglieder fie auswendig sangen.

Debr und mehr fieng nun auch gegen bas Enbe unfres Beitabionitts fomost ber Bemeinbegefang ale ber Runftgefang an, feinen Ruten gu gieben fur ben Gottesbienft aus bem vollen Gebrauch ber Brgel. Bon Anfang an hatte fie blos ben Gangerchor am unterftuben ober ben Con anzugeben. Bwar wurbe fie, nade bem nun burd bie mancherlei Erfinbungen und Berbefferungen im Orgelban ihrenleichtere Handhabung ermöglicht war, nach bem Bergang bes Lethinger Organisten an ber Thomastirde, Glias Rico: laus, fonft Ammerbach genannt, unter Anleitung feiner " Orgel- unb Inftrument-Labnintur. Leipg. 1571.", fo wie nach bem Borgang bes Strafburger Organisten Bernhardt Schmibt, in feinen "amei Budern einer Reuen fünftlichen Tabulatur auf ber Orgel unb Instrument. 1577." und bee Lauginger Organiften Jatob Bair bon Mugeburg in feinem " Orgel-Tabulaturbuch. 1583." jum fogenannten Diminuiren ober Coloriren berwenbet, woburch bie ein gelnen Schritte ber Delobie burch eine Fulle rafch babineilenber Tone übertleibet wurden, übrigens bie Wenbung bes melobifden Fortidritte gleichwohl ftete genau erfennbar blieb. allgemeinen Rirchengefang war noch fo wenig ein bollftimmiger Orgelflang beigefellt, bag Lucas Ofianber noch im 3. 1586, um "bei einer driftlichen Gemein eine folde Beife eingurichten, ba gleichwohl 4 Stimmen zusamen giengen und bennoch ein jeber Chrift mitfingen tonnte", bas Mittel erfinten mußte, ben Gemeinbe gefang burch einen vierftimmigen Chorgejang leiten unb filthen au laffen, bamit er eine größere Fulle unb Anmuth erhiebte. tonnten er und feine Rachahmer auch bie Orgel zu benfiten noch

teine Beranluffung baben. Sie hatte bem Chor nur als ein einaiger . vielftimmig erflingenber Rorver jur Seite fteben fonnen und bie Rolge bloker Dreitlange im Ofignbrifden Chor mit ben burchbringenben Orgelstimmen, wie fie fur bie Leitung bes Daffengefangs nothig gemejen maren, batte etwas llebermaltigenbes und bennoch Rarb = und Baltungelofes gehabt. Mulein feit ber ben Choralmelobien burd Rob. Eccarb 1597 und 1598 zu Theil geworbenen Sarmonifirung und ber Begleitung bes Gemeinbeges fangs burd einen Chorgefang mit größerer Bollftimmigfeit unb bewegterem Fortgang tonnte nun auch bas Orgelfpiel, wenn es aur Begleitung bermenbet murbe, eine bestimmtere Rarbung unb atofere Danntafaltigteit baben, und bas Bedürfnif einer folden Begleitung mußte fich nun auch um fo mehr aufbringen, ale bie Theilinabme ber Gemeinbe an Eccarb'iden Chorgefangen feine Teldie Sache war und eine allgemeinere und grundlichere Gefangs Moung voraussette, wenn nicht Berwirrung entfteben follte. Reng man bann allmählich an, beim Gottesbienft einen Wechfel eintreten ju laffen awifden reinem Befang bes Gangerchors, Bealleitung einzelner Stimmen burd bie Orgel und vollem Zusam: menftimmen ber Orgel, bes Chor: und bes Gemeinbegefangs, und Michael Bratorius war ber erfte beutsche Organist, ber in bem 7. Theil feiner Sionifden Dufen. 1609. und in feiner Sionis fien Domnobie. 1611. anfieng, bie Orgel ju ausgebehntes teren Ausführungen von Rirdenmelobien gu ber-1.10 benben. Die Ermöglichung folden Orgelgebrauchs war benn auch burch bie im Laufe bes 16. Jahrhunberts beim Orgelbau eingetittenen wefentlichen Berbefferungen berbeigeführt. Gleich ju Uns fang biefes Jahrhunderts war burch zwei berühmte Orgelbauer, Raniens Baber, bie fogenannte Springlabe erfunben worben, woburch ber große Bortheil entstand, bag bas Pfeifenwert in befonbere Regifter geschieben werben tonnte, inbem man nun Pfeis fen von einem beffimmten gemeinfamen Con in ein befonberes Regifter gufammenfeben und ben Wind zu benfelben verfperren ober ihm ben Gingang öffnen konnte, woburch ber feitherige leibige Uebefftanb beseitigt mar, baf, wenn eine Clavis angeschlagen wurde; alle ju ihr geborigen Pfeifen gufammenbrullten.

25

16. I. II.

:--

Ľ

Rod, Rirdenlieb. II.

Regifter befam namlich nun feinen eigenen Windtanal, burch ben wenn bas betreffenbe Regifter gezogen murbe, ber Minb ben Pfrie fen beffelben auftrömte; für ichen einzelnen Con eines jeben Re ftere murbe aber ein besonberes Bentil angebracht, bas bie ein gelne Pfeife verschlieft; biese Bentile gufammen murben mit ibm aus ber Winblabe bervorragenben Enden an Stabe gereibt, lo be ein folder einzelner Stob auf ben Drud ber Laften bie Bentie beffelben Tons burd alle Regifter öffnete, bis biefelbe auf inrane fo bak ber Wind nun zuströmte und ber Ton erklingen tonnte. Daburd entstand zwar nun augerbem qua noch ber Borife bağ jebem Regifter fein ben Con, bebingenbes, Mag Binb an führt werben tannte und bie Pfeifen um fo bestimmter aufprei um fo reiner tonen und um fo ftorter wirten tonnten. Mi bei ben vielen Bentilen war bas Spiel aber bas Traftam immer noch sehr erschwert, so bag an keine schnelle Aneipande reibung ber Tone gu benten mar. Dem warb nun burd Er bung ber Soleifwindlabe abgeholfen, auf ber nicht je Register feinen eigenen Langl hat, sombern alle auf ber Sch ftebenden Register unter fich Ginen gemeinsamen Binbtaften und Gin gemeinsames, aber um fo groferes Bentil baben; eine bei jebem Register unter ben Pfeifen bin und ber ju verschiebenbe, mit fo viel Löchern, als bas Regifter Pfeifen bat, verfebene Leifte ober "Schleife" öffnet ober verschließt bem Wind ben Bugang m bem einzelnen Register, je nachbem man einen folchen Schieber ober Schleife berauszieht ober zurucktoft. Daburch war nun be handhabung ber Orgel erleichtert, allein bie reinere Intonation ober Stimmung litt barunter und ber Ton murbe etwas matter ba bei bem gemeinsamen Windtaften, wenn mehrere Regifter an zogen werben, eines bem anbern ben Wind rauben tann. Lich lange barnach tam bie Reihe ber Berbefferungen auch an bie Balge und bie Claviatur; ftatt ber vielen fleinen Bale baute man nun wenigere, aber um fo größere, und befcmerte, fie mit einem Gegengewicht, bamit fie, wenn fie niebergetreten maren von felbft in die Dobe giengen; auch tamen ftatt ber Faltenbalge, bie wenig und bazu noch ungleichen Wind geben, weil bei ihren Aufziehen ber Wind einen Stoß betam, Die Spannbalgen auf, bie

hans Lobfinger in Muruberg im 3. 1570 erfand. Bei ber Wa-

tur aber wurben bie Tasten mit ben Bentilen ber einzelnen eifen so verbunden, daß sie nun leicht mit einem Finger nieders rücken waren, weßhalb auch die Tasten bedeutend schmäler gescht werden konnten, so daß man nicht nur mehr Tasten auf mal greifen konnte, sondern jeht auch der Blat, welchen vorblos eine Oktave von C — C brauchte, für vier Oktaven reichte. Zugleich wurde auch die Eintheilung der Claviaturen Oberwerk, Brustwerk und Rückpositiv gebräuchlich.

Bei solcher Bervollkommnung bes Orgelbaus konnten schon 3. 1577 zu Bernau in ber Mark und 1580 zu Stendal rzügliche Orgelwerke erbaut werden. Besonders ausgezeichnet ir aber die im 3. 1585 in der St. Marienkirche zu Danzig n Jul. Antonius erbaute Orgel mit 55 Stimmen und mehr 14000 Pfeisen und die im 3. 1596 zu Gröningen bei Halbers bt durch David Bed erbaute Orgel. Auch die zu Um und kraberg gehörten unter die berühntesten. So konnte die mehr den ihrer Bollendung nahe kommende Orgel den Gemeindes lang in den lutherischen Kirchen verherrlichen.

## 2) Die reformirte Rirche.

Mit bem nur, was Gott selbst burch seinen h. Geist ben lenschen in ben Mund gelegt, ist die Gemeinde würdig und gesicht, ben Herrn zu preisen; Gottes Wort nur taugt in Gottes me, alles Andre ziemet seinem Preise nicht und ist eitel Mensenwert — das war und blieb der Grundgebanke der resormirs weite. Deshalb ist in ihr auch während diese Zeitraums entlich blos dem allgemeinen Psalmengesang in gemeßnen Uebersungen der Psalmen und in stehenden Gesangs und Satsormen, ist mit Verschmähung des Dienstes der Orgel, das Heiligthum street.

Doch tritt nun bei ben Schweizern beutscher Zunge, iche unter Zwinglischem Ginfluß allen und jeben Gemeinbegesig aus bem Gottesbienst verbannt hatten, eine Milberung ber sichten über ben Kirchengesang ein. Der 23. Artifel ber von

388 Dritte Berlobe, Abichi M. : At 1600-1618. Die reform, Rich

Dr. Beinr. Bullinger, Antiftes : ju Racid, anerft als Beipajarbe 1562-1564 ausgegrbeiteten und 1566 fobann bifentfich in Du gegebenen und bon ben benifchen Cantonien als Defenniniffedli anertannten fogenannten ameiten Belvetifden Confession fittel wenigftens bie Rulaffung bes Rirdengefangs, went aleich als Rebenfache bargeftellt wirb, mit ben Borten aus : ... ber Glang im Bruch ift, bak man Blaimen finet, in ber & fammlung, foll man auch Beidelbenbeit bruden. 25o aber 21 den weren; bie bas alaubig priventlich: Bebatt hattenb, und eine bagu mit fungenb, follenb biefelben wit gefcollent ober vermed Denn co baben nit alle Rirten Conmillitelit unbif legenbeit zu fingen." Gin weiterer Rortidritt Beigte fich balb barin, baft fich neben bem Befang von Blatmen, wir ert ben Calviniiden Bemeinbeit frangofifcher Runge : länder Get fat gebrauchlich war, ber Befang auch an brer geift lider Sie ber beim Gottesbienft allmablich ba und bort: Gingang verlanfte und zwar zunächft in ber Conftanger Weife; Die einem unbertemm baren Ginflug übte (f. G. 16-22); Go gab 1569 ber um in Regelung bes Schaffbauferifden Lirchenwefens verbiente Decan Johann Conrab Ulmer in Schaffhaufen zugleich mit einem von ihm bearbeiteten Catechismus ju Burich bei Frofcauer ein Bfalmenbuch beraus, bas unter fichtlicher Benützung bes 3widis fden Conftanger G'fangbuchte neben ben Blalmen 86 geiftliche Lieber über ben Catechismus, bie Reft : und anbre gelegne Reiten enthält und barunter mehrere von ihm felbft verfafte. Rotet find freilich noch teine beigegeben , fo bak fich unr auf eine w ringe Betheiligung bes Bolts am Befang foliegen lagt, wie bant auch in ber erften Schaffhauser Liturgie :. bon 1592 bes Singent noch mit feiner Sylbe gebacht ift, mit Ansnahme bes Dantbebt: "D Gott Lob, Dant fen bir gefeit" nach bem Abenbmahl und bes Somnus: "Romm, beil'ger Beift, Berre Gott" bei ber Gisfegnung eines Brebigers. Und :noch im Rabr 1597 bat fic bie gange Schaffhauser Beiftlichkeit, Ulmer an ber Spite, auf's ent schiebenfte gegen bie bom Rath beabsichtigte Reparation ber Dunfterorgel in Schaffhausen ertlart und gemeint, fie feb bem Dien Bulcani jugufdiden, weil Orgeln nur bes Teufele Trommeten

und Lodungen gum romifch antidriftlichen Gobenbienft feben.

Doch aber waren 1596 und 1617 neue Ausgaben bes UImer's ichen Pfalmbuche nothig geworben. \*)

Soon im Rabr 1559 batte Conrad Wolffbarbt, Bfarrer an St. Leonhard in Bafel, ein meift mit Bfalmen von Burts barb Balbis, aber auch noch von 70 anbern Dichtern ausgestat= tetes Bfalmbuch herausgegeben unter bem Titel : "Chriftenlich Gefangbuch, barinn ber ganze Bfalter Davibs in mancherlei Beife geftellt fammt aller Bfalmen Innhalt begriffen wirb. Bfalmbuchern ju Rut ber Rirche Chrifti jufamengelefen, corrigirt und gemehrt. Der erft Theil. Burich, gebr. bei Chriftoph Froschauer. 1559." mit einer Wibmung vom 1. Gebt. an bie Bemablin bes Martarafen Carl von Baben, Anna, geborne Pfalggrafin bei Rhein und Bergogin ju Baiern, für ihre Bermählung als Sludegabe, ba beibe Chegatten ber reformirten Rirche juge= Indem Wolffbarbt bier fagt, feither habe man ben Bfalter nur ftückweise singen können, ba ber vierte Theil ber Psal= men in Gesangweise noch nicht vorhanden gewesen set, conftatirt er bamit ben vorber icon ba und bort üblich gewesenen Bebrauch von Bfalmliebern in reformirten Rreifen beutscher Bunge. Diefem Bfalmbuch folgte bann 1570 in bemfelben Berlage wahrscheinlich als ber in Wolffharbs Borrebe in Aussicht gestellte anbere Theil, fo allerlei geiftliche Lieber und G'fang innhalten wirb." - ein Gefangbuch unter bem Titel: "Pfalmen und geist= liche Gefang, fo in ber Rirchen und Gemein Gottes in tutiden Liebern gefungen werben." Daffelbe enthält mit einem an bie Jugend gerichteten Gebichte bes Ambr. Blarer an ber Spite gu: mit 54 Pfalmen; bann "geiftliche Befang, beren etliche in ber Kirchen vor und nach ben Predigten, etliche aber allein außerhalb gefungen werben", und gulett "driftliche Gefang, fo in etlichen Rirchen gebraucht werben, aber in bem Bfalmbuch: Gine neue Ausgabe hievon erschien lein nicht gebruckt finb." bann zu Bafel mahrend ber Wirtfamteit bes Simon Sulzer als Antiftes. ber in Basel bem lutherischen Lehrbegriff bie Oberhand

<sup>\*)</sup> Bergl. ben Kirchengesang im Canton Schafshausen und die Mittel, ihn zu heben. Gin Bortrag, gehalten in der Schafshauser Mais Synobe 1859 von Em. Stidelberger, Pfarrer in Buch im hegau. Schaffh. 1859.

200 Dritte Mariate. Mblim. AL: 23.: 4500-4648in Die enform. Ritte. au berichaffen und bis an feinen 1585 erfolgten Bob zu erhalten

gewußt hatte, unter bem Titel:" Bfalmen Davibs, geifiliche Gefang, wie bie in ber Gentein Gottes fin nemlich gelibt und gesungen werben. Gebr. ju Bafel bei Cannal

Mit Zugrundlegung biefer neuen Baster Musgabe und bes Amidifden Gefangbuchle gab bann Raphael Egli, Diener ber Rirche ju Burich", ein Befangbuch fur Burich beraus unter

bem Titel :

441-p ...

Ruhr.

\*) Dr. Eglin, Eglinus, auch Jeonius gepannt, zu beutsch; Ebon Minchoff, einem alfen Thurganischen Lengof, wurde geb. E. Jak.
1559 zu Frauenfeld, wo sein Bater, Todias, Pferrer war. Rachbenreite, ber ihn auf die Schule nach Cleven gethan, im J. 1574 an der Regestorben war, sorgie der Züricher Rath — seine Mutter, Elisaberha, ged. Gulblin, war aus einer angesehenen Büricher Familie und hatte in Zürich ihren Wittwensith —, daß er die Universität Genf beziehen auf der Bezah hören konnte. Bon da Begab er sich 1582 nach Basel, und Grynans zu hören; unter dem er dann bisputirte. Rach Basel, übe Studien wurde er auf einen Schulbienk zu Sanders im Ratelia kalle. Stubien wurde er auf einen Schulbienst ju Sonbere im Beltlin beite bert. Nachbem er aber von bort 1586 burch einen von einem Dong bert. Nachbem er aber von bort 1586 burch einen von einem Ming gegen die Goangelischen erregten Aufruhr vertrieben worden war, begeber sich zu seiner Mutter nach Zürich, von wo er bann der Stadt Binkrithur als "tateinischer nach Zürich, von wo er bann der Stadt Binkrithur als "tateinischen und zugleich als Diaconus in St. Georgen Gymnastum einzurichten und zugleich als Diaconus in St. Georgen Wieser zu gelten. Im J. 1588 erwählte ihn der Rath zu Zürich zus Ausseller der Alumnen und 1592 übertrug er ihm die Prosessuch aus der dann 1596 Archibiaconus wurde. Im J. 1601 jedoch war er, weil se sich auf die Alchymie gelegt und barliber sein Bermögen vergeuber und sin Schulden gestürzt hatte, genöthigt, sich von Zürich wegzubegeben, worauf er 1606 durch den Landgrafen Moriz von Gessen im Austung als vierter Prosessor Moriz von Gessen im Austung als vierter Prosessor und Phartree an der Schloffinke und Doctor der Theologie erhielt. Später wurde er daselbst auch Doctor der Theologie erhielt. Später wurde er daselbst auch Doctor der Theologie erhielt. Später wurde er daselbst auch Doctor der Theologie und Parreer an der Schloffinke und gab neben dogmatischen Schriften seltsame apocalyptische und Chaptischen Schriften seltsame apocalyptische und Chaptischen der Schloffinke bert. und gab neben bogmatifchen Schriften feltfame apocalptifche und dumife Schriften beraus, wie 3. B. "newe meerwunderische Prophezeh aus Daniel und ber Offenbarung Johannis Zeitrechnung über bie 1698 is Rorwegen gefangenen und mit Charafteribus gezeichneten Heringe." Et ftarb nach 14jahrigem Aufenthalt in Marburg 20. Aug. 1622 an be

"Als Chriftus, unfer herr und Gott". "Run hort mit Ernft bie gehn Gebot". "Ber unter'm Schirm bes Sochsten fist". Chriftoph Beikgerber:

"Sing, bu werthe Christenheit". Rubolbhus Balther: "Den herren will ich loben frisch". "Der hahn fraht uns die Stunde" — bas hahnengeschrei wiber ben Antidrift an alle Stund um Befferung.

Johann Jat. Gron aus') in Bafel: "Berr Jefu Chrift, bas Rachtmahl bein".

In ber Borrebe rebet Egli ale Beforberer bee Gemeinbesesangs in ber reformirten Rirche bem Rirchengesang bas Wort auf Grund bes M. Testaments und insbesondere ber Stellen Col. 3. und 1 Cor. 14. und fagt babei wortlich: \_auf folche Beit baben bie Rirden bes Aufgangs ben Rirchengefang anfangs gebraucht, folgenbe ift es auch in ben Rirchen bes Riebergangs, wie auch hernach in ber reformirten evangelischen Rirde unfrer Zeit angenommen und gebraucht wor-Wie wenig aber gleichwohl noch in ber reformirten = Soweig, felbst gu Enbe bes 16. Jahrhunderts, ber Bemeinbege= fang allgemein geworben war, ift aus ber weitern Beifügung in Egline Borrebe zu ersehen: "bag aber in etlichen Rirchen ber Befang unterlaffen wirb, follen biefelben nicht gefcholten und verworfen werben, benn es haben ja nicht alle Rirchen Rommlichkeit und Belegenheit ju fingen, werben auch etwa aus wichtigen Urfachen baran verhindert. Daber Paulus bas Gefang

<sup>\*)</sup> Grynäus wurde 1. Okt. 1540 in Bern geboren, wo sein Bater, Thomas Grynäus, ein Nesse berühmten Basler Theologen Simen Erynäus (1529—1541), Prosessor ber Theologie war. Als der Bater 1546 Lehrer der griechischen und lateinischen Sprace am Pädagogium in Basel wurde, siedelte er mit ihm borthin über und studirte später dasselbst die Theologie, wo ihn Simon Sulzer sit die lutherische Abendmahlslehre gewonnen hat. Nachdem er dann auch noch von 1563 an in Tübingen unter Heerbrand, Schnepf und Jak. Andred die Theologie Audirt und Doctor berselben geworden war, berief ihn der Markgraf Carl von Baden als Pfarrer nach Köteln, wo sein Bater zuletz angestellt gewesen und an der Pest gestorben war. Als er dann 1575 Prosessor von A. Testaments in Basel geworden war, entsagte et seiner lutherischen Ansicht völlig, verließ aber dann, darüber von Sulzer angeseindet, 1584 Basel und nahm eine Prosessor dann, derüber von Sulzer angeseindet, 1584 Basel und nahm eine Prosessor, wurde er im Januar 1586 als Antistes der Baster Kirche berusen und als solcher starb er 13. Aug. 1617.

(Joh. Jac. Grynaei vita et mors edita a Jac. et Hier. Brunn. Basil. 1618.)

802 Dritte Beniebe. Abiden 14.: 3. 1560...1618, Die reform. Riche. nicht einfältig unter bas Ginwolmen bes Morte. galbit. als wen

an ben Kirchen Mangel ware, in benen man nicht fingt, sonbern er seine es unter bie reiche Einwohnung aller Beisheit und unter bie Fülle bes Geistes, bamit anzuzeigen, bag hierin nach Gelegenheit und ber Gnab, so eine jebe Kirche, bat, foll gebanbelt

merben." Gali gebührt bas Berbienft: ben Rirchengesang in Burich eingeführt gu baben. Babrenb bort noch im Sabr 1590 ber Pfarrer Sabriel Grebel gefährlicher Renerungefucht befdulbigt worben wat? weil er in einer Brebigt auf Ginfiberten bes Rirdengefangs gebrungen bafte; wagte es Egn; bem Ririder Ruth 1596 in einer befonbern ; auf Bwid'fden Grundfaben bei rubenben Eingabe bargulegen, baff ber Rirdengefang ale gein fite nehmes Stild bes bffentlichen Gottetbienfles bringenb nothwenbin und wunfchbar feb", und bewog bankt benfelben; 25. Stan. 1568 bie Anordnung und Ginführung bes Rirchengefangs gu' befehliefes, bod aber ... cantoin Aguratumet Iso wie aud Mufikinftruntente babon ferne gu balten, anfonften es wager feb, ber Befang wie ennert bem Meere, ale bag er unfre liebe Reformation entgafte und bie Gewiffen befdwere." Es follte vor und nach ben Brebigten Sonntage und Dienftage gefungen werben und bie Sonler, mit benen ichon feit 1587 ber Bfalmengefang eingenbt wurde, follten gur Unterftubung bes Befangs in bie verfchiebenen Stubifirchen vertheilt werben. Die Gache hatte aber anfangs noch mit ben größten Borurtheilen und Schwierigkeiten gu tampfen. erft gelang es nur im Grofimunfter, ben Befang einguführen, und auch ba tlang ber Sefang lange noch armfelig, weil Gemeinbeglieber nur felten in ben Gefang ber Schuler einftimmten und bie meisten gleich nach bem Schluf ber Brebigt bie Rirde Erft ben angeftrengteften Bemuhungen bes Antifies berlieken. Joh. Jat. Breitinger (feit 1613), ber gegen bie Wiberfpenfligen obrigkeitlichen Beiftand anrief, gelang es 11: Dai 1615, ben Rirchengesang nach Egli's Pfalmbuch in ben vier Pfarrfirchen Buriche gleichmäßig einzuführen, und zwar fo, bag mittelft gebrudter Pfalmzettel Sonntag für Sonntag je ein Lieb ber Reihenfolge nach borgefdrieben mar, wobei alfo teine Lieberaus

mahl gestattet war und somit ber Gesang in fein lebenbiges Ber-

baltnik zur Bredigt treten konnte. Noch schwieriger gieng es bamit in ben Landfirden, wo ber Sulfemittel noch wenigere und ber Borurtheile noch viel mehrere waren. Doch gelang ce que hier einem Josua Maler zu Glattfelben und zu Beinfelben. wo er 1610 ftarb, einen guten Borgang ju ichaffen. \*)

Für ben Rirchengesang ber Bemeinbe mar, nachbem ber Untiftes Simon Sulzer um's Jahr 1578 bas Orgelfpiel in Bafel wieber eingeführt batte, burd ben Baster Stabt : und Universi: tate-Mufitus und Organisten Daniel Marichall (geb. 1557, + 1627) im 3. 1594 burch eine vierstimmige Bearbeitung fowohl ber frangofischen Bfalmmelobien, ale auch "anbrer Bfalmen, Rirchengefänge und geiftlicher Lieber Luthers und sonst gottesgelehrter Leute" ber Bersuch gemacht worben, eine bem Gemeinbegefang entsprechenbere Befangweise baburch einzuführen, bag er bie Melobie vom Discant gefungen wiffen wollte und nicht mehr bon bem burch bie ührigen Stimmen ju fehr verbedten Tenor, wie bief nach ben in ben reformirten Gemeinben üblichen Goubimel'ichen Confaten üblich mar. Er fprach fich barüber babin aus: "ich habe burch lange Erfahrung gelernt, wie biefe Gattung, in welcher bie gemeine Stimme ober gewöhnliche Meloben in ben Tenor gefett ift, fich zu biefer Art bes Gefangs (wie es in unfern Rirchen geubt wirb) mit ber gangen Bemein ju fingen, weniger schicket, benn es bringt bei benen, fo ber Mufica unberichtet (bie ben größten Theil ber Bemein machen), etwas Unberftanbs, alfo, bag fie oft nicht wiffen, mas man finget, berweil bas Cheral unter bie anbern Stimmen, beren etliche barob, ctliche barunter gefungen werben, gemenget ift."

Allein die Goudimel'ichen Tonfate icheinen boch die Oberband behalten zu haben und auch Claubin le geune \*\*), beffen vier : und fünfstimmige Confate über bie Melobien von Marote und Beza's Pfalmen nach feinem Tob feine Schwefter

<sup>\*)</sup> Bergl. ber Kirchengesang Zürichs, sein Mesen, seine Geschichte, seine Förberung. Ein Wort an die Borsteher und Glieber ber Gemeinde von H. Weber, Pfarrer. Zürich. 1866.

\*\*) Claudin se Jeune wurde geboren 1540 in Balenciennes, war um's J. 1581 am hofe heinrichs III. von Frankreich und nach dessen Ermordung im J. 1589 auch an dem hose heinrichs IV. Er starb zwisschen den Jahren 1598 und 1603.

weitraus in ben meiften Rallen bie Melobie bem Tempr autha Maria and Andrew Barbaran getbeilt. Chenfo erhielten' auch 'in ben beutft faweigeriften Gemeinben, fo mie in Deutschland felbft winter ben Reformirten bie frengofffcen Bfulmen bie Oberhand über bie anbern Riedengefang und geifflichen Lieber ... fonft gottebaelebeter Ceute", wie folde is ienem Befangbud fir bie Rirden au Burid bom 3. 1599 nob gum Gebrand beftimmt waren. Und bien beftich berben ber ben bamallaen Reformirten einenfblinificien Mineiaune, etwas Anberis in ber Rirche gu fingen !"alls Gottes Bett'; b. i. ale bie bon Gott felbft feinem Rnecht Davis in ben Dunb gefeuten Bielmen. bauptfacilid aud burd ben Ales überwiegenbest Ginfluft ber Lobwaffer'fden Berbeutidung bes Calbinffden frangefichen Sichpfalters von Marot und Beja mit genauem Reftbatten feiner

bichterifden Stropben und mit Beibehaltung von Goubiniels Confagen. Diefe, anfange nur in ben baufern gu geiftlicher Erbauung geubt, brangen auleht felbst in bie Rirchen ein und bie Gemeinben, bie nach langem Bogern enblich ben Gemeinbegefang beim Gottesbienft guliegen, nahmen bann nicht bie Befange Egli's, ber weber Lobmaffer'iche Reime noch Goubimel'iche Beifen auf genommen batte, fonbern Lobwaffere Gefange an. Go fanben biefe Lobmaffer'ichen Bfalmen, wenn auch nur junadit in Mebunge stunden, im J. 1619 zu St. Gallen und im J. 1620 gu Bern Eingang, und im 3. 1641 flieng in Burich ber gange Lobwaffer's fice Pfalter in bas Gefangblich über. Ambrofius Lob waf fer \*\*) gehörte abrigens nicht ber refor mirten Rirche, fonbern als geborner Sachfe ber lufberifchen Rirche

an und blieb auch bem lutherifchen Betenntnig zugethan, alfo, baß ihm sein Leichenrebner bas Zeugniß geben konnte: "er hab's . 101 -9.535

<sup>\* \*)</sup> Weitere Auflagen: Paris 1618. Genf'1627. Winfterbant 1629. 1683. Lepben 1635. Amfterban 1644.

<sup>\*)</sup> Quellen: Freheri theatrum vir. erud. charorum. 1688.

allein gehalten mit Gottes Bort und ber Formula Concorbia, bie er nicht allein mit ber Banb, fonbern auch mit bem Bergen unteridrieben und bergegen allen Corruptelen und Schmarmereien. wie sie mogen Ramen baben und bie mit Gottes Wort und unfrer Formula Concorbia nicht übereinstimmen, von Bergen feinb Er wurde 4. April 1515 au Schneeberg in Sachsen geboren, mo fein Bater Bergwerte-Inspector mar. Nachbem er von feinem 12. Jahr an bie Schule in Leipzig besucht, bann bafelbft bie Rechte ftubirt und nach 1535 erlangter Magisterwürbe auch ale Docent fich 15 Nabre lang aufgehalten hatte, befuchte er noch als hofmeister zweier vornehmer Junglinge 1550 bie Rieberlanbifde Universität Lowen und 1551 bie zu Baris, mo er Betrus Ramus borte. Nach feiner Rudtehr murbe er 1557 fürstlicher Rath und Rangler in Meiffen. Darnach unternahm er 1562 eine gelehrte Reife nach Italien, wo er ju Bologna Doctor ber Rechte murbe. 218 er fich bann nach feiner Seimkehr ein balbes Sahr bei feinem in Leipzig ale Brofessor angestellten Bruber verweilt hatte, wurde er 1563 von Herzog Albrecht von Breuken als Professor ber Rechte und Hofgerichtsassessor nach Rönigsberg berufen, wo er 17 Jahre lang auf bem Lehrstuhl ber Rechte thätig mar, bis er 1580 Alters halber sein Umt nieberlegte und bann ale ein lebenssatter Greis von 71 Jahren, unverheirathet, 27. Nov. 1585 ftarb. Seine von ihm felbst vor seinem Sterben verfaßte Grabidrift in ber hauptfirche ju Ronigsberg lautet:

Nibil.

Expertus mundi vanas res esse nihilque Hic quoque nunc jaceo pulvis et umbra, nihil. Sed quid de nihilo coelum terramque creavit Me cum carne mea non sinet esse nihil. Hac spe nil mortem feci, nihil omnia feci Nil nihili vermes posse nocere scio.

Ich seh in bieser Welt nur Eitelkeit unb Nichts, Lieg auch nun hier im Grab als Erbe, Staub, Schatten, Nichts.

Es war am 15. Febr. 1565, also 20 Jahre vor seinem Tobe, baß Lobwasser bem Herzog Albrecht von Breußen bie von ihm aus bem Französischen in beutsche Reime übersehten Marots Beza'schen Psalmen, für welche in biesem Jahre gerabe auch Goubimels Tonsähe erschienen, im Manuscript mit einer gereimsten Zuschrift überreichte, wobei er in aufrichtiger Demuth über

396 Dritte Beriobe. Abfchn.iff. 3. 1560-1618. Die reform. Rirche.

biefe feine allerbings bes Geisteshauches bes Bfalter = Originals gar fehr entbehrenbe Reimarbeit bekannte:

"Man fagt, wer tein Golb noch Silber hat, Geb öpffel und pieren an beg ftatt."

Diese Arbeit, bei ber er bie Pfalmen, wie er sagt, "aus französischer Zunge mit gleichen Bersen in bas Deutsche gezwungen", ist aus einem frommen Sinn und zunächst nur zu seiner Privaterbauung gefertigt worben. Denn er berichtet bem Herzog, wie ihn bazu "verrütter Jar", also 1564, verursacht habe

Die jehige, bes Lanbes, Trübseligkeit, Da wir in Pestilenz, Gesährlichkeit, Rein Stund sein sicher vor des Todes Strahlen, Dadurch ihr täglich viele darnieder sallen, Damit ich mich in den sorglichen Zeiten Wider den Rob gerüste macht zu kreiten, Ob er mich angries, meinen Leid zu gusten, Das er mir doch nichts schadet an der Seelen, Sondern, daß ich ihm ted möcht widerstehen Und ihm getrost frei unter Augen gehen, Ihn und den Teusel ganz und gar verachte, Dazu die schnödde Welt mit ihrer Prachte Und mein Thun richten nur allein auf Gott, Der mich wohl könnt bewahren vor dem Tod, Und ob mir schon hier würd vertürzt das Leben, Dort wiederum ein ewiges könnt geben.

Buerft wollte er fich nur an einigen Pfalmen versuchen, ba es ihm aber mit benselben gelang, so hat ihn "bie Lust zu ber lieblichen Sprach ferner alfo fortzufahren gereigt", bag er "bei guter Muß und gleich zu einer Kurze, weil einen Pfalm nach bem anbern fürgenommen und transferirt, bis er fimall alfo bin: aus gemacht", wobei 'ihm "große Reizung" gegeben und "Hülf und Rath mitgetheilt" hat Jatob Gaurier, "ein ebler Frangos". Beil ber Herzog Albrecht, bem er bieses Psalterium in ber Hoffnung, "gnäbigste Sulfe und Forberung ju betommen, ba es im Drud ausgehen follte", bebicirt hatte, 20. März 1568 geftorben war und "allerlei Sachen vorgefallen, bie ihm biefes Bert wieber ju überseben und fleißiger ju revibiren wenig Beil gelaffen", so verzögerte fich ber Drud bis jum Jahr 1573, wo er bann enblich bas fertige Werk bem Thronnachfolger Albrecht Friedrich mit einer Widmung überreichen konnte, in welcher er bekennt: "es hat mich nicht geringe Arbeit und Mühe gestanden, bag ich jebe Gefäng mit ihren Gesetzen in so viel Bersus, jeben Bers aber in fo viel Sulben als bie im Frangofischen finb, bamit fie fich auf ihre Noten fchickten, nach Art ihrer Reimen in's Deutsch Was aber ben rechten Ginn unb gleichsam zwingen muffen. Berftand ber Bfalmen belanget, muß ich beren Sprache, aus melder fie verbeutscht, bas Lob geben, bak fie bie auf's fleifigft unb beutlichst interpretirt und ausgelegt, welchen ich bann nachge= folaet."

So erschienen bann biefe viel gerühmten und viel geschmähten Lobmaffer'ichen Bfalmenüberfekungen unter bem Titel:

"Der Pfalter bes Roniglichen Bropheten Davibs, in beutiche Reimen verflänblich und beutlich gebracht durch ben ehrenhaften, hochgelehrten herrn Ambr. Lobwasser, ber Rechten Doctor und fürfil. Durchlauch= tigkeit in Preußen Rathe. Und hierüber bei jedem Psalmen seine zugehörigen vier Stimmen (bie Goudmel'schen Tonsäe) und bat der Psalmen andächtige schöne Gebet. Leipzig. 1573. Gebr. in der hurfürfil. Stadt Amberg durch Mich. Fostrer." (2. Ausg. Leipzig, bei hanß Steinmann. 1576. Dritte Auslage. Eisleben, bei Barth. Sorniat. 1597.)

Gleich bas Rahr barnach veranstaltete ber Buchbanbler Matthias Harnisch zu Neustabt an ber Harbt eine fast einem Nachbrud gleich sehenbe billigere Sanbausgabe in kleinem Format und blos mit ben Roten ber Melobie, ohne bie brei anbern Stimmen, unter bem Titel:

"Pfalmen bes Röniglichen Propheten Davibs. Beibelberg. 1574." Ausg. 1596.)\*)

Die in biefem Pfalter neben bem Behn Geboten: und bem Simeonislieb bargebotenen 150 beutschen gereimten Uebersebungen ber frangofifden Darot-Beza'fden Bfalmen, welchen noch ein Anbang "bon etlichen Pfalmen und anbern geiftlichen Liebern, fo von driftlichen, gottfeligen Dannern gestellt und aus bem gemeinen Bfalm= buchlein als bie gebrauchlichsten und besten ber driftlichen Rirchen bieser Ort zu Gutem ausgezogen und mit angehenkt worben", beigegeben mar, \*\*), fanben benn nun in kurzer Frist in ben

<sup>\*)</sup> Anbreas Spethe, "satrapa in Difterburg", gab eine lateinische Uebersetzung ber Lobwasser'schen Psalmen zur Uebung für die Schulzingend in den Abend- und Morgenstunden in Heibelberg 1596 heraus.

\*\*) Die ursprüngliche Ausgabe enthält 81, die von Neustadt 89, "wie die in der Churpfalz gebräuchlich". Es sind nebst einem Magnisicat und Simeonissied 29 Psalmlieder, 10 Catechismuslieder und 48 sonst "sehr lehr- und trostreiche Gesänge", worunter 25 Festlieder 2c. Luther ist dabei mit 25 Liedern vertreten und von seinen Freunden je mit Einem

peforinirten Gemeinden beutscher Aunge allerwärts fo allgemeinen Auffang und Eingang, bag fie in ber beutiden Goweig, in Dentistand und holland auf lauge binaut faft bie einzigen Gefange waren, bie man im neformirten Gattesbienft gehrauchte. Daburch angeregt, überfehten baun bie Marot-Beza'ichen Blatmen in Abulider Weile :: nun auch Beirus Bathmus in's; Riebetlang bifche, Georg Strept in's Bohmifche und Johann Deobatus in's Italienifde. Die reformirte Rirde liek fic eben im Bergeffen ber apoftolifiben Anfforberung Col. 3. 15. non bet Mebernengung leiten , baft Gott nur burd bas würdiglich gelobi werben tonne, was er felber feinem Ancate David in ben Mund gelent butte. Mud tonnte, für Dentschland wenigftens, ber wollftanbige Bfalter, ber taum erft in bem bon Bolff beforgten Frantfurter G. von 1569 (f. S. 382) bargeboten war u bei ber Beringfügigfeit feis net Pfalmenbearbeitung bie Lobwaffer ichen Bfalmen nicht als überflüssig erscheinen laffen. Und was Lobwaffer felbft junächft bestimmt batte, mit ber Berausgabe feines Bfalters nicht langer mehr zuzuwarten, bas war bie fich ihm aufbringenbe Rothwenbigteit, eine Gegengabe bargubieten gegen bie fuglichen Bfalmenuber: fetungen bes Paulus Deliffus, \*\*) welche auf bie 50 erften

Lieb: Speratus, Polianber, Eber, Jonas, Alber, Spengler, Hegenwalt, Silfab. Creuziger, Andpten, Decius und Seb. Hebonderer Berud: sichtigung hatten sich die Strafburger und Constanzer Dichter zu erfreuen, z. B. Greitter (16), Dachstein (3), Bogthere (2), Deler, Capito, Hiober, Phone. Blazer, Zwid; auch L. Deber, Sans Biskade und A. Reußenen Liebert. ner find bebacht.

<sup>\*)</sup> Roch bis auf biefen Lag glebt es Gegenben in ber reformirten

<sup>&</sup>quot;) Roch bis auf biefen Tag glebt es Gegenben in ber reformieten Schweiz, in welchen, zumal auf dem Lande, Lobwasser, Pfalter in allen Gottesbiensten gesungen wird. Für die Graubundner sind die Lobwasser's schres Pfalten wieder in das Oberkander-Romanische, in's Unter-Engaddin'iche und in's Ltalienische übersetzt worden.

"") Paulus Relissus, oder Schebe, der Sohn des Balih. Schebe und der Otivilie Melisse, nach der er sich Melissus nannte, ein gekrönter Dichter, wurde 20. Dez. 1539 zu Melrichstadt in Franken geboren und 1564 von Kaiser Ferdinand geabelt. Er studirte in Jena und lebte dans der Reihe nach zu Krag, Sauf, Wittenberg, Leipzig im "Währzdurger hof", zu Wien, wo er Cabetten-Oberansser, Leipzig im "Währzdurger hof", zu Wien, wo er Cabetten-Oberansser und 3. Febr. 1662 plösslich ftart. In seinem hoben Alter batte er noch eine Aunatren. Rosina. aesereit, die od er feit 1886 Loersvollerzeiter war und 3. gevel 1822 pedjang pare. In seinem hohen Alter hatte er noch eine Jungfreu, Rosina, gefreit, die ihn überlebte. Ein Zeitgenosse sagteichsam zur Poesse geweren, indem er ohne einzige Mühr ganze Bogen von Bersen schrieb, und wenn er einen raptum poöticum bekam, so schoen fir stronweise von Kont. Er gab auch lateinische Gedicke

falmen befdrantt und auf ben Bunich bee Churfurften Fries ich III. von ber Bfalg verfaft unter bem Titel erschienen

de Blalmen Davibs, in teutsche Gesangrehmen nach frangofischen Melo-

Samt bem biblischen Text Gefangegenen nach frangbiggen Reibs Samt bem biblischen Text. Heibelberg, 1572. Diese Psalmen find nach bem biblischen Text gebichtet, also nicht Uebersehungen der französischen Psalmen des Marot und Beza, wohl aber im Anfolug an bas Beremag und bie Melobien ber frangofiiden Bfalmen verfaßt.

Den fvätern Ausgaben bes Lobwaffer'ichen Pfalters ift als Beichen ber großen Berehrung, bie fie in ben reformirten eifen fanben, ber rubmenbe Reim vorgebrudt:

> Lobwaffer recht bin ich genannt, Den Chriftglaub'gen wohl bekannt, Denn wie ein frisches Wässerlein Erquickt bem Menschen Haut und Bein, Also bin ich ein ebler Saft Dem, ber ba hat kein Stärk, kein Kraft. Ich mach, bag wer nur aus mir singt, Dasselb für Gottes Ohren klingt.

Selbst auch in die lutherischen Cantionale und Gesangder brangen nicht blos bie Melobien bes Lobmasser'ichen Bfal-8, bie besonders ansprechend erschienen und zu feiner Berbreitung beitrugen, sonbern auch manche Bfaimlieber besselben ein. n ben lettern find besonbere zu nennen:

"Der herr erhör bich in Gefahren" — Pfalm 20. "Ber in bes Allerhöchften hut" — Pfalm 91. "Bie nach einer Bafferquelle" — Pfalm 42.

Freilich erhob fich aber eben baburch auch in ber lutherischen rche um fo größerer Wiberspruch gegen ben Lobwasser'ichen alter. Wie wir bereits von Dr. Cornelius Beder gefehen, bag zur Berhutung ber Ginichwarzung calvinischer Reli= andirrthumer mittelft ber Lobwasser'ichen Berbeutschungen, bie ht nach bem biblischen Grundtext, sonbern lediglich nach ben n ben Calviniften Marot und Beza gefertigten frangofischen almenübersetzungen gefertigt waren, einen eigens verfaften Bfal-

mit Pfalmliebern auf lutherische Melobien entgegengesett hat

caus unter bem Titel: "Meletemata seu Schediasmata poëtica. ris. 1586." unb "Epigrammata. Heidelb. 1592." (Freheri theatr, vir. erud. clarorum. 1688.)

(1. 6. 221 4.): fo boren wir aud , wie Cod. Beinrich Reibid in ber Borrebe au bem Barutbifden , nachmals Gilenbatgifden S. feine Stimme gegen Lobwaffer babin erbebt: "Man : Io bet b'as Buffer, welches noch bent ju Lage ber Syneretifien Mil len treibt. Lobmaffere Bfalmen find bei ben Reformirten beliebt. Ich weiß wohl, daß vieser Dunn bem außerkichen Bekenninis nach tein Calvinift , fonbern gin Lutheraner gemefen , bespiegen bleibt es aber boch, bak er anftokia unb fo feine Lieben defer tigt, bag ber character distinctives borismen gar fehr mergeffen. Bober tonnte bie rochte itheologifche Golibilità tommen ? :::Rum batte er ftubirt. 25mm. Boris . Beren verfeettonirten im. n. Red folden Praeparatoriis fiafien feine Lieber. Unbermertt barned. weil man in ber Theologie alag feft lat , fog ein und anberet, fo unrichtig war, mit ein. Bas Gleinent Marot ober Claubin Soubimel aus ben Pfalmen gereimft ober" biflinehr meliobifin, und was Beza mit Ueberfcriften verfeben .. bas bollmetfcte Lob masser, mukte also bie und ba bintergangen werben." Dannhauer in Strafburg fagte: "ein Anberer lob Baffet, woburd bie fürnehmften prophetifden Bfalmen verfälfct werben, wir loben ben alten Wein und bleiben bei Lutherf Bfalmen." Spater entftanb fogar ein icarfer Febernfrieg, inbem 1655 Dr. Botlan wiber Lobmaffer's Bfalter ein Rejectum forieb, ba reformirte Secretair Curite aber blefet burch ein Rejectum Projectum ju wiberlegen gefucht und bierauf Botfan ein Projectun Protectum, Curile aber noch einen Rejectus Protector folgen liek, so bak in Rolge bavon zu Elbing ber Lobwaffer'iche Bfalter bon ber Geiftlichkeit formlich verboten wurde.

Bon weiteren bichterischen Arbeiten Lobmaffers ift folgenbe Wert zu nennen \*);

"Ambrofit Lobwassers bemabrte Hymni Patrum und andrer gottselige Manner, welche burch's gange Jahr in bet Kirchen gesungen werbei, aus bem Latein in's Deutsch mit gleichen Reinen gebracht. Beippis 1578/79.

<sup>&</sup>quot;) Bon Lobwasset find auch noch "beutsche Epigrammata" in eine Ausgabe von 1612 vorhanden, ferner: "Biblia, barinnen die Summerien aller Capitel ber ganzen Schrift mit sonberlichem Fleiß in beutsche Reime gesasset. Leipz. 4564." und "Ein Aragobia von der Enthauptung St. Johannis bes Täufers." .a. J. u. D. als Perheutschung ber Buch nan ichen laten Tragobie Alalumnia genannt.

Es find 74 homnen nach ber Ordnung bes Rirchenjahrs nebft 39 unter ber besondern Ueberfchrift: ,,Catechetica und sonft geifi-liche Gefang und Gebete aus ber h. Schrift" aufgeführten Liebern. Aus biefen haben auch in ber lutherischen Rirche Eingang gefunben:

"Gin laute Stimm vom Simmel flingt" - vox clare

ecoe intonat. Bb. 1, 52.

"Billtommen sen, bu fröhlich Zeit" — Salve festa dies. Bb. 1, 59.

welchen noch bas auf seinen Ramen gebruckte und z. B. im Leipziger G. von 1582 sich vorsindende Lied angereiht seyn möge:
"Allein auf Gott mein' hoffnung steht" — Trostlieb.

In Deutschland, mo bie lutberanifirenben Reformirten namentlich in ber Churpfalz fich langere Zeit noch nicht ausfolieflich an ben Pfalmengefang banben, mar es vornehm= lich Lanbgraf Moriz von Beffen\*), "ber (Selehrte" welcher ben Bfalmengefang nach Lobmaffers genannt . in ber Beffen :Raffel'iden Rirche einzuführen befliffen mar. Er war geboren 25. Mai 1572 als ber einzige Gobn bes Landgrafen Wilhelm IV., welcher fich ber Lehre von ber Allenthalben: beit bes Leibes Chrifti nach ber Majestat seiner göttlichen Natur als einer "von naseweisen, in ben britten himmel gestiegenen Theologen gefundnen · Buchfe ber Panbora, die gulett gur Ableugnung ber Denfcheit Chrifti führe", mit brennenbem Gifer wiberfest und bekbalb auch bie Berwerfung ber Concordienformel Seitens feiner Lanbestirche, bie ohnebem von Anfang an mit ben reformirten Oberlandern unter Bucere Anführung gufammengieng, im 3. 1577 burchgesett batte. Seine Erziehung erhielt Moriz burch ben als Melanchthonianer aus Wittenberg vertriebenen Cafpar Creutiger, ben Jüngern, mit zwei jungen, von Theobor Beja an ben Raffeler Sof empfohlenen frangofifchen Gbelleuten. 218 fein Bater, ber ihm zwar 1586 testamentarifch befohlen hatte, gegen bie Lehre von ber Allenthalbenheit Rirden und Schulen bes Lanbes zu vermahren und "alle mpftischen und aberwitigen, von bem Hauptzwed ber Religion abführenben Grubeleien und Umtricbe nieberguhalten", aber boch bie Nenberungen bes Gottes= bienftes mabrent feiner Regierung ber Zeit und ber allmäblichen

<sup>\*)</sup> Quellen: Hoffmeifter, Bhilipp bes Großmuthigen Rachfol-ger. Caffel. 1856. - Seppe, die Einführung ber Berbefferungspuntte in Heffen von 1804-1810. "Caffel. 1849.

Auftlarung gu abertaffen für's Beffe gehalten batte, 25. August 1592 traumend von Chrifto und bem Chor ber Musermablten und Blatmen Davibe in tuleinficher Spface ftaumelite gefferben war und er fic nun, 20 Johrs alt . nicht blos gur Begierung bes Lanbes berufen, fonbern auch an bie Spitte ber Connaelifden in Deutschland gestellt fab, foidte er fich ohne Bergug an, eine "Gleichheit ber Rirchen", einerfet gotteblichfifthe Gebranthe nach reformirter Weife in feinem Laube burchteffibren. Zwerft" ber fucte er bieft 1603, in bem ftreng lutberifch gefinnten Schmal talben, me er aber auf beftigen Wiberfpruch ftieg, bierauf 1605 gu. Marburg, mo es gu tumultuarifden Auftritten felbft im Gottesbaufe tam. Enblich aber feste er auf einer Generalipnobe 12, April 1607 feine fogenannten "Mauritianifchen Berbefferunge puntte", betreffenb bas bobe Gebeimnif ber Berfon Chrifti unb ber Bemeinichaft beiber Raturen in Chrifto unter Berwerfung ber Allentholbenbeit ber Berfon Chrifti, bas Bilberverbot bet Decologs und bie ben Chrifto eingefette Geremonie bes Brobbredene beim b. Abenbmabl famt ber Bermanblung ber Altare in Tifche, gegen ben Biberfpruch ber Marburger und Dberheffen burd und gestaltete fo bie Beffen Roffel'ide Lanbestirche aur aus brudlich und ausschlieglich reformirten Lirche um, inbem er ihr jugleich auch mit bem sogenannten Raffel'ichen Catechismus ten reformirten Gottesbienft aufbrang.

Und nun unternahm er es auch alsbald, ben Rirchenge fang in seinem Lande zu ardnen und in rechte Gleichsormigfeit zu bringen, wozu er eine besondere Beschigung besaß. Bon uns gemeiner Bielseitigkeit der Bildung, bewandert nicht nur in allen ritterlichen Künsten, sondern auch ebenso in der Theologie, in der alten und nauen Sprachenkunde und allen schönen Wissenschaften. verfiche er sich nämlich auch trefflich auf die geistliche und weltliche Lonkunst und Dichtunft. Bald nach seinem Regies

<sup>\*)</sup> Er war ber ebräischen, griechischen, lateinischen, französtlichen, englischen, spanischen, italienischen und imgarischen Sprace kanbig. Der Florentinische Gesanbie, Danischen der eine Runbreise burch Deutsche anb icharfe tritische Urtheile iber bie protestantischen Höfe abgab, bewunderte an ihm., so fehr er sonst sainen Saft, gegen die Papiften tabelte, einen Fürsten, "philosophine et amium dendrum artium absolutissima cognitione, qua ad imbrondum erbolitief.

angeantritt batte er bem Raifer ale Rugenbarbeit eine lateinische ebersetzung ber Bfalmen überreicht und jeht bearbeitete er auch e Melobien ber frangofischen Bfalmen, welche bie Singweisen 8 Lobmaffer'ichen Pfaltere bilbeten, und gab biefe feine eignen telobien, neben bem, bak er bie von feinem Cavellmeifter Balenn Beud in feinem Auftrag begonnenen mehrstimmigen geiftlichen telobien aller Sonn : und Resttage für feine Capelle fortfente. r ben Bolts ober Gemeinbegefang in einem besonbern Choralich, einem in einen beutschecalbinischen Bfalter umgearbeiteten bmaffer'ichen Bfalter, beraus unter bem Titel:

der Ambrosius Lobwassers Psalmbuch in Folio gebruckt und hat Landsgraf Moriz von Heisen die übrigen Psalmen, so nicht eigne melodias gehabt, mit vielen lieblichen melodis gezieret und mit vier Stimmen componiret, welche in der Kirche zu singen und auf allerstei Instrumenten zu gebrauchen. Sassel, bei Wild. Weisel. 1608."
In der Borrede vom J. 1607 verfündet der Buchdrucker die Anssicht des Landgrasen über den Bortrag dieser Psalmen dahin: "man muß weniger Acht auf Lon und Laut haben, als vielmehr alles versständich aussingen dem von Augustin zu Alexandrien gelobten Gebrauch gemäß, da es mehr eine Erzählung der Worte, als ein Gesang gewesen; denn dadurch wird am besten Gott gelobt und die Gemeinde gehöftert." Bemeinbe gebeffert."

So hatten biefe Mauritianischen Pfalmmelobien benn auch n Charafter ber reinsten Declamation. Moria wollte bamit ne pfalmobifche Rhetorit einführen, bei ber bie logische Declaation fo febr übermog, bag nicht einmal zwei Bfalmen biefelbe Lelobie haben burften, weil jebem Pfalmen, fofern er ein Traer einer besondern Offenbarung ift, feine eigne Singweise geibre.

Bier Jahre fpater gab er jum allgemeinen Bebrauch in Len Rirchen feines Lanbes ein nach benfelben Grunbfagen geobeltes Choralbuch beraus unter bem Titel:

Shriftlich Gesangbuch von allerlei Psalmen, Gesängen und Liebern. Casel. 1612." (2. Aust. hof Geismar. 1649.)
In dem deshalb an das Consistorium zu Marhurg ergangenen Rescript vom Jahr 1612 heißt es: "Demnach wir vor einiger Zeit weisand des wärbigen und bochgelehrten Dr. M. Luibert und andrer gottseliger Männer geistliche Lieber und Kirchengesänge mit Muße und so viel wir wegen fürstlicher Geschäfte abbrechen können, mit 4 Stimmen componirt und abgesetzt, auch mit sokhem Werk ganz fertig sind: so haben wir Guch nun soldes andeuten und dueben in Enaden befehlen wollen, daß Ihr, damit in Kirchen und Schusen unseres Fürstenthums eine Gleichsörmigkeit gehalten werden möge, die unsehlbare und gewisse Bekallung thut, auch allen und

404 Dritte Peribbe. Mifchn. Mi 3: 1960L tolle. Bie Geforn. Rirde.
jeben Superintenbenten auferleget tinb befohlet, bas fle micht allen aller Orten ... ber Eremplare eines faufen, fonbern auch bang feben, bon fie in unfern Rirden unb Schulen ebellens einerficht

aller Orten .. ber Eremplare eines taufen sonern auch bang seben, baß sie in unsern Lichen und Schulen eheftens eingesicht und meben ben gekhlichen Rsalmen Lobwassers zum Etftlichen Gebrauch und Rub gebracht werben mögen,"

bem Metrum ber beutschen Sprache mehrinungemessen, 1.3u., Lutjerk und andrer deutscher Kirchenlieberbichten Pfalitien. nud 3.-Liebern eigene, in strenger Regel : und Einsacheit: gehaltene : Me loh isn mit herbem calvinischem: Einsach. Bir nennen devonigke, Regis gugehörig, die Me elod inne: einen wirtig zurind aus in bei bin bie meinen

"D göttliche Dreifaltigkeit" — Böhmische Billoet. 1581i. (d lu benta trinitas.):

d d.d h g d e.d.;
"D Licht, heilig Dreifaltigkeit" — Böhmische Br. 1531.
g. d d c h h a
"Seh Lob, Chr., Breis und herrlichtelte Attentung.

Dinfichtlich ber Figuralmufit fand Morts gang auf ben Standpuntte Calvins. Er pflegte mit befander Bortiebe bie Kirchenmufit, und in feinen eigenbandigen Bemerkungen zu einer

verbesserten Agende und Kirchen Golfzeis Ordnung vom J. 1614 sagte er: "Eine Conformität in Gefängen ift mis zwar gefällig, daß' aber harmonica christiana musica gat soll andgemuftet werben, geben wir nicht nach, Man miß, in biefem Hintte nicht gar zu rein, sondern gemach geben, da zwischen geschen Städten

(mit musikalisch gebilbeten Choren) und gemeinen Dörfern ein Unterschied ist. Das Magnificat\*) lasse man bleiben, die andern lateinischen Gesänge sind wir zusrieden, daß sie abgehen. Man kann auch zu den Orgeln zuweilen eine feine christliche Motette geben." Und so zog er auch unter Auswendung bedeutender Kosten die besten, selbst von katholischen Fürsten gesuchten Orgelbauer an seinen Hof, wie z. B. Georg Weisland, und ließ die Hauptkirschen seines Landes mit neuen Orgelwerken versehen, für die er gleichfalls seine schönen Talente als Componist verwandte.

Noch war aber bie Rirchen-Agenbe, für beren Ausarbeitung Moriz feit 1614 besondre Deputirte aufgestellt hatte, nicht vollenbet, als 1619 ber Religionstrieg losbrach, welcher vornehmlich leit 1621 fein Rattenland mit folden Greueln beimfuchte, bak ber won ihm mubiam gepflangte und forgfam gepflegte Rirchengeang nicht recht Burgeln follagen tonnte, zumal als ber bei weitem grokere Theil bes Bolts bie Anhanglichkeit an bas Lutherthum bewahrte und bes Lanbarafen pfalmobifche Rhetorit ver-Mm 27. Marg 1627 übertrug er, um feinen gabireis dunabte. den Keinben allen "berfonlichen Unlag ibrer unaufborlichen Drangfale und Rachstellungen ju brechen und ju verruden", im golbe= nen Saale bes Schloffes zu Raffel feinem Sohn Wilhelm bie Berrichaft und ftarb bann 14. Mars 1632 zu Eschwege, nachbem er feine letten Lebensjahre noch feiner Lieblingswiffenschaft, ber Aldomie, und gemäß feinem letten Bahlfpruch: "Mauriti memento moriff ben Betrachtungen ber Ewigfeit gewibmet batte.

Der gewöhnliche Lobwasser'sche Pfalter mit seinen Goubimel'schen Consaben verbrangte nun, soweit nicht einzelne Gemeinben und gange Lanbestheile am lutherischen Cultus festhielten, wie im heffenlande, so auch in ben reformirten Lanbestirchen Deutsch-

<sup>\*)</sup> Dieses Magnificat, ber Lobgesang Maria nach Luc. 1, 41—55., war eine in ben alten Kirchentonarten für 4 Stimmen von Moriz selbst ausgeführte größere Composition, von ber durch Kenner bezeugt ift, sie sein Denkmal großer Meisterschaft in der harmonie und künstlichen mehrfachen Stimmenverwebung, voll ergreisenter Stellen in der Declasmation, wetteisernd mit der Hoheit und rührenden Einsacheit Palesstrina's."

uine Dritte Wetibbe." Abfan."H. 9. 1980bi 18481 Mie Braber Inititi

Thinbs ben bieberiden Rertbengefang? utfell bag fint thinen lange 'hicht mehr weber ein Didler nod ein Sikget eineil neton Blate. Charataine mige and Cantitate met being ton erflingen lieft. sally a few in large I and an elast essia granding the the factor of ernis untriff nobilief i gag fellet 2) Die Bräder:Naität.

. Babrenbe feit bem Rabe 4546; bei bon: Senioren unb geift lichen Leitern ber Brüber: Unititt, wie wir gefolen (45: 148) bitte innerliche. Abtebe vont Lutberibitme dinistreben war e fileb doch ber Brilber: Mbel , ber mit: ben Brilbern Berbundent Rittereiginbi fin: tentilanb de gunter Benterfice a befondere bie- Berren (Men Dagitonus) Bobus Boffen benverthiben. Bie: bein einneth mit bent Littlemmit eingehaugenen imnigen: Berbinbungen; mit ber beritoben Bifformetiet upit fo' ence verflochten . bofot fich ibit Ritter: beim- Mustichen bei fchmaltalbifchen Richels init Roveinber 14048 offen Weinerten, ben Reifer filre bas hegen Churfacijen maftubietenbe : Rriegsbeet Teup ventigen ftellen je unde einem: itil Btug! gegen! ben Ranig Ferbinan fich bilbenbent Bunbenanfchlogen ber fich fogar ibnfchikte, bet Chierfürften ein: Duifeberr unn ifenben. i: 2006 innib nabet: ber Krig burd bie Schlacht bei Dublberg 24. Morit 1547 eine für be Evangelischen traurige Wendung genommen unb bast gegen gent nand auffänbifce Brag mad einem Aufantmenftok mit ben Linis lithen Eruppen faitt 18. Inlight 547 ffdr auf Gnabe sind Unange unterworfenischatte) bricht, eine fotbere :: Berifolig um a führ bie gange Brüber-Unitat berein. Die gleichfalls aufstanbig gewe fenen Utraquiften fcoben unter ihrem Baupte Miftopol bie Daupt fduib dufebie Briefter iber Unitat , welche freilich wollhentif in Bunahme bie Aufftanbe einen Gebet- und Faftentag für bas Be lingen beffelbert gum allgemeinen Beften augeorbnet batten und Ferbinand beschloß, bie Utraquisten mit ben Katholiten zu vereinis gen, bie Bruber-Unitat aber zu vernichten. Satten ibn ja bed

18. Sept. 1547 bie Representanten ber utragnistischen und kathe Michen Geifflichkeit fogar um Schut gegen bie Bebruckutgen att gefleht, die fie von ben "Bifarben" ju erleiben botten. Run er fcten 8. Oft: 1547 bas tonigliche Manbat Ferbinanbe gegen bie "Bitarben", wornach ihnen jebe Busammentunft verboten und

anbefohlen murbe, alle Rirchen, bie fie in Befit genommen, an bie Utraquisten und Ratholiten berauszugeben. Die Guter bes Brüber-Abels wurden confiscirt und ein groker Theil beffelben bes Lanbes verwiesen, Johannes Augusta aber, ber nach Johann Rob's noch vor Ginbruch biefes Bernichtungsichlages erfolgtem Tob Bischof ber Brüber-Unität geworben mar, murbe für MUes, was von ber Brüber-Unität geschehen, verantwortlich gemacht, weil er "fich mit ben Lutheranern in Berhandlungen eingelaffen und bamit bie Lebre bes Bruber Lucas verworfen und in Berachtung gebracht babe". Dekbalb murbe er 25. April 1548 bei Leitomifdl gefangen genommen und fofort nach fcwerer Folterung auf bie Burg Burglit gebracht, wo er unter harten Drangfalen 16 Nahre lang bis jur Charwoche 1564 im Rerter fomachten mußte. Gin Theil ber Brüber aber manberte nach Breugen aus, wo ihnen Bergog Albrecht burch Bermittlung bes Baul Speratue ale Augeburgifden Confessioneverwandten bie Ansteblung in ber Gegend von Marienwerber gestattete (Bb. I. 6. 352) und sofort um Pfingsten 1549 Mach von Sion als ibr Senior bestellt wurde.\*) Ein andrer Theil, 900 Seelen ftart, jog nach Bolen, wo fie fich um Bofen anfiebelten und an bem aus bem Befängnig enttommenen Pfarrer Georg Ifrael, ber einst mit Augusta als Gesandter bei Luther gewesen mar, einen thattraftigen Borfteber erhielten, burch beffen Wirkfamfeit fie allmablich 40 Gemeinben grunben und fich bis Rratau ausbehnen Mle Ifrael im Frubjahr 1551 feine Stelle bei ihnen antreten wollte und bei Thorn bie Beichsel überschritt, brach bas Gis unter feinem Pferbe fo ploblich, bag er fich auf einer Gis: icolle bem Tobe preisgegeben fab. Er aber fang in ber Angst feines Bergens laut ben 148. Pfalin, mabrent auf ber Thorner Seite bee Huffes eine große Menschenmenge biefem Schauspiel feiner Lebensbebrangnif jufab, und als nun die Gisscholle ibn gludlich an's Land trug, fo mehrte fich burch biefes einen tiefen

<sup>&</sup>quot;) Er farb zu Gilgenberg 16. April 1551. Dreiundzwanzig Jahre nach seinem Lobe, 1574, verließen aber bie meisten Brüber Preußen wiesber und zogen nach Böhmen und Mähren zurud, weil sie sich weigerten, bas oorpus doctrime zu unterzeichnen, und ihnen verboten worben war, böhmische Lehrer zu haben.

Ginbrud madenbe Ereignif bie fleine Schaar ber Unbanger in erfreulicher Beife, fo bak felbst ber papstliche Legat in Deutsch land, ber Erzbifchof von Capo b'Aftria, Baul Bergerius. eine große Borliebe für bie Bruber betam, ihr Glaubenebetenntnig nit einer Borrebe zu Tubingen 1557 in ben Drud gab und es bei tem eblen Bergog Chriftoph von Württemberg bewirfte, bak ben Stubienben ber Unität 1561 besondre Unterftutungen für ihre Stabien auf ber Universität Tübingen gewährt murben. 3m Rabr 1557 wurbe auch neben Beorg Ifrael auf ber Synobe ju Slegan 30b. Blaboslam\*) zum Senior ber volnischen Bruber gewählt, ein junger Mann von boben Sabigleiten und von ebenfo funftlerifder als wiffenschaftlicher Begabung. Er war 1523 in Brerau geboren, von ritterlichem Geblute, batte in Bittenberg noch unter Luther ftubirt, fich bann langere Reit bei bem erften bobmifden Grammatiter Benebict Oplat in Mahren aufgehalten, ber ibn zum Betriebe fprachlicher Studien anregte, und mar fofort 1551 ale Diaconus nach Jungbunglau in Bobmen berufen worben. Bier batte Johann Czerny, zuerft Borfteber ber Brübergemeinbe in Brand: eist an ber Elbe und bann feit 1544 ber Gemeinbe in Brag. bie allmählich auch in Bohmen unter bem bem Evangelium geneigten Sohne Ferbinands 1., Maximilian II., wieber erftartenbe Unitat um biefe Beit insgeheim ju leiten angefangen und war bann auf ber Spnobe ju Brerau 5. Juni 1563 an ber Stelle bes tobtgeglaubten Johann Augusta jum Bifchof eingefett worben. worauf Blahoslam, nachbem an Czerny auf einer Synobe in Jung: bunglau auch bas Richteramt übertragen worben mar. fein Behülfe murbe, im nachstfolgenben Jahre aber ichon bas Geniorat bei ben polnischen Brübern erhielt.

Rurz zuvor war auf einer im November 1555 in Profinit abgehaltenen Synobe beschlossen werben, Czerny und Blahoslaw in Verbindung mit Abam Sturm die Abfassung eines neuen Cantionals aufzutragen, da der Liederreichthum im Brüdersfreise inzwischen bedeutend angewachsen war. Und dieses Cantional war vornehmlich das Wert Blahoslaws, der als Geschichte

<sup>\*)</sup> Seine Lebensgeschichte ift von Anton Ginbely aussührlich mitgetheilt in ber Böhmischen Museal-Zeitschrift. Jahrg. 1856.

breiber ber Brüber: Geschichte, als Berausgeber einer bobmifden brammatit, als Ueberfeter ber Bibel in bie bohmifche Sprace ach bem Grunbtert (1562) und ale musikalischer Schriftsteller\*) d verbient und berühmt gemacht bat. Es murbe in Bolen auf inem Schlosse bes herrn Gorta in Samter burch Samotuled ebrudt und erblidte 1561 bas Licht ber Welt. Es bat wirklich iftorifche Bebeutung, benn es find in bemfelben bie Lieber aller öhmischen Lieberbichter von Bus berab bis auf bie bamals noch ebenben Glieber ber Brüber-Unitat vereinigt. Die Ramen ber: elben finb: Sus, Matthias von Runwalb, Gabriel Romarowelly. ducas von Brag, Johann Rob (Born), Anbreas Citlowsty, Robann Taboreto, Johann Mugufta, ber mabrent feiner Rerterjatt in Burglit von 1548-1564 fich bie Trauer verscheuchte, inbem er icon zwischen 1550 und 1556 eine große Angahl Lieber metft über bie einzelnen Glaubenswahrheiten bes apostolischen Blaubensbefenntniffes, freilich mehr in bichterifder Brofa unb obne eigentlichen lprifden Schwung, verfagte und fich mahricheinlich felbst auch vorfang († 13. Jan. 1572 in einem Alter von 72 Sahren), Martin Michalet, Wolf, Gerwenta, Czernys Mitfenior in Brerau und Schreiber ber Unitat feit 1557, Ballus Drewined, Baul Baulin, Matthaus Taticet, Georg Chrenowety, Johann Nacmabity. Gev Citlowety; Johann Teledy, Urban, Rlemens, Rotyta, Wenzel Solin, Martin Abbon, ein Bruber bes Blahoslaw, Martin Cupac, Johann ber Ginfiebler, Ricolaus von Turnau, Simon Rotourit, Georg Stirfa, herr von Butowta Auch von ben Taboriten und felbst von und Berr bon Donat. Rotyczana, bem Haupt ber Utraquisten um's 3. 1450, finden fich einige Lieber barin neben einigen altern Rirchenliebern. Blaboslaw aber, ber 24. Nov. 1571 beimgieng, nachbem er burch feine aufreibenbe Thatigteit im Mannesalter ichon greifenabnlich geworben war, fügte nicht weniger als 51 von feinen eigenen Dich= tungen biezu und auch feine Mitherausgeber, Abam Sturm und Czerny (+ 1565), nahmen von ihren eigenen Liebern einige in bas Gesangbuch auf. \*\*). Spater wurde bieses mit einer Vorrebe

<sup>\*)</sup> Er schrieb eine zweimal aufgelegte Schrift über bie Mufit unter bem Litel: "Muzika J. j. knizka. Zpwnkum. 1538."
\*\*) Die Lieber eines jeben einzelnen biefer Dichter tonnen genau

frut ( uffieliter i Meltellete: fred: Gleichelb Mirifit o buileirent Gleiche. Bud . Swelden tale ... von ineuteit burdbnefellen if betbeffert inntentent iftenet , feligiffmil frige Bleber upermeliteff bilbelichet; ift mant ) 484: Mas. bien: einfalt, aud in W.D.4 unt fow ab erfent, done blie: Debait miffero ber Caulty: Anter irbeit beuticheit: Brwefinger ber i Sabreifeter Mtballanber fich verbreitunben Unielt veblahatebister und eberte Mis namlich balb barnach: Ph. Der: 1004 Wattingen: L. at-Aperbeit und fein wen feinge fide gubefondere ifelt :: 1885#buid bei Ginfink bet Biebiaere Bfaufer bein Gutheftenn gentellter Geit Musimiliaci. II: Rebfer: in Bentichland under Leves weir Bibien .utdb: Mildern: azmarben, image beeilatt fich: bie Dribats pun Bitmit. berem obenfte Blimpten banglen Gerthentund Ererne mil Binholide waven bie Berbinbung nite Jeffahn alleft fare welchen Einen unt felteer Befreiung im: Abell Abbed ablebed bedeutsteller ann ihr Siefit : trat . : bem . meutunt Caffer : Bunden zine biefonteite : Giefonte Ginft' in Dien eine neue: Bulber:Eddieffon' in chantlider: Suride spite i fiberveichen diennie febene a underen Williambinger ibreit ift findirel anen Webrückingen bie Bitte bbrauldeng! et mogerifnete. Det fie in allen Saupfurtiteln, amit ben Betennorn iter: Muntburgifchen Confeifiott Eines Sinnes feten und biefen bom: Raifer Rrieben ab water werbe, meiten meitere Berfoltting: iem Schat feben: Beil aber ber Ralfer feine Antwetet frituger noch vergonert batte, at fichloken fich auf Befreiben Auguftals bie mabriffet Dribeite ineinben ; bitro ben Befigernven Aufdet betre Saginia Dut tedb, tor bem getabe im Beeringer gegen bie Eurten befinblinen Ruifer im September 1566 bie vorine Bitte im wieberbeiten unte Meberreidung eines wulftitwigen bent font Gefangbadt unter bema Litel's Berlie began begint bereiten nieren

uRirch engefang, barinnen bie Sanbutitei bes Grifflichen Glantul furt gefasset und ausgelegt find; jest von veuen burchgeseben, w mehret und der Rönisch Kalentichen Rafeftat in unterthänigkt Denni Bugefchrieben. Anne damini 1500. (Bairfceinlich it

Brag gebruck.) Die Dus und Luthers Bilbniffen, In der Bibmung auf ben Kalfer; Die bem G. im Ramen ber evangeuischen Kirchen im Bobmen und Mahren (fo. von eitlichen Roll beufer genannt werben)" porgebrudt ift, fabt, gu lefen ; biele gell lichen Gefang finb bent Botte Gottes genag und filminen im

nachgewiesen werben nus bem Annuscipe Foliantmusker fal. 818-34 im: Mrchiv bet Puttiergemeinberim: Herrnfeit; (::::), :::::

unfres Glaubens Confession überein, die auvor dem großmächtigken Monarchen Raiser Ferdinando anno 1535 augeschrieben, auch E. R. Maj. im 1564. jar mit weiterer Erklärung ilbergeben worden. Die Lehren, so in unsern Lirchen bekannt und hierinn versast sind, sind Gottes Wort und der rechte einige ewige Berstand der h. tatholischen Kristlichen Kirchen, benn wir sind deß gewiß, daß Jesus Christus selbs au jenem Tage, da er alle Welt richten wird, au dieser Lehre als zu seinem eignen ewigen Worte sich öffentlich bekennen wird. — Wo unfre Mißgönner wie die giftigen Schlangen diese unfre Ktrichenlehre lästerten und und für diese der jene Secte angeben, wolle E. R. M. ihnen keinen Glauben schenken, sondern und als wahre Eliebmaßen der rechten Kirche schuhen und schimmen, des h. Edakgelit Freiheit und Fortgang schenken und vergönnen, christiche Bersammlungen zu halten."

Die andere "an die teformirte evangelisch driftliche Kirche beutscher Ration" gerichtete Borrede sagtt "Beil hus und Luther, diese sobten Rüftzug Soties, die sur Saulen angesehen werden, aus göttlicher Borsehung einander so verwandt gewesen und einander die Hand geboten, so sollen auch wir, ihre Racksommen, einander lieben und mit einander sondere Gemeinschaft haben." Unterzeichnet sied die hie wir der kanner. Wichael Tham, Johannes Gelekty und Petrus Hubertus Gubertus Gerbert), Fulnerenses (s. unten Selekty und Petrus Hubertus Cherbert), Fulnerenses (s. unten Selekty und Petrus Hubertus Gerbert), Fulnerenses (s. unten Selekty und Petrus Hubertus Gerbert), Fulnerenses (s. und selen ist wohl der erstgenannte der Hauptherausgeber des G.'s, welcher in der Vorrede mit einemmal als ein Einzelner redet und bezeugt: "in diesem Bett hab ich mich samt meinen Witarbeitern und Dienern des h. Evangelii treulich bemüht, der evangelisch dibmischen Kirchenlehre und hristlichen Verstand, der dem h. Evangelio gemäß ist, klar an den Tag zu geben." Zugleich ist dieses E. als eine Fortsepung oder verme hrte Ausgade des Beiges E. als eine Fortsepung oder verme hrte Ausgade des Beiges E. als eine Fortsepung oder verme hrte Ausgade angesangen und von seinen Rachommen gemehret, sind nicht wenige vor etlichen Jahren erstlich von Mich. Weiser, inden und werfertigt und jeht abermal von Reuem durchsehen wieder in Druck verfertigt und jeht abermal von Keuem durchsehen wieder in Druck verfertigt und jeht abermal von Reuem durchsehen wieder in Druck verfertigt und jeht abermal von Reuem durchsehen wieder in Druck verfertigt und jeht abermal von Reuem durchsehen wieder in Druck verfertigt und gemehret."

Es unslaßt unter Weglassung von 15 Liebern der Rob'schen oder Horu'ichen Ausgabe von 1544 (wozu von den S. 124—130 genannten Liedern blos: "Gottes Sohn ist sommen" gehört) und unter Einzesthung von 177 neuen Liedern im Ganzen 343 Lieder in zwei Theilen "von den Werten zesu Christi" und "von den struchmien Artikeln driftlicher Lehre" und nehst einem Anhang von 103 Liedern, "bern "etliche von Alters her in der Kirchen einträchtiglich gebraucht (alte "reine Lobgesange, wie die Brocken ausgelesen) und etliche zu unserter Zeit von erleuchteten frommen Christen und gottseligen Lehrer") neu zugerichtet sind nach Ordnung der Jahrzeit." Der Melodien sind es 269.

: Diefes Gesangbuch blieb benn nun auch vollenbs bie Haupt: quelle bes Brüber: Gesangs burch alle weitern Entwicklungen hin-

<sup>\*)</sup> Unter ben "ju biefer Zeit zugerichteten" Liebern befinden fich alle Lieber Luthers, nur zwei ausgenommen, und mehrere von ben Conftanger und Strafburger Dichtern.

bungt anvelide bie Bellberiffmitht mode fiebundt bar ibbe ande welligen Bernichung ibrer gangen fixchlichen und ahrgerlichen Stellung in Bibmen im R.:: 1620. .: Richt Jange: nachbemidu Bofen iburd ben herfibnien Bergleich ber Cangelligen Stroen, bes Strigveise Rolen mi Cenbounte in Ch. 1570 eine formliche Union gwifden ben Luiferanetn. Reformirten unt Britoetik duf Grund ber ben Moken : meiftigen : Benuf: involvirenben: Melanditbontiden : Rormel: in has communione vers at without intelligit adeque Chriattem Com. hman empfange bent: wahren Leif und bad, wahre Bin Chrifti", gefdloffen morben war und folice Hulbu fo built aus im Ronigreich. Bohmen : auf bem Banbingt gur Brug. 1576 auf Grund bet fogenatintel sonfactio Bobbillon, weber abetiebe to antherifde: Rechtfertigungslehre, dag Entt ben iglaukigen ERenfan feiner Stuben alleri gereiteten auffebe im Benig wierten itenebe, fich bollgogen bette, murbeibiefes Sofangbud amberenbert unt unter behifelben Litel wieber aufgeligt ju Rurnberg, Bel Cath. Ger lachin and den Berg'ichen Grien im S. 4575: 1580. 1583. ff. Die Britber-Unitat erfreute fic wieber eines gibfein Buchethumi, bas pollends his jum Ende bes Sabrbunberts fo ansebulade wurde. bag, wahrend bet ber Univisfaftefting 1575 bereite 141 von Ritterfand und 17 pom Dervens ober Moronenfland ben Briber mit gewirft batten, nun bret Mertel allet Cinwonner ga ihnen gebor ten und inur noch 15, herren pan Abel fünghen , Utraquismus einstanbeit! bie Bruber auch für alle Lebensgebilte und Sacher bie tonangebenben Manner, foggr Polititer und Felbherren, lieferten. Bumit aber eben begann nun ein innerer Berfehungsprozes in Schoof ber Unitat, Die Brilber verliegen mehr und mehr bie alle Einfachheit ber Lebendweise, bie Brüberptebiger gaben 1590 und balb nach ihnen auch fammtliche Ditglieber bes engern Rathe ben ehelofen Stand duf, "und ber Brüber-Aber lief fich unter bet fills rung bes herrn Wengel Bubomec von Bubows in bie politifden Bewegungen gegen Raifer Rubolph II. bineinziehen." Ans bolitie fchen Grunben fleng man nun auch au. fich innner entichiebener ber calvinifchen Lehre juguwenden, fo bag man guerft mit Bit tenberg, nachbem bort 1592 ber Kryptocalvinismus ben letten Bernichtungefolag erlitten batte, alle Beziehungen abbrach unb auf ber Synobe zu Zerawic 26. Sept. 1604, jrob bes Brotefiel

Des Seniors Ariston, sogar die zwischen Luther und Calvin bie Mitte baltenbe Abenbmahlelehre bes polnischen Seniore Turnosius von satramentaler und geistiger Gegenwart bes Leibs Chrifti nit Ausichliefung blos figurlichen Berftanbniffes vermart, bis man tulest bem Calvinismus gulieb 1619 bie Bahl bes calvinifchen Churfürsten von ber Bfalg gum bohmifchen Ronig bewertstelligte, purch beffen Beflegung in ber Schlacht am weiken Berg bei Brag 7. Nop. 1620 bie gange Erifteng ber Bruber-Unitat vernichtet murbe. Auch in biefer letten calvinischen Veriobe ber Unität mar noch einmal im 3. 1606 von ben "Melteften und Dienern ber Rirchen ber Bruber in Bobmen, Merbern und Bolen eine "volltommliche Chition" fenes Gefangbuche von 1566 unter feinem alten Titel: "Rirchengesenge" u. f. w. veranstaltet unb, hauptfacilic von bem Confenior Martinus Bolbcarbus Grabecenus. welcher bagu 32 eigne Lieber lieferte, turg vor feinem in Trebit erfolgten Tobe beforgt, in Mahren gebrudt. Bon biefer murbe bann noch, nachbem fie völlig vergriffen war, unter ben nach Bolen ausgewanderten Brubern zu Polnifcheiffa, mahricheinlich burd Micael Benrici\*), eine "gemehrte" Ausgabe veranstaltet unter bem Titel:

"Rirchengefeng, barinnen bie Sauptartifel bes driftlichen Glaubens furt verfasset und ausgelegt find. Gebr. jur Lissaw in Groß-Bolen burch Dan. Betterum. A. D. 1639."

Dan. Betterum. A. D. 1639."

Mit 360 Brüberliebern, bie meift fcon in ber Ausgabe von 1566 ftanben, und einem werthvollen Berzeichniß ihrer Dichter.

Bon den in diesen verschiedenen Ausgaben des Gesangbuchs von 1566 neu aufgenommenen Liedern haben sich nur sehr wenige mehr in lutherischen G.G. Deutschlands eingebürgert. Mit besondrev Borliebe wurden sie jedoch bei der Schwenkung der Unität zum Calvinismus in das für die reformirte Kirche zu

Berlin und Colnibom Churfurften von Brandenburg veranstaltete Gesangbuch, die psalmodia sacra vom 3. 1657/58, aufgenomsmen. Und bag ihrer manche später auch in das herrnhuter Brüber-G. von 1735 übergiengen, ist bei ber Stammverwandts

<sup>. \*)</sup> Bon henrici finben fich hier mehrere Lieber, 3. B .: "Ach Gott bom himmel, fieb barein . . . bie Best reift weg". "Chrifte Jesu, treuer heilanbu ein heeresfürft" — in Rriegszeiten.

"Ihr Gottfeligen und Frommen".
"Komm, Gott, Tröster, heiliger Geist".
"Last uns mit trautigem herzen".
"Bach auf, Christenmensch, und betracht".

moni Johannes Gelehkh, Borsteher der Gemeinde zu Fulnes und später zu Grödlich in Böhmen, wo er 1568 starb. Ben ben 22 eignen Liedern, die er als Mitherausgeber des Gesangsbuchs von 1566 demselben einfügte, sind zu neunen:
Dankt Gott, dem herren, preiset ihn".
Dankt Gott, dem herren, preiset ihn".
Ohnt Gott, dem herren, bei er als Butter und neunen:
Dankt Gott, dem herren, preiset ihn".

Ich werb erfreut überaus". IRein berg icht ein feines Lieb" — von Chuifto Jefu, unfrem einigen und eigenen Erlofer und Mittler burch bas Evapaelion affenten. Bfalmus 45.

Potens Da berens (Herbert) sint alse Gesanbter ber Unitell wit ben Schweizern, besonbers meitinstellung werhandelt und bem enich mit Heizeng Spriftenst was Wildtiensberg vern Bertrag aben ichtsfen; burch welchen 1561 ben Brübernkünglingen sine iknier fitzung für ihre theologischen Studien an der Universität Tätie gen zu Theil welche bernach hernach hat auswan Fulned aus als gift lichen Katheser bie! Deputation ber untheilsten Bertreiber Begleich welche bein Kather Martmittun II. inn Septemben 1566 das Er fanzbuch, un bem er Riebrbeiter gewofen, überreichte und Wiederholt um Schut ihrer Glaubensübung bat. Er starb als Consenior zu Eibenschüt im I. 1571. Bon 104 Liebern, bie er im Ganzen, versäßt hat, And 93 bem Besandbuch von 1566 einverleibt worden, wonen zu gewennenzung ber in bei der

Der herr, unfer Schapfer und Gott" - jum Befcluß nach bem Segen au fingen : ite benediciti et electi. Der Bergog unfrer Geligfeit".

Der milbe, treue Gott bat ben Menfchen".

Der neugeborne König, Chriftus". Des herrn Bort bleibt in Ewigkeit".

Die Racht ift tommen, brin wir ruben follen" - jur Ñacht.

Be hebt fich Chriftus, Gottes Sohn". Frohlod heut, driftgläubige Seel" — exultet jam angelica turba. Frohlodt und ruhmt mit herz und Mund".

Sotte Bott, o lieben Leut".
Sotte Bieb obn' alle Mag".
Sott woll'n wir loben, ber mit" — Pfalm 48.
heiliger, ewiger Gott, heiliger herr".

Derr Chrift, bes Lebens Quell". Bort, freche Gunber, ihr Gottlofe". Jefu Rreng, Leiben unb Bein".

Romm, Schöpfer, heil'ger Geift, herre Gott" — veni creator spiritus. Rommt her zu mir, ihr Kinder allzumal". Last und mit Luft und Freud" — vom ewigen Leben. Meine Seel erhebt ben herrn" — der Lobgesang Maria, von zwei

Choren ju fingen. Rehmet mahr bas Licht".

Rehmet wahr das xichr.
O heiliger Geift, sey heut und allezeit".
O höchter Troft, heiliger Geift".
O wie sieblich ift biese Ofterzeit".
O wie süß ist bein Gedächtniß, herr"
Preis, Lob und Dant sey Gott, bem herren".
Schau, wie lieblich und gut ift's".

Doblauf, bie ihr bungrig fepb".

Johann Rorptanstj, zuerst Borfteber ber Gemeinbe zu anbetron in Bohmen und bann zu Pofen in Bolen, wo er 1582 Bon feinen awei Liebern ift zu nennen:

"Gin ehler Schap ber Beisbeit ift" — Gottes Bort und Lebr.

Lucas Libanus, Libanienfis, Borfteber ber Gemeinbe ju anbetron in Babmen, wo er 1577 ftarb.

"Bu lob bem Berren Jeju Chrift".

Georg Better (Betterus) aus Zabreza in Mahren, Connior. Er ftarb 1599 gu Gelmit in Mahren, nachbem er nicht inge bor feinem Tobe im calvinistischen Interesse bie Pfalmen 1 bohmischer Sprace ben frangofischen Melobien Goubimele an-Bon seinen 6 Liebern ift zu nennen: Bag, Berr, vom Burnen über uns Glenben" - aufer immensam,

Deus, aufer iram. Centurio Serut foto aus Iglaw in Mahren, ein Studios 16. ber im 3, 1578 ftarb. Bon feinen 4 Liebern ift zu nennen: "Menich, erheb bein Berg gu Gott".

ten mit bem in seinem G. von 1544 noch micht jenthaltenen Liebe:

Deiliger Bater, gutiger, berte berte beiten bei

Weiter find in bem Gefangbuch von 1566 noch mit Liebern, bie aber sonft feine weitere Berbreitung fanden, vertreten Baul Rlant'en boeffer, ein funger "Minister ober Prediger, 7 1566, mit einem Liebe; Balentin Schulb aus Bosen, ein Studiosus † 1574, mit 3 Liebern; Martin Cornelius, ein Sache und Bittau, mit 2 Liebern.

Werfen wir noch einen prüfenben Blid auf bie 269 Dels bien bes Cantionale von 1566, fo treten une im Bergleich mit bet' fritbeth Beriobe'bes Bruber-Befangs bauptfachlich zwei Babr nehmungen entgegen. Die eine ift bie, bag fich nun weit bau-Rater Me Bentigung und Bermerthung weltlicher Bolfeweifen ane gewenbet finbet. Bar es boch nach ber Borrebe zu biefem Cantional bie offen ausgesprochene Absticht, Mabie Jugenbumit ber foonen, lieblichen Dufica ober fugem Gefang zu ben fürnehmfigt Artiteln bes driftlichen Glaubens von ber erworbenen emigen Seligfeit burch Chriftum ju reigen und ju gewöhnen unb alle ibnen biefelbigen in's Berg einzubilben und von ben unnüben und foabilden Beltliebern abzugewöhnen. " Und bas wurbe nun eben bamit zu erreichen gefucht, bak biefe Welflieber ihres lodenb ften Schmudes enitleibet unb mit ben reinen Gewanbern bet Glaubens angerban murben. "Go fint j. B. Cangliebern ent 

Die anbre Wahrnehmung ift bie, bag mahrend bie bobmische Brübertirche bem lutherischen beutschen Rirchengesang gegenüber seither vorherrschend bie gebende war, nun bie Entlehnungen Seitens ber lutherischen Rirche beim Brübergesang immer seltener werden und meist blos auf Preußen sich beschränken, zuleht aber mit ber Mitte bes 17. Jahrhunderts gang und gar aufhören und bie Brübertirche vom lutherischen Kirchengesang entlehnt.\*)

Die und ba ift bie Entlehnung aus gemeinfamer Quelle gefcheben mit abweichenber Beitugung.

- · i Mis folde aus bem lutherischen Rirchengefang ent= bnte Bruber-Melobien finb gu nennen:
- Ich Gott, warum verlassest bu" bie versette borische Melos bie: "Ach Gott vom himmel" in Walthers Chor:G. 1524. (f. Bb. I. S. 471. Nr. 15.)

### ggdgabcag

[IImadtiger, emiger Gott" - bie mprolphifche Melobie: "Ach Gott vom himmel" im Rlug'ichen G. 1529. (f. 28b. I. G. 471. Mr. 16.)

### gchagahg

Fleich wie ber Birich jum Baffer eilt" - bie hppojonische Melobie: "Aus tiefer Roth"") im Strafb. G. 1537. gisgaagah

Bott feb une gnabig unb barmbergig" (ber Rirchenfegen. Bfalm 67.) — bie Del. bes Magnificat: "Meine Seel erhebt ben herren" im Magbeburger G. 1540.

acaaabagf

Dott woll'n wir loben, ber mit eblen Gaben" — bie bem alten beutschen geiftlichen Bolksgesang entlehnte Melodie: "Gott sey gelobet und gebenebeiet" in Walthers Chor-G. 1524. (j. 8b. I. S. 465.)

### h h h c h e f e d c h

) glaubig hers, gebenebei" - bie Rel.: "Run freut euch, lie-ben Chriften g'mein" im luth. Achtlieberbuch. 1524. (f. Bb. I. **6.** 466.)

### ggdgchag

D hirt und heiland Frael" — bie phrygijche Mel.: "Ach Gott vom himmel" im Achtlieberbuch" 1524. und Straft. G. 1537. (f. Bb. 1. S. 471. Rr. 14.)

# abagddba

) höchster Gott von Ewigteit" — bie Mel.: "Es spricht ber Unweisen Munb" in Balthers Chor-G. 1524. (j. Bb. I. S. 470. a a gis fis e a h cis a

Anbrerfeite find noch folgenbe wenige für ben lutheri= hen Kirchengesang entlehnte Brüder = Melobien mnen:

Die phrhgische Melobie: "Aus tiefer Noth schrei ich zu bir"
dabafgaift im Bepe'ichen Cantional. 1531. fur bas Brübers
eb: "Aus tiefer Noth laßt uns zu Gott" aus Walthers Chor. G. 1524.
ttehnt. Souft findet fich in biesem altern Cantional nur noch eine Iche Entlehnung, nämlich die ber Melobie: "Bo Gott nicht giebt zum
aus sein Gunft" fur bas Brüberlieb: "Ber Gottes Diener werben m".

448 Dritte Beriobe. Mbfdn: it.:: 10 1560 -1618. Die Geftirer.

"Die Racht ift tommen" - bie alte fog fapphifche Melti, ipm cum solus". Gebr. 1552. Gebt. 1552. . . . chir , micolof Cranerty sinni

Durch Serm, Scheins Cantional 1627 in ben flith Riechen.

"Geht bin und lehret" - in Breugen tange ale Rangellieb ge brauchlich.

gohag 13. i d. mill. "Lagt uns fingen, unfre Stimmen" ein Sodgeftgefang. aaffaefe

von Joh. Eccarb für bas hochzeitfeff bes Diac. Laufere in Ronigsberg 1603 mit einem Tonfab in ben luth, Rirden G. eingeführt.

"Lob fen bir, gutiger Gott" - Sterbelleb: 3 . 3

d d a a b cis dilling Durch Sam. Brestere Rirchen- und hausmufit. Brestau. 1658. in ben luth. Kirchen-G. eingeführt und burch Joh. Stobans B C A B A B A.E. 1634 angewandt auf -

Bu Could the world bed Bolle wall chief alles und gevencoeier in Content in

a dista h h h c h r i c d c h

### 4) Seftirer und Schwarmgeifter, m'r 1157 : 2; nod

a. Biebertaufer.

Bahrend bie Biebertauferei in ber Beformationszeit mehr und mehr in wilbe Schwarmeret und aufruhrerifches Ereiben ausgeartet war und burch inneres Berberben und augere barte Berfolgung völligem Untergang entgegen au geben ichien (f. G. 134 ff.), murbe burd Menne Symons ober Simo nie, einen frubern tatbolifden Bfarrer ju Bingjum in Fried land, \*) eine Reinigung berfelben bewertstelligt und bie wilb fana

<sup>\*)</sup> Er wurde um's J. 1496, jedenfalls nicht später als 1498, p. Witmarsum, einem Dorfe in Friesland, zwei Stunden von Francker, zworen und war seit 1524 katholischer Pfarrer in Pingjum, wo er duch Luthers und Bucers Schriften zu evangelischer Erkenntnig gesührt wurde. Als er 1531 in dem benachbarten Leeuwarden Zeuge davon wat, wie "der gottessürchtige, framme Held Side Schneiders" enthauptet wurdt, weit er die Wiedertaufe empfangen hatte, erhielt er dadurch einen so waltigen Eindruck in seinem Innern, daß er sich von da an zu den Wiedertäusern hingezogen fühlte und an der Schriftmäßigkeit der Kindertaufe zu zweiseln ansieng. Nachdem er dann katholischer Pfarrer in seinem Geburtsort geworden war und im Februar 1535 das erschreckliche Statigericht mit angesehen hatte, welches über die aufrührerischen Wiedertäuser gieng, die das alte Kloster Blömveld bei Dostum gesührut hatten und unter

ifche, jubifch assetliche und in's Reifdliche ausgebenbe Richtung bermunben. Durch fein raftloses Wirken bilbeten fich 1535-.565 nicht blos in Friedland, fonbern auch in Coln und burch ang Rieberbeutschland bis nach Bolftein, Medlenburg und Liefland vin gabireiche Gemeinden fogenannter "Taufgefinnter", welche run zu einem reineren Sinn und zu driftlicher Orbnung geführt varen und zuerst in ber Pfalz und bann 1578 in Holland als "Dennoniten" Dulbung erlangten. Allmählich breiteten fie fich ruch über Oberbeutschland aus, ftill und fromm ihren Religionsgrundfaten gemäß lebend, nach welchen ihr Streben babin gieng, auf Erben eine Gemeinbe von Bolltommnen ju grunben (Gph. 5. 27.1. welche bas Sala und Licht ber Erbe mare. berten fich bekhalb fo viel als möglich von ber ungläubigen Welt ab und suchten alles Aergerniß aus ihrer Mitte wegzuschaffen, inbem fie ben Bann ober bie rechte apostolische Ausschliefung ber vertehrten Gunber und verführerischen Beifter anwandten und blos benjenigen Erwachsenen bie Taufe ertheilten, welche beutliche Beweise eines mahrhaftigen geiftlichen Lebens ober lebenbigen Glaubens in Jacobi Sinn gegeben haben. Ueber bie mehr ober minber frengere Urt ber Sanbhabung folder Rirdengucht fonberten fie fich aber balb in eine ftrenge und in eine gemäßigte Bartel, und bie lettere, bie Bartei ber fogenannten "Baterlanbers", ftellte in einem von ihren Predigern, Ries und Gerard, 1580 verfaften Betenntnif bas erfte Mennonitifche Glaubensbetenntnif, "be Baterland'iche Belybenis van 1581" auf, welches jeboch einer noch weiter gebenben Settenfpaltung fo wenig wehren tonnte, bag Sugo Grotius 1616 bezeugte, bie Mennoniten fepen in fo viele Setten gespalten, bag man fie taum gablen fonne.

Die geiftliche Lieberbichtung, bie in ber Mitte biefer Dennonitengemeinbe ber Taufgefinnten blubte, ftellt fich

benen auch neben vielen seiner Gemeinbeglieder sein eigner Bruber, einer ber 12 Münster'schen Apostel, sich besand, trat er mit einer scharfen Schrift gegen solche sanatische Schwärmerei und insbesondere gegen die Irrlehren des Johann von Lepben hervor, legte sein Pfarramt nieder, brach die Gemeinschaft mit Rom ab und zog nun als Reiseprediger 25 Jahre lang in Riederbeutschland umber, um gereinigte wiedertäuferische Gemeinden zu grunden, deren "Aeltester" er dann wurde. Er farb 13. Jan. 1561 aus sehnem Wohnste dei Oldestooe.

420 Dritte Periobe. Abfchm. II. 3. 1560-1618. Die Geftirer.

uns in einem Gefangbuch bar, D'welches ohne Jahresangabe guerft wahrscheinlich im 3. 1565 ober 1566 unter bem Titel:

Ein schön Gesangbuchlein geiftlicher Lieber, jusamengetragen aus bem A. und R. Testament burch fromme Christen und Liebhaber Gottes, welcher hiesur etliche getruck seind gewesen, aber noch viel dazu gethan; welche nie im Truck außgangen seindt, in welchen and ein recht Leben und Jundament bez rechten Grifflichen Glaubens geleht wirdt. Coloss. 3.

und in zweiter Ausgabe gleichfalls ohne Jahresangabe, mahr foeinlich in bem Zeitraum 1570—1583 unter bem Titel erfolen:

Cin schön Gesangbuchlein, barin begriffen werben vielerhandt geistlicher Lieber aus dem A. und R. Testament, durch fromme Christen zufamengezogen. In welchem auch ein recht Leben und Fundament
des rechten christlichen Glaubens gelehrt wird. Jeho von neuem
wiederumb übersehen, an vielen Orten gebessert und mit etlichen
newen Liebern vermehret. Coloss. 3."
Unter den 133 Liebern bieses Gesangbuchleins sind blos 9 auch

Unter ben 133 Liedern biefes Gesangbüchleins sind blos 9 auch sonst in der evangelischen Kirche allgemein gebräuchliche Lieder und unter diesen überdieß das Lied: "Kommt her zu mir, spricht Gotte Sohn" von Hans Bithkadt, welcher 1528 unter den Zwickauer Wiederlaftern gewesen sehn soll (s. S. 141). Die übrigen 124 Lieder gehören sammt und sonders den Laufgesinnten selbst an und tragen theilweise deutliche Spuren ursprünglich niederländischen Abfassung. So ungebildet auch ihre Sprachform ist, so anziehend sind wenige derselben durch den Charafter inniger Wahrhaftigkeit und üchter Glaubenstreuherzigkeit, der ihnen eignet. Andere tragen seilich allzu sehr das eigentliche wiedertäuserische Gepräge, indem stentweder das Sakrament des h. Abendmahls blos als Gedächtnissseire bes Lodes Christisassichen, oder im Menschen nur das Fleisch als gefallen und von der Sünde verderbt, den Geist aber als rein geblieben schliedern oder auch gegen die Kindertause polemisiren, z. B. in solgender Art:

Die Schrift sagt nit von Kindertaufe, Davon hab ich nit gelesen. Ber nach Gottes Bort getauft foll sebn, -Der muß gelaubig wefen.

Es ift ein Bab ber Wiebergeburt, Ein Bund eines guten Gewiffens, Ein' Berneuerung bes h. Geiftes, Davon feine Kinber wiffen.

Es waicht bie Gunb nit ab im Fleisch, Die wir von Abam erben;

<sup>\*)</sup> Gelegentlich mögen hier schon folgende spätere Mennonitische Liebersammlungen erwähnt sehn: "Ehristliches Glaubensbefenntniß der Waffenlosen und fürnämlich in den Riederlanden (unter dem Ramen Mennonisten) wohl befannten Christen. Bobei beigefügt sieben Lobund andere Gesänge. Amsterdam. 1664. — "Gesangbuch für die Memnonitengemeinden von J. Mannhardt. Danzig. 1854."

Ber bie Tauff recht empfangen foll, Der muß ber Sunben absterben.

Folgenbe Ramen Mennonitifcher Lieberbichter begegnen uns bier:

Folgende Ramen Wennonitsloger Liederdichter begegnen uns hier: Johann Schüt bichtete in seinem Gesängniß das Lied: "D Gott, ich muß dir klagen". Thomas Druder versaßte vor seiner Hinzichtung, die er zu Cöln, 25 Jahre alt, erduldet hat, das Lied: "Wollt ihr hören, was ist geschehen". Gerhard Siebenakker von Sittart dichtete als Acrossichon auf seis

nen Ramen :

Benab unb Fried vom herren". Beinrich Rrenen von Breibtbach bichtete als Acroficon auf feinen Namen :

"Boret gu, ihr Chriften alle". Much bon einem Braen Friefen finben fich mehrere Lieber bor.

Die Sangesmeife ber Mennonitengemeinbe\*) bat bas Eigenthumliche, baf fich bei ihr fo wenig als bei ber ber bobmiichen Brüber eine mehrstimmige Behandlung ber Melobien ober ein tunftmäßiger Confat finbet und baf für bie meiften Lieber weltliche Melobien, bie gur Beit gerabe am beliebteften gewesen febn mogen, verwendet worben find, weil man fo mittelft ber nachft liegenben rhothmischen und melobischen Formen unter ben Drangfalen ber Berfolgung ben Glaubensgehalt ber Lieber bem Bebachtnif ber Glaubenegenoffen am leichteften und ficherften ein-Es erscheinen baber auch auf 69 Lieber 28 pragen fonnte. Dafe weltlicher Singweisen in 55 melobischen Formen angemenbet.

### b. Enthusiaften.

Die zu Lebzeiten ihres Meisters noch ohne gliebliche Be--meinschaft meift nur vereinzelt in Deutschland wohnenben Sch men tfelbter (f. S. 151 ff.) flengen nach Schwentfelbte Tob nun gleichfalls fich zu organifiren und eine eigene Gette zu bilben an. namentlich in Schlesien. Bu Ulm junadit, wo Schwentfelbt in einer hinterftube ber mit allerlei Beilfunften vertrauten Agathe Streicher, die ihn von Wagag bei Kempten in ihr Haus zur Berpflegung eingelaben hatte, 10. Dez. 1561 im Beifenn feiner nachften Freunde, im vollften Bertrauen auf ben "glorificirten Er-

<sup>\*)</sup> Bergl. Carl v. Binterfelb, "ber geiftliche Gesang ber Wiebertausfer im 16. Jahrh." in ber Schrift: Zur Geschichte ber h. Tontunft. Bb. II. Leipz. 1852. S. 1-27.

lofer", an ber Gidft hofterben Webbe griftetein felife Anhanger, it fich langere Beit bei fener Agaibe Streicher und in ben Bo nungen eines Deren von Abauborn And, einer Mitjabeit Rieligebn gur Erbauung versammelt fatten, bind Bofombere Gemeinbe, ik (1580) ben Ramen , Calomonica Sellente und Thre befonben Lieber fang. Eine ber bellebteften untet biefen Ingr bit Eb: "Lobfingen wir Gette Batief, menfrem Berru", weit

fich bie auf ifien Ramen anfpielenben Beilen finben Re

Glid gu' bem gebfeit Rbeig, Salemone, 31 j. An Georgiint 588 innerillin nestriebeng: fichelte: Me Genei theils mad Soffingen überzeichelle dan Jaffinger wit & And hert i Beilien : Lebterm i Britists mon Mein nieber heine Meitenmebel mit, Sawaulfelbit: eth berbunban santiefenen: Meifentet, statu: herg, big feine Leiche in ihner Fetzillungwift aus Beinf bem Alter ; batten haftatten Laffen, ABOOH-1506: ben fruhern um vonn Lampentsheim in Elfaß, Dans Mtany Schle (fa fle als Senior hatten und guiffingen noch Sie 1844 zund guif fingen bis 1660 in ber Rirde ihren Battethieuft felerien; lie neben einer von Schib verfaßten Agenbe ein Befangbuch beuen unter bem Titel: . . . . . ٤:٤ In Little

,,G. M. D. (b. i. Gott mit bir). Gin chriftlich Pfalter-Gebet, bez, bet trengten Kirchen Gottes zu Troft gestellet und auß ben 150 Pfalmen Davids zusamengezogen. Ulm, bei Johann Ant. Ulhart. 1585." Einen fraftigen Stuppuntt erhielt bie Sowentfelbtifche Sette,

nachbem fle lange von allen Seifen bart bebranat und mit Sohn umb Spott übergoffen worben war; bag nicht bad Spottliebunf fie fang: "For Sowentfelbt'ichen Schwenter"), burth ben mit vielen Rürften und Dorven vertrauten und burd feinen Glaubent eifer wie burch feine getfiltigen "Dichtingen ausgeseichneten

Daniel Bud ermann. \* Ge muthe: 24. Rebr. 1550 m

<sup>\*)</sup> Berfaßt 1570 von bem Prebiger Gfajas Eribauer in Iglau. Bgl. "Betjast 1970 von dem previger Ejajas erwauer in Igiau. Du.
Gein flein Handbichlein wider die entzucken und vergeisterten Schwentfelder der Kaiserl. vollreichen Stadt Chans in Mehren. Meinen flete Landsleuten zu gut gitellt. Math. 8. Regensburg. 1571."

Duellen: A. F. H. Schneider, zur Literatur der Schwentfeldischen Liederbichter die Dan. Sudermann: Berlin: 1367. S. 9 f.—

<sup>136,</sup> Bacernagel, has beutsche Kirchenlieb. S. 578. 601—613, 666—703. 1. 236. Leips.

Luttich geboren ale ber Sohn bes bon ben Beiben Raifern Carl IV. und Marimilian II. "bodigehaltenen" Malers und Rupferftechers Zambert Suavius aus bem angefebenen nieberlanbifden Beidlechte Nadbem fein Bater. er Subermann aus Lüttich. auf feinen mannigfachen Runftreifen begleitet batte, untermege gu Beimar 1564 gestorben mar, fand er am bortigen bergoglichen Bofe einen längern Aufenthalt. Bon ba tam er 1567 nach ber Eroberung von Botha an ben Mansfelber Sof und von bier aus. burd ben Grafen Betet Ernft I. von Mantfelb, bamaligen Stattbalter ber Rieberlanbe, mit guten Empfehlungen verfeben, trat er 1568 eine fast 15iabrige Laufbahn ale Bofmeister an bei perfdiebenen Grafen und Berren in Deutschland, bie ihn wegen feiner bidterifden Baben, mittelft ber er fie burch allerlei Ramenund Droifen-Lieber erfrente, mit groftem Boblmollen behanbelten meb felbft bom Raifer Maximilian II. empfahlen, fo baf ibn biefer 1578 fic porstellen liek. Ramentlich verweilte er als Sofmeifter 1570-1577 gu Coln in ber Ramilie bes Beren von Binneberg, wo er 1572 feine erften Lieber bichtete, 1578 gu Rappolismeller und Genmar bei bem Grafen Soft von Solftein-Schaumburg-Sternberg, 1579 und 1580 in Buttich und feit 1582 an Reftetten und Diengen bei bem Grafen von Guly. Bon bier ans befuchte er 1583 ben Grafen von Belfenftein und Biefen= fteis und tam baburd in nabere Berührung mit ben bamals gerabe aus Ulm vertriebenen und in bem nicht weit entfernten Buftingen fich zu einer formlichen Gemeinde organistenben Anbangern Gewentfelbts. Er empfieng bei benfelben fo tiefe Ginbrude, baf er fibr fein foon lange "bon angftlichem Triebe" bewegtes \*) und nach etwas Befferem fich febnenbes Bemuth Rube in Gott fatto und fich nun vollends gang von ber Belt abjuteb: ren aufiena. Da fang er bann 1584 fein Sieb "von ber falfchen beirfiglichen Weltfreube", bas mit ben Worten anhebt :

<sup>&</sup>quot;) Er befannte von seinen bis babin "nicht aus Fürwis, sonbern aus Geffeship" verfaften jugenblichen Dichtungen:

<sup>&</sup>quot;Hie ift fein angerlich poetische Biebe, Sonbern ein innerlich angfilicher Triebe."

Im 3. 1570 hatte er bie Gelbstanklage in ein Buch geschrieben: "In to Domine speravi — non Daniel Subermann."

## 824 Dritte Parinte : Alffaniatt. In 1660-1461 &i 3Die Gettirer.

II imm nie De Ninde i Welt, wie den der der der der neunden Sind Beet, wie Helt der neunden Gindt wer der in der Gebert der Gebert der in 
.

Kahr bin, o Welt, mit dir mag ich nit felenes mis die Kahr bin, o Welt, du brechst mich sunkt in Keint war ist in Mount der Geben welche der gestellt der bei ben zuletst, der uff dich helt.

Mille Dunch seiner, Werbindungen, swelche enrund dem hopfen Mille har fürstlichen innde abelichen Länglinge, Wie der kaptelland herzeugegelischen derlichen Länglinge, Wie der seine Kaptelland herzeugegelischen dereichen mit der fürstlichen der ferstlichen der fürstlichen der ferstlichen 
per hochschitten. In biesem seinem Bruberhof, ben er nur seine verließ; führte er bis annsein Ende eine frommes, stilles und go ruhliches Leben, bei dem er sich ganz dem Studium der alen Myftister, eines Bernhard von Clairdaux, Bonaventura, Edarbi, Tauler, heinen Sun und Anderen hingab. Mus ihren Schriften, von denen er sich zum Theil auch mit ungeheurem Fleif vollständige Abschriften machte, zog er in seinen zum Drud gefertigten aus und verarbeitete dieselben dann in seinem zum Orud gefertigten Schriften oder in Bedeun, die ihm mun aus dem reichen Born seines Gemuthes hervorquollen und die er zum Seelessen

lingen maren namenilichemehrere junge Fülftem: von: Branbeniun nub von Braunfoweige-Büneburgutbir fibn neitlebense ale ihnen Lie-

heil seiner Mitchristen zu verbreiten bestissen war. Je länger je mehr, namentlich seit 1594, trat er mit seinen Schwenkselbtischen Gestinnungen, die er lange zuvor schon im Stillen gebegt und im bertrauten Verkehr mit den Eligischen "Schwenkselbtern. dem Senator Michael Theurer in Straßburg und bessen Schwiegersche Elwein, Daniel Friedich, zuleht Parrer zu Kirchhart in der Unterpfalz († 1609) und bessen Bruber Samuel Friedrich, Malbe

ichem Schaffner zu Rappolisweil 1629, so wie bem Pfarrer 8 Georg Schib in Lampertsheim, nachmaligem Senior ber wentfelbtischen Gemeinde in Justingen (s. oben S. 422) weis in sich genährt hatte, in die Dessentlichteit hervor. Mit tem Eiser benühte er seine Zeit, um durch Herausgabe einstr Schriften Schwentselbts und durch seine erwecklichen Dichsen für seine Glaubensgenossen zu wirken, wobei ihm und n die hohe Achtung sehr zu statten tam, die er als Lehrer Erzieher so vieler Fürsten und Herren genoß, also, daß er wegen seines Schwentselbtianismus teine sonderlichen Ansungen zu erleiben hatte. Zeitlebens blieb er im ledigen nde; die himmlische Sophia war sein Ehgemahl.

"Ich fiell Gott alle Sachen heim: herr Jefu, hilff, bas ift mein Reim."

So hieß cs bei ihm allezeit. Auch in bem hohen Alter von Jahren und darüber, welches ihn ber Herr erleben ließ, erfreute ich ber besten Gesundheit und schrieb noch eben so rustig wie r. Wenige Jahre erst vor seinem Tobe, ber bald nach bem r 1631 erfolgt zu seyn scheint, verließ er seinen Bosten im berhof und bezog eine Wohnung in ber Judengasse gegenüber Maurerzunft. Sein frommer Sinn ist am schönsten darges in seinem Gebetsliebe:

Ach lieber Gott! nun gib dich mir Bud wieberumb gib mich gang dir : Ich liebe bich von Herzen fehr: It es aber zu wenig, Herr, So gib mir weit größere Lieb Durch beines hehl'gen Geiftes Trieb, Damit ich dir entgegen lauff Mit meinem Leben, gar hinauff In beine Arme, von nicht laß Zu bringen fort, ja dich umbfaß, Biß ich alla verborgen seh Dein's Angestäts.

Als Dichter war er, so vergessen er jest ist, von seinen Zeitsen geschäht. Die Form seiner Dichtungen ist freilich meist
mangelhaft; in ben Nieberlanden "bei verwahrlostem Hochch ausgewachsen", zeigt er große Nichtachtung ber Sprachn. Aber seine von Taulers Geist burchhauchten Gebanken
n, wo sie nicht mit unpassenben und geschmacklosen Bilbern

genben von ihmmbenitegiebenen Geffen pillmuil bis

1. "Sobe geiftreiche Lebren und Erklärungen: Beber bie fürnembsten Sprüche beß hoben Liebs Salomonis von ber Liebhabenben Seele, bas ist ber Christichen Rieden und ihrem Gemahl, Jesu Christo, burch D. S. Mit icon Figuren gebruckt burch Jacob von ber hebben, Calcographi. 1622. Gebruckt zu Frankfurt bei Eberhardt Kieser."

hardt Kiefer."

2. Etliche Hobe geistliche Gefänge Sampt anberen Geistreichen getichten, so auß ber alten Christlichen Kirchenlehrer bind ihrer nachfolger Büchern gezogen. Dit Heiliger Schrifft concordierent nach dem vralten Text S. Heronhmi. Zusamengetragen und in Truck gegeben durch S. D. Zu sinden bei Jacob von der henden. o. D. u. J. (wahrscheinlich Straßburg 1626 — mit einem Lieb: "im J. 1626 gebichtet".)

3. Schöne außerlesene Figuren von bobe Lehren von ber begnabeten Liebhabenben Seele. Remlich der Chniftlichen Kinden von die ihrem Gemahl Jesu Christia. Bum then auf ben Lieb Salomonis, wie auch auß ber aller Christisten Kindenlehnern Schriften gezogen burch D. S. 1620.

2., 3. u. 4. Theil. Salone außerleiene Figuren, auch Gleichnussen, Erkläungen, Gebeileine, 1620 und 1628.

Die große Masse steilent toch und the und the Lieber sinde sich in der werthvollon, darch ihn salbst im den schönsten Ranzleischrift geschriebenen Paplerkandschieften, welche durch den Chneschen Georg Wilhelm den Bondendung in sinnen frühern Zogling im Straßburger Bruderhof, auf die Berliner Bibliothel kannen Bwei berfelben haben den Ditels "Geststäche Rieder", die eines mit der Angabon, Gisaßburg im Araberhof. 1587. "entsik seines sieher Lieber von 1572-1587, unter welchen fich 3. B. Wischnitte finden mit den Urberschriftens "alles von medwen erften Gachen in der Jugent" ober "zu Collin. Anno 1572.", die and Berries J. siehe dem erweiterten Liebel "Geiffliche Lieber zur Ge-

mahnung aub Anbaltung, Lieb und Uebung, baft man im Bible Bottes nit foldfrig fein , fonbern allezeit machen , beten und ermachnen foll", enthalt meift Lieber aus ber Zeit von 1588-Die wichtigste ift bie britte unter bem Titel:

1597. Die wichtigste ist die britte unter bem Titel:
"Gesansbuch newer geistlicher Lieber zum Erkanbruch bes Heulmachers Jesu Christis sur die newe, von obenheraber wiedergebornen Kinder Gottes, wie geschrieben steht Esaj. 54."
— Mit 3 Theilen, in welchen neben ben frühern Liebern der vorigen Papierhandschiften nun auch Lieber die zu dem Jahr 1615, zum Theil in ausgebildetern Strophen nach Meistersangerwelse, in der er sich zu dem Jahr 1615, dum Theil in ausgebildetern Strophen nach Meistersangerwelse, in der er sich zu dernehmen. In dem beigegebenen Entwurf einer Borrebe zu dieser vollständigen Sammlung seiner Lieber, die er als Gesangbuch brucken zu lassen beabsichtigte, sagt er in völlig Schwenkselbtischem Sinne: "Dieweil schier auf allen Kanzeln die alten und "neuen Irrthumb bei den Sacrament sie, ohne Unterlag getrieben "und gehanbelt, und damt die Wenschen vom beilmachenben Erkennt"is Christi abgeschreckt und in's ewig Berberben gesührt werden:
"so sind hierinn etliche Lieber zusamengetragen und in dieß Buch "berkasset, das die Gottesssuch den Beilmacher Ehrstum und "ben Verschset, baß die Gottesssuch den Beilmacher Ehrstum und "ben Berschler, den Satan und Antichrist, Wahrheit und die Lügen, "Glaub und Mißglaub besto leichter erkennen und unterscheiben "wösen. Aber der keber sind nit auszustreuen in die Melt, son"bern ein jeder Christglaubiger mag's ihm selbs behalten, oft lesen, "singen und bebenken, daß er in dieser Zeit die Bersolgung besto "gewildiger ausnehme und sich zur ewigen Freub und Seltgkeit "schieden mög." friden moa."

Rein Bunber alfo, bag Subermanns Lieber in ber ortho: boren Kirche keinerlei Aufnahme fanben. Schneiber giebt einige Broben berfeiben, welche ermannungewerth finb:

"Chrifine ift erftanben, macht fein Feinb gu Schanben" - bom glorificirten herrn Jeju Chrifto. Carmen Sapphicum. Gebef-fert: 1628.

"Herr, nimm von mir in biefer Belt, was mich aufhält"—
ein Gebet. Aus ben schönen auserlesenen Figuren. Th. 2. 1620.
"Ich bitte bich, herr Jesu Christ" — anno 1575. Hanbschriftlich.
"Ich ruf bich an, herr Jesu Christ" — ein Freuben-Sesang zu Christo. Aus ben schönen auserlesenen Figuren, Thl. 1. 1620.
"Bo lauff, wolauff, ir Menschenkliche — ein freubenreiches

Sanbidriftlid. Lobgefang. Anno 1589.

An ermannen ift noch, bag Subermann manche feiner Lieber nach frangofischen geistlichen und weltlichen Melobien verfast hat, welche öfters auch mit ihren Musiknoten beigegeben finb, 3. B. bas leptgenannte unter ben obigen Liebern nach ber Melsbie: "Allemande de Don Juan" (ein beutscher Dant) unb ambere nach ben Melobien : "Helas, ume dolentest - Baysons nous belle cependant" (ein gemein frangofifch Lieb) --

syldioun Cupidaff in effectell And ihrt 180frinden 1806 ben punshifden Camponife hand i Schultermithiere i Acheri Sabernianne ab gefcheichenz umeife im Mufit gui feben-und ihme band ifeine Campositionen gugestellte einem mire ben eine biegt

Weiter ift noch als Schwentfelbtiffer Dichter zu nennen. Allefander gelbt, Mig in Linden. Et gab 1568 eine Scheift heraus unter bem Tieden poon ber Gulet unte Rinder zucht". Bon ihn hat Subetrachen in fellie Milabandischie ber Michel Belebet aufgenontnien: Monnit ber zu mite bet Cafen pricht.

Moinent ver zu mer ver auman gerangen gab auch ber als ver einem Beitrag zur gestellichen Kiebentschung gab auch ber als ver eine grenn angesehren. Webierend ein nach seinem Lab zu einfinfreiher Stallung aus bem Meblet ber Rohlle erweiten aus bem Meblet ber Rohlle erweiten aus bem Meblet ber Rohlle erweiten.

Hann Gtabichen unweit Dresbai und ber Sohn ariner tatholischer Eltern gaboren, bie nach ber erft. 1530 baselbst eingesührten Reformation mit ihrem Kinde zur Kirche bes reinen Evangelinns übertraten. Nachbem er in ber Schule seiner Baterstadt eine höchst nothburftige Borbildung erhalten intte, tam er in seinem 15. Lebensjahre auf 6 Jahre in die Fürstenschule nach Meisen, wo er unter der Leitung bes namentlich auch durch feine lateinstichen Sedicht weithin berühmten Rectors Seotg Fabricius fand, welcher seine Schuler im Leben kerben und im Sterben leben leben. Dier zeichnete er sich allmährlich so aus, daß er als churfürstlicher Stipenbiat im Frührahr 1554 die Universität Letpzie

beziehen burfte, wo er fich bann neben ber Theologie mit Borliebe auch auf bas Stubium ber Naturwillenichaften legte und im Winter 1558/59 bie Magisterwurbe erlangte. Nachbem er 9 Jahre bier verweilt und bereits 30 Rabre alt geworben mar, bezog er im Berbft 1563, vom Churfürften auf vier Jahre noch mit einem Stipenbium unterftutt, auch noch bie Universität Wittenberg, mo er mit Dr. Baul Gber, feinem Lebrer, in ein naberes Berbaltnif trat. 3m Jahr 1567 enblich wurde er auf Churfurft Augusts Befehl in fein erftes und einziges Amt ale Bfarrer nach Afchopau. einem erzgebirgifden Stabtden in ber Dioccie Chemnis, berufen und burch Cber 16. Nov. bagu in Wittenberg orbinirt. folgenben Rabr verbeiratbete er fic bann mit Catharing, einer Tochter bes fachlichen Brebigers Baltbafar Beuche, bie ihm zwei Sobne und eine Tochter gebar. Bei feiner Gemeinbe ale gefalb. ter Brebiger und um feines fanften Befens willen, bei bem er gang eingezogen und fast allen Umgangs fich entschlagend lebte und lieber gab als nahm, geachtet und geliebt, verwaltete er bier fein geiftliches Birtenamt 21 Rabre lang, ohne burch Rebe ober Drud bie absonberlichen Meinungen tunb zu geben, bie er fich hauptfächlich im Bertehr mit bem Leipziger Organisten Bank Lautenfad und burch eifriges Lefen ber Schriften Taulers und befonbers bes Theophrafius Paracelfus, gemefenen Brofeffors ber Phyfit zu Bafel († 1547), gebilbet hatte. Er verftanb fich im 3. 1580 fogar bagu, die Concordien-Formtel gu unterschreiben, um nicht, wie er fagte, "burch unzeitiges Betennen ihm gu fchas ben und bem Teufel ein Freubenmahl zuzurichten ober bas Beis ligthum ben hunben nuplos zu geben". Go blieb er benn auch in feinem Amte zu feinen Lebzeiten fo ziemlich unangefoche ten bis an fein 10. Juni 1588 erfolgtes Enbe. Um 13. wurbe er in ber Stadtfirche beim Pfarrftubl begraben, wo auf bem Leichenftein bie feine Lehre und fein Befen tennzeichnenben Worte fteben :

Quae per tempus amitto, hacc invenio in acternitate, Quae in acternitate possideo, cognosco in tempore.

> Ber Chrifto glaubt unb fürchtet Gott, Dem mangelt nichts, weber hier noch bort.

Omnia me Christi vita docere potest, Summa summarum:

## 430 Dritte Berbie. Wolfen. E. 9. 1800 m/16187 Die Geftirer.

D Menich, ferne bich felber gefennen und Gott, Co haft bu g'nug bier und bort.

Pax vivis, requies acterna sepultis.

Rube und Stille

Dann folgen noch unter einer Taube mit bem Delaweig im Munde die Worte:

Rft Gottes Wille.

Das in mir, herr, dich erfülle. Amen. Erft nach feinem Tobe verbreiteten fein Cantor Chriftoph Weidert, querft Schulrector in Bubingen in ber Graficaft Ijen burg und feit 1580 in Richopau, und fein vieljähriger Diacound und nachmaliger Amisnachfolger in Bichapau, M. Benebict Bieber: mann, Die banbidriftliden Aufzeidnungen ber in Sauptpuntten von ber Rirchenlehre vollig abmeidenben Anfichten Beigels in mannigfachen Abichriften, worliber querft Beidert 1591 unb ? Rabre bernach auch ber bochbetgete Biebermann vom Amt geseht In ben Jahren 1611-1619 ericienen bann an Salle und Magbeburg (unter bem Ramen "Remenfigtt") biese Abschriften als besondere Werte öffentlich im Drud, movon meben feiner burch Bolcmar Balter von Sangernhaufen 1611 beforgten "Rirchens ober Dauspostille" die brei wiedtiesten find: "Brineipal= und Saupttractat von ber Gelaffenheit. Aus mahrem gerechtem apostolischem Grunbe unb bem cryftallnen Brunnlein Ifraels gefcopfet, bem ultimo soculo spiritus a. jum Beugnig in Drud gegeben." - "Der gulbne Griff, b. i. Auleitung, alle Dinge obne Jerthum gu ertennen. Salle. 1614." -- ,Gnothi Sonuthon. Ertenne bich felber, o Anderer und britter Theil. 1618." Bollige Geringfcbabung bes Buchftabens und alles Meuferen, bes gefdriebenen Bortes b. Schrift und ber kirchlichen Gnabenmittel, bes Brebigtamtes und ber Satramente, und ausschließliche Pflege ber Innerlichkeit unter ber unmittelbaren Ginwirkung eines innern göttlichen Lichtes, bas ist es, was feine in biesen Schriften bargelegte Lehre kennzeichnet. Nicht ohne Hohn sprach fich Weigel bagegen aus, bag man in ber Schrift bas ewige Leben suche ober meine, bie Saframente geben ben Glauben und ben b. Beift, fatt "in Belaffenbeit" fclechterbinge fich nur ben Wirtungen und Offenbarungen bes inwendig wirtenben Chriftus bingugeben und fich allein an bie Regel aller Regeln zu halten: "o Menfc, lerne bich felbst

nb Gott kennen, so baft bu genug!" Weigels Tractatlein über 16 Gebet, bas unter bem Ditek: "Das Budlein vom Gebet" nonym zu Halle 1604 und bann auch 1612 erschienen war, bat ob. Arnb. obne zu abnen, wer fein Berfaffer fen, in's 34. Capi-I bes 2. Buchs vom mabren Christenthum mit feinen 12 Ab: bnitten: aufgenommen, weil er es "anbachtig, fdriftmaffig und brhaftla erfunben" batte.

Much in gebunbuer Sprache bat Beigel feine Bebans m ausgebrudt. Die Broben bievon finben fich in ben Appenees folgenber Schrift beffelben :

alogus de Christianismo. Das ift ein driftliches, hochwichtiges, nothwendiges Colloquium ober Gespräche brever fürnembsten Perse-Dialogus de Christianismo. nothwendiges Colloquium oder Gespräche dreyer surnembsten Personen in der Welt, als Audstoris, Concionatoris und Mortis. Wie der Mensch von Gott gelehret, auß Gotte wiedergeboren, mit Christo Leibhaftig, innerlich und äußerlich vereiniget, selig und gerecht werde von nicht außerhalb ihme. Gestellet von Bal. Wigelio, zew. Pfarrberrn zu Zichopen. Halle in Sachsen. 1614. (2: Aufl. Gebr. zu der Newenstatt durch Joh. Knüber. 1618.)"

Her sindet sich auch das von Frehlinghausen in sein Gesangb. Ehl. 2. 1714. in einiger Ueberarbeitung aufgenommens und so zu weiterer Berbreitung gebrachte schöne Lied:

So oft ein Blick mich auf warts führet" — vom Lesben Schlium weiter Berbreitung und weiteren Berth.

In ben beiben Schlugverfen fpricht Beigel bie fein ganges Befen fennzeichnenbe Bitte aus:

Ho las, mein Gott, wir noch auf Erben .... Dich selbst in Allem Alles werben, Daß beine arme Creatur Dir allein den Preis hingebe Und nicht lebe Nach Bernnnft und nach Ratur.

Ach! bring mich unter beinen Willen Und laft ihn gang in mir erfüllen, Daß ich brande beine Kraft, Die mich aus ber Bietheit reißet,

Beil beweiset Unb in Ginem Alles ichafft.

### Das kathalifche Kirchenlieb \*)

seit bem Trienter Concil von 1562.

Die im vorigen Zeitraum zunächt und bauvtfäclich in Sadfen erlangte Erkenntnig von ber Rothwenbigkeit, bas burch bie Reformation überall machgerufene Berlangen nach bem Gebrend ber Muttersprache beim Gottesbienft burd Darreichung beutichen Rirchengefänge auch bei bem tatholifchen Bolte gu befriedigen und bemfelben wiber bie beutschen "Reberlieber" ein Beilmittel barzw bieten, machte fich in immer weitern Kreifen geltent und vief and außerhalb Sachsen, namentlich in Gubbeutschland und ben Rhein entlang bie Beranftaltung eigentlicher beutider Befangbuder ober Cantuale für ben gottesbienftlichen Bebrauch in tatholifden Rirden burd bie Budbruder nicht blos, fonbern felbit auch burch mehrere Bifcofe bervor.

Der wesentlichste Anftok biezu gieng auch jest wieber von Sachsen aus, wo fich aus ber Laufit ber Dombechant Johann Leifentritt \*\*) ju Bubiffin (Bauben) in ber Borrebe ju einer

<sup>\*)</sup> Duellen: Joh. Baptist Lüft, Liturgik ober wissenschaftl. Darsstellung bes katholischen Cultus. 2. Bb. Mainz. 1847. S. 190—299.

B. Anselm Schubiger, die Sängerschule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrh. Ein Beitrag zur Geschichte bes Mittelalters. Einsiedeln, 1858. — Joseph Kehrein, Director bes Nassausschen Schullehrer. Seminars in Montabaur, kath. Kirchenlieber, Humnen, Pfalmen aus den ältesten beutschen gedruckten Gesanze und Sebetbüchern zulammengestellt. 3 Bbe. Würzburg. 1859. 1860. 1861. — Das katholische beutsche Kirchenlied in seinen Singweisen von ben srühesten Zeiten bis gegen Ende bes 17. Jahrhunderts, von Carl Severin Weister (Gesanze und Musiklehrer in Montabaur). Freiburg i./Br. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Kirchenlied. Leipzig. 1. Bb. 1862. — Ph. Wackernagel, das beutsche Steiner Salen und burde bam verstmann lebte. Er studicte zu Ollmütz und Krakau und burde dam Hossen die Kalserschusch in Weichen ließ. Im J. 1549 wurde er Domherr und 1559 Dombecan in Bubissen. Im folgenden Jahr aber seine seiten die Kalserschus des Abhministrator bes Meihner Bisthums in der Oberz und Riederz Lausik ein mit der ganzen Bollmacht eines Bischoss in geistlichen Sachen.

Lausit ein mit ber ganzen Bollmacht eines Bischofs in geistlichen Sachen. Er war ein milber Kirchenfürst, ber sich aller Berfolgungen und Bebrüdungen ber Protestanten enthielt. Als sich nun in ber Lausit bas Berlangen unter ben Katholiten regte, es möchten bie Messen laut unb

on ihm 1567 veranstalteten Liebersammlung vor bes Raisers Pajestät also vernehmen ließ:

"Wir lesen von ben Arianischen und bergleichen Kehern, wie dieseleben mit hohem, ernstlichem Fleiß sich bemüht, wider die altglaubigen fatholischen Christen gar viel und mancherset Läster = und Schmäh-Lieder in Iandesgebräuchlicher Sprach zu vollziehen und die selben ohne Untersaß zu singen, damit sie die Katholischen gar heftig geplaget und bei männiglich in große Berachtung gedracht. Jehiger Zeit gebet es in gar vielen Trten, Städten, Fleden und Obrfern nicht viel anders zu, denn die alte einträchtige, unzertrennsliche und allein seligmachende christliche Religion wird durch die und abein selignachende christlichen Keigion wird durch die unzählbaren mannigsaltigen Sesten gar jämmerlich geschmäsert und werden täglich allersei trogige, aufrührerische Läster und Schandlieder sowohl zu Berachtung christlicher Obrigseit als zu Vertisqung des alten christlichen Glaubens gemacht, gesungen und gedraucht nicht allein vor und in dem Häusern, sondern auch össentung und unsverwindtliche Schmähung wider bie altglaubigen Christen entsprossen und überhand genonumen, auch von Tag zu Tag in katholischen Derstern mit Gewalt pstegen einzureißen, machen die Leut ganz irre, ja auch abfällig von rechter christlicher Bahn und aller Andacht. Darum din ich verursacht worden, erstlich zu Lob, Ehr und Preis Gottes, darnach zur Tussechmung und Erhaltung der altglaubigen, wahren, apostolischen, christlichen Kirchen, letzlich und sonderlich zu Foberung der Menschen Seelen Seligseit die nothwendigsten alten Kirchen, gestängen, sovtessischen, derieblichen Korthen, sottessischen, mehren mit vor gehenden Welden, gettessen, sod hristlichen Unterweisungen zusamenzubringen, so vor und nach der Predigen, heibes vornehmst Fest turzen, doch driftlichen Unterweisungen zusamenzubringen, so vor und nach der Predigen, bei der Predig, unter dem Offertorio und h. Communion zum Theil auch in und vor den Kussen der unterweischen Zehr zu gewöhnlichen Beiten, mögen ausgelesen oder unterweischen zuschnlichen Beiten, mögen ausgelesen oder unterweischen Zehr zu

n ber Landessprache gelesen werden, und Biele zur evangelischen Kirche bertraten, weil der Gottesbienst fort und fort in der für sie unverständsichen lateinischen Sprache gehalten werde, verwendete er sich deim Papst dies V. für dieses Berlangen, um solchem Abfall vorzubeugen und, wie r vorstellte, viele Lutheraner wieder in den Schoß der römischen Kirche mückzubringen. Er sammelte beschald auch 1567 "geistliche Lieder und Ialmen der alten apostolischen und wahrglaubigen dristlichen Kirchen Lillein er gerieth dadurch bei seinen Domherrn in den Lerdach der Herosdopie. Der Papst versagte ihm 1567 die Erlaubniß der Einstührung eutschen Kirchengesangs und der papstliche Kuntius zu Wien, Melchtor Illia, bedrochte ihn mit dem Bann, wenn er sich nicht alle Mühe gebe, en Leuten das Berlangen nach der beutschen Sprache beim Gottesbienst uszureden und die katholische Keligion in der Lausiß zu erhalten. Er larb zu Budissin 23. Nov. 1586.

<sup>(</sup>Gregor Rupert, oratio funebris in obitum Leisentritii. Bud. 1586.)

# 434 Dritte Periobe. Abschn. II. J. 1560—1618. Die kath. Ringe.

lichen Jurisdiction Ursach habe vorzuwenden, als habe man es an christlichen Gesangen mangeln sassen und also auch den frommen gutherzigen Christen einiges unchristliches Lied vor die hand zu nehmen Ursach gegeben wurde, sondern hiemit zufrieden sehn, stembe Lehre, fremden Gottesdienst besto ernstlicher meiden und sich dieselben nicht irren, viel weniger verführen sassen."

Bon folden Grundgebanken geleitet, gab bann nun Leifens tritt in ben Drud:

"Geistliche Lieber und Psalmen ber alten Apostolischer, recht: und warglaubiger Christlicher Kirchen, so vor und nach der Predigt, auch bei der h. Communion\*) oder sonst in dem Haus Gottes, zum Theil in und vor den Häusern, doch zu gewöhnlichen zeitten durch's ganke Jar ordentlicher weiß mögen gelungen werden, aus klarem göttlichem Wort und h. Geschrifft Lebrern auf's seistigte und christliche zusamenbracht durch Joh. Leisentritt von Olmus, Thumbechant zu Budissin. Budissin, durch Haus Wolrab. 1567." Mit Vorrede vom 1. Mai.

Bei den 201 beutschen und 22 lateinischen Liedern de tempore, mit 182 Melodien, welche biese Sammlung enthält und von welchen 44 aus Behe's G. von 1537 entlehnt sind, erlaubte es sich Leisentitt, wie vor ihm schon Querhamer (s. S. 171 f.) mehrere Lieder sogat aus dem Liederschatz der evangelischen Kriche annown theils unverändert, wie z. B.: "Herr Jesu Chrift, wahr'r Menschund Gott" von P. Eber, theils verändert oder verfälscht, wie z. B.: "Bom himmel hoch, da komm ich her", theils parodirt, wie z. B.: "Ach Gott vom himmel, sieh barein" \*\*) auszunehmen.

<sup>\*)</sup> Aus biesen Worten erhellt die Absicht Leisentritts, die dargebotenen Predigtlieber auch zur Berwendung bei der Messe zu empsehlen ("auch bei dem Ampt der h. Meß" — lautet es auf dem Titel der Gesammt: Ausgabe von 1573 und 1584), während Behe blos Lieder zur Predigt, zu Bittgängen oder sonkigen außerliurgischen Beranlassungeben wollte. Mit welcher Vorsicht und zu welchem Zwede er das that, ergiebt sich aus solgender Vorsicht und zu welchem Zwede er das that, ergiebt sich aus folgender Vorsemerkung zu seinen eigentlichen Predigtliedern: "Es können und mögen auch aus den vorhergehenden Psalmen und geistlichen Liedern etliche ausgezogen und nach Gelegenheit der Zeit, nit allein vor und nach der Predigt, sondern auch anstatt des Patrem und Offertorii, auch des Commun vor die Hand genommen und durch bie katholische christliche Gemein andächtig gesungen werden, welches wir dem treuen und aufrichtigen, hristlichen Pastori und Seessoren nach Erforderung seiner eingepsarten Andacht wollen treulich in christlicher Retunng besohlen haben, gleichwohl also und keiner andern Westalt, denn daß die la teinischen Gesänge nit allenthalben abgeschafit, denn daß die la teinischen Gesänge nit allenthalben ab geschafit, denn bei la teinischen Gesänge nit allenthalben ab geschafit, denn bei la teinischen Gesänge nit allenthalben ab geschafit, denn bei La teinischen Gesänge nit allenthalben ab geschafit, denn bei faltige, ungelehrte Mann im Gehorsam h. christlicher Kirch möcht erhalten werden."

<sup>\*\*)</sup> hier ist folgenbermaßen von Leisentritt parobirt worben:

B. 4. Die alt war lehr soll auff bem Plan Die Keper weiblich greiffen an, Wie vor alters auch gschehen.

B. 5. An auflag ift ber gant allein,

In einem zweiten Theil ließ er bann mit einer Borrebe vom 4. Mat an Balthasar, Abt zu Offigt, 28 Lieber de sanctis mit 24 Melobien folgen unter bem Titel:

Das anber Theil Geiftlicher Lieber von ber allerheiligften Jungframen Maria ber außerwelten Mutter Gottes, auch von ben Aposteln, Martyrern vnb anbern lieben heiligen . . . mit schuldigstem Catholischem Fleiß zusamenbracht. Bubissin. 1567."

Beibe Theile zusamen gebrudt gab bann zuerst sein Bet-ter, Gregorius Leisentritt, Canonicus zu Olmüt und Bubissin, bei Wolkab im Jahr 1573 heraus, wobei aber 20 Lieder des 1. Theils wegblieben und 15 neue eingeschaltet wurden, und sofort in erwei-terter Auflage 1584 Johann Leisentritt selbst, wobei der 2. Theil auf 121 Lieder mit 91 Welodien angewachsen ist. Von diesen Leisen-

tritt'ichen Liebern find zu ermahnen: "Es tam ein Engel hell und flar" - von Chrifti Geburt. TH. I. 1567.

"Gnabe, gutiger Berr unb Gott" — ein alt Gefang, gur Beit ber Peftileng und Sterbenegefahr zu gebrauchen, mit Anrufung ber Mutter Gottes und ehlicher Beiligen Borbitte vor uns arme Sunber. Thl. 2. 1584.

"Jesus Chriftus, unser herr und heiland, ber für uns ben bittern Tob" — Berbeutschung bes: gaudia magna haec dies laetabunda. Thl. 1. 1567.
"O herr Jesu Christ, Gottes Sohn" — von der Aufsahrt Christ. Thl. 1. 1567.

Bon ben ben Liebern beigegebenen Delobien ift minbeftens ver beite Theil bem alten lateinischen Kirchengesang entnommen, viele sinben sich bereits in dem evangelischen Singebückein Bal. Trillers vom J. 1555, zu welchem sich Leisentritt in einen unverstennbaren Bezug gesetzt hat. Aus dem Behe'schen G. von 1537 sind 31 Melodien in den l. Theil und 6 in den 2. Theil aufgenommen.

Die nadite Frucht biefes Leifentritt'iden Werkes mar bas Ericheinen bes erften tatholischen Besangbuchleins, bas nittelft eines bifchöflichen Befehls ben firchlichen Bebrauch beutscher Lieber ordnet. 3m 3. 1575 unb .576 erschien nämlich gebruckt zu Dillingen burch Sebalbus Maper :

Rurter Ausjug ber driftlichen und catholischen Gefang bes Ehrwirbis gen herrn Joannis Leifentriti auff alle Sontag, geft: und Repertag burch bas gant Jahr in ber catholifchen Rirchen ficherlich ju

Die hat bie alte Rirch gar rein, Die Gect aber nimmermehr.

Die alte lehr bewar Gott rein Und bempff bie vielen Gecten. Die sach laß dir befohlen sein, Der Bischoff Herz erwede. Das grewlich leben, das sich sindt, Do etlich lose Leute sind, Las bas bie Lehr nicht bempffen.

singen. Auß Bevelch bes hachwärdigen Fürsten und herrn Beite, Bischoffen zu Bamberg, samt eines ehrwürdigen Thummcapitels bestiß für berselben hochlobl. und Kaiferl. Stifft also aufzuziehen und p Dilingen. 1575." fingen veroronet.

Mit 62 Liebern aus ber Gesammtausgabe bes Leisentrittigen: Werts von 1573, welchen mit ihren Noten 55 De lobien beigeben sinb; 50 berselben fteben bei Leisentritt, 5 aber erscheinen bin neu, namlich:

"Die allerhöchft Barmbergigteit" - in ber Rreugwode. gbcdgdcb

"Erftanben ift ber beilig Chrift" - ju Oftern. f f f e e f d c — wabriceinlich bie Mel. bes ältern Boltaefanas.

"Grof ift Gott's Barmbergigteit" - gur Raften.

ahchcag "D füßer Bater, Berre Gott" - jur gaften.

fccafabc

In bem Borwort ift bie Rlage ausgesprochen, bag ,an vielen Enben und Dertern in ber Rirche vor und nach ber Brebigt, aus vor, nach und unter bem h. Aut ber Meise verbächtliche Lieber ge-sungen werben." Bu beren Abschaffung ift nun mit ben hier von Leisentritt entlehnten Liebern genau und bestimmt vorgezeichnet, welche Gesange forthin allein und zu welcher Zeit blos sie gesungen werben burfen. "Und solche Gesang" — heißt es dann noch weiter — "sollen die Schulmeister ihre Schuler in der Schul lehren, also bann in der Kirchen singen, auf daß auch das gemeine Volk sollebe begreifen und mitsingen könne."

In bemfelben Berlag erschien bann fpater noch ein felbft ftanbiges tatholifches Laien : Gefangbuch mit 37 beutschen unb blos 3 lateinischen Liebern unter bem Titel:

"Gin icones driftliche und catholifche Gefangbuchlein fur bie gemeinen Auf bie fürnembsten Fest im ganten Jar. (2. Aufl. 1628.) Lepen. 1589."

Raft aleichen Schritt mit Leisentritt für Einführung beutschen Rirchengesangs in ben fatholischen Rirchen gieng ein sonft nicht naber bekannter Abam Balaffer ju Dillingen. Er beforate foon im 3. 1561 mit einer Borrebe vom Sonntag Reminiscere eine in 20 Numern aus Bebe's G. und in 2 aus Wigels G. entlehnte Sammlung von 27 Liebern unter bem Titel:

"Ein ebel Klein at ber Seelen. Bon ber Orbnung und Betrachtung ber alten driftlichen Rirchen, an ben fürnemften Zeiten und Feften bes ganten Jare." (2. Aufl. 1568.)

Darnach gab er, theils ben Regerliebern, theils ben weltli: den unzüchtigen Liebern zu fteuern, mit ber Mahnung : "hut bich por ber Secten Befang und Lehr und fen frohlich in bem Berren"

...

B viel befannt deworbene fogenannte Tegernfeder Befange u d beraus, "baf ber gemeine Mann bierin finbet, wie er in r Rirchen, bei ben Creutgangen und Rirchfahrten, im Saus und if bem Felb Bott lobe und fich vor weltlichen Schanbliebern entulte". Es ericbien mit einer Borrebe Balaffere querft unter bem itel:

Satholifche teutsche und lateinische Geseng nach alter weiß und form ber h. driftlichen Kirchen burch bas gante Jar, nicht allein in ber Rirschen, sondern auch zu Kaus und daraus zu Gottes Lob vnb Ehr. Gebr. zu Tegernsee. 1574." — Mit 27 beutschen Liebern.

nd bann "zum anbernmal gebeffert und gemehret" unter bem itel :

Schone alte catholische Gesang und Ruff auff bie furnemfte gest bes Jars, auch bei ben Rirchfärten vnb Creutgangen nublich ju ge-brauchen. Gebr. ju Tegernfee. 1577." — mit 41 beutschen Liebern

Dritte Auflage mit einigen Bermehrungen - 1581.

Als eine unmittelbare Fortfetung biefes Tegernseeer Befanguche ftellt fich bas fogenannte Munchener Befangbuchlein ar, bas, nachbem bie Tegernseer Ausgaben alle vergriffen maren. nit Erlaubnig bes Abte Quirin von Tegernsee im Drud erschien nter bem Titel:

ang: vnd Psalmenbuch. Auff bie fürnembste Fest burch's gante Jar in der Kirchen, und auch bei Processionen, Creutzäng, Kircheund Wahlsatten nützlich zu gebrauchen. Aus den alten approbirten Authorn der christlichen Kirchen zu gutem in dise Ordnung gedracht. Mit geistlicher und weltllicher Obrigkeit Bewilligung in Oruck versertigt. Gedr. zu München bei Abam Berg. 1586." (2. Ausgabe. 1597 oder 1598.)

Unter den 53 eigentlichen Lieder: Numern, die sich hier sinden, sind 29 aus den Tegernseer Ausgaden genommen. Was diese Ausgabe aber vor jenen auszeichnet, das sind die den Liedern beigegebelefang = vnb Pfalmenbuch.

gabe aber vor jenen auszeichnet, bas find bie ben Liebern beigegebe-nen Melobien, die sich meist als alte Bolksweisen ausweisen und hier größtentheils zum erstenmal geiftlich verwendet erscheinen.

Nach biefen Borgangen, bei welchen Bebe und Leisentritt nen ftreng firchlichen Charafter bewahrten, bas bie Tegernfeeer 1.6. abschließende Münchner S. bagegen mehr ber vollethum: ten Richtung Rechnung trug, traten benn nun ber Reihe nach uf Befehl ober wenigstens mit formlicher Approbation von lifcofen Gefangbucher für einzelne beutiche tatho: liche Kirchenprovingen zu Tag\*), nämlich:

<sup>\*)</sup> Auch icon bas Regensburger Kirchenbuch: ,,Obsequiale vel ber Agendorum circa Sacramenta, Benedictiones et Ceremonias secun-

"Catholisch Gesangbuchlein bei bem Catecismo, auch fürnembsten Feine bes Jares und in den Processionen oder Balfahrten zu gebrauchen. Der Jugend und allen Liebhabern cath. Religion zu gutem in bise Ordnung gusamen gebracht. Pnesprugg (3nnebrud), bei Sane Paur. 1586." -- mit 62 beutschen Liebern.

Hans Kaur. 1989." -- mit 62 deutschen Lebern.
"Gefangbuchlein, barinnen bie alte catholische Gesäng vnb Melobenen sampt benselben restituirten recht unverfälschten Texten zusamenge zogen. In spruck. 1987. (2. Ausg. 1989.)
"Catholisch Gesangbuchlein, inner vnb außer ber h. Weß, Communion vnb Procession zu gebrauchen vnb für die Jugend vnb gemeinen

Laven bes Bisthums Burgburg gusamen colligiret.

burg. 1591."
(2. Ausg. 1592. 3. Ausg. 1594.)
"Catholische Kirchenzesang für bie driftlich catholische Jugenb bnb am bere burch bas gange gar nutflich ju gebrauchen. Ingolffabt 1598.4

"Alle Catholische Geiftliche Kirchengelang auff bie fürnemmfte Fefte, aus Processionen, Creutgangen und Kirchenfahrten, bei ber h. Des, Preig processionen, Greutgangen und Kirchensährten, bei ber h. Meß, Pretig vnd in Häusern und auss bem Feldt zu gebrauchen. Aus Bevelch tet Joshw. Fürsten und Herrn Eberhart, Bischossen zu Speier und Probsten zu Weissendurg. Gedr. zu Edl'In durch Arn. Duentel. 1599." (2. Ausg. 1600. Weitere Ausgaben: 1610. 1613. 1617. 1619. 1625. und 1631. zu Mainz bei Joh. Kreps.)
In diesem aus Grund des Vefeschen und Leisentritt'schen G. kirt Benügung des Münchner G. versahren. D. sinden sich neben

größtentheils ältern Lieben, bie auch schon in den genannten frühern katholischen G.G. sieben, 4 Lieber aus bem evangelischen Lieberschaft von Nic. Hermann, P. Gber und den böhmischen Brübern.

Britoern.
"Catholisch Gesangbüchlein, in fünst underschiliche Theil abgetheilt, bei bem Catechismo, auch fürnemmen Festen, in Processionen, Greußgüngen, Kirchenfärten, auß Bevelch für das Bisthum Constanz zu gebrauchen. Gonstanz, bei Nic. Kalt. 1600." (2. Ausg. bei Jac. Etraub in Constanz. 1613.) — hauptsächlich für die driftenlehte pflichtige Jugend beftimmt, mit 60 Liebern und 54 Melobien.

"Catholisch Cantual ober Psalmbüchlein, barinnen viel lateinische vnb beutsche, aber meistentheils alte catholische Ersänge begriffen, welche man auf die fürnembsten Fest des ganten Jahrs, auch bei dem Ampt der h. Meß, Processionen und sonst zu singen psiegt. Jeht von

newem überfehn und verbegert, ben catholifden Baftoren und Geel forgern, auch allen anbern altglaubigen Chriften ju Dienft vnb Rut. Gebr. in ber churfurftl. Stabt De cons bei Balth. Lippen. 1605. In biesem mit einer besondern Unweisung für bie Paftoren und Cuftoren ober Rirchner binfichtlich bes Gebrauche ber Gefange ver-

schinden volksthumlich gehaltenen G., bessen erfte Ausgabe vielleicht noch vor die Zeit des Tegernseeer und Münchner G.'s fällt, sindet sich erstmals die Beifügung des ganz in Musik gesetzten Calechismus und neben vielen lat. Gefängen solgende deutsche Liebergruppe:

dum antiquum usum et ritum Ecclesie Radisbonensis. Ingolstatt apud Weissenborn. 1570." enthält 15 beutsche Gefänge, unter melden -Ingolstatt,

<sup>&</sup>quot;Der gart fronleichnam ber ift gut". "Erstanben ift ber beilig Chrift".

<sup>&</sup>quot;D füßer Batter, Berre Gott".

"Es ift ein Ros entsprungen" - de stirpe David nata. "Es sungen bie Engel ein' fugen Gesang". ")

"Geboren ift vne ein Rinbelein von einer Jungfram reine" ein alt catholifch Chriftgefang, vor Zeiten in Thuringen gebraudlich.

"Groß und herr ift Gottes Ram" - magnum nomen domini.

"Uns ift geboren ein Rinbelein" - puer nobis nascitur.

Gine Folge beffelben war:

"Simmlische harmony. New = Mennis id Gesangbud. Aus sonberm
-- Bevelch Georaii Freberici Grakiffallen 1628

Ferner mit Benugung bes Mennber Cantuals von 1605: Arte catholische geistliche Rirchengesang auff die fürnemmste Feste, auch in Procesionen, Creutgängen von Kirchensärten bei ber h. Meß, Predig, in Häusern vnd auff dem Kelbt zu gebrauchen, durch gnedigen Consens des Herrn Dietherichen, Bischossen bes Stiffts Paberborn, aufgangen. Gebr. Paberborn bei Matth. Pontanus. 1609." Mit einer Borrede vom 12. Febr. und Melodien zu jedem

-\_

ے.

=

•

-

;•

Liebe. (2. Aufl. 1617. "mit zwei Litaneben, 7 Buppfalmen vnb viel ichonen Gefängen von unfrer I. Frawen u. j. w. vermehret".)

Ferner für bie Bfala: "Catholifce alte und neue Gefange sowol in ber Kirchen bei ber h. Des und Predig, als auch anderswo bei ber handarbeit nüglich zu gebrauchen auf Bevelch bes Churfürsten. \*\*) heibelberg, bei Dav. Fuchs."

(Erfte Ausg. o. 3. 3 weite Ausg. 1629.)
Enblich auch noch in nieberbeuticher Sprache:
"Catholische gehftlike Kerkengeseng up be vornembste Feste. Sampt ben seven Bothpsalmen unde andere utherlesenen cathol. Lebern unde Ralmen. Gebr. tho Munfter in Befiphalen bei Bernarb Reffelbt. 1629." (Die fpatere Auflage eines nach bem Jahr feines erften Er-

icheinens unbefannten Cantionals.) Noch find die Bestrebungen einzelner Männer

ganzer Brüberschaften, die in ihrer Heimath üblichen beutichen Gefänge zu fammeln und für ben Gebrauch zu fixiren, ermahnenewerth, g. B .:

Johann Sann, Domvicar ju Augsburg, gab bie im Augs: burger Domftift üblichen Gefange für alle tatholischen Chriften, insbesondere für die driftliche Brüberschaft zum Heiligenberg Unbir, beraus in folgenben Sammlungen:

Mu unfer Noth seb bir geklagt. ber schon 26. Aug. 1278 in ber Schlacht auf bem Marsfelb zwischen Ottocar und Rubolf vom beutschen heer gesungen wurde. (Bb. I.

🕶) Auch für bie Oberpfalz erschien zu Amberg von Amts wegen ein folches Cantual.

<sup>\*)</sup> In biesem Liebe finbet sich als 12. Strophe ber Reim: Maria, Gotts Mutter, reine Magb,

"Passion ober bas allerhepligist bitter Leiben vnb Sterben Jesu Christ auß ben vier h. Evangelisten genommen vnb Reymenweys in ein catholist Creutzeslang gemacht. Augsburg. 1581."
"Christenliche catholiche Creutzeslang, vom Batterunser vnb Ave Maria,

pon ben awölfi Studen bes apostolischen Glaubens u. f. w. Muget.

1584.

Bier fteben bie brei Creutgefange:

"Gegrüßet sehft bu, Maria gart". "Ich glaub in Gott, ben Bater mein". "Bater unser, ber bu bist".

"Coone Christenliche Catholisch Weinächt ober Kindleswiegen-Gesang, wie man ce zu Weinnächtzeiten zu Augsburg im Frauen-Thumb-ftift järlich zu fingen pflegt. Augsb. 1590." (Mit 19 Gefängen.)

Nicolaus Beutiner, von Geroltheim in Franken geburtig, Schulmeister und Kirchendiener zu St. Lorenten im Mergenthal im Fürstenthum Stehr, sammelte bie in feinem "Revier" ge brauchlichen alten catholischen Befange, "bamit fie nicht leichtfer: tiger Weiß in Vergeffenheit gerathen", und gab fie mit einer Borrebe vom 1. Mai 1602 erstmals beraus unter bem Titel:

"Catholisch Gesangbuch, barinnen vil schöne, newe vnb zuvor noch nie im Druck gesehen chriftliche anbächtige Gesanger, die man nicht allein beim Ambt der h. Weß, in Processionibus, Creup: vnd Walfahren, sonbern auch ju Saus fehr nüplichen gebrauchen mag. Cum licentia Superiorium. Gray. 1602."

Der erfte Theil mit 46 Liebern, fog. "catholische Kirchengesanger", ber zweite Theil, fog. Greutgefanger, 94 Rumern, meift Rufe unter vollsthumlichen Bezeichnungen, wie: "Beingartner- ober Bein-"Drei Ragelruf" - "Pilgramruf" foruruf Maria" u. s. w.

Deben vielen geiftlichen Bolfeliebern enthält biefe unter bem fichtlichen Ginfluß evangelischer G.G. zu Stand gekommene Sammlung nicht nur viele einzelne Anklange an evangelische Lieber, sonbern auch folgende vollständige evangelische Lieber, nur hie und ba geändert ober erweitert:

"Chrift, ber bu bift ber helle Tag" — von G. Alber. "Aus meines Berben Grunde" — bem Matthefius jugefchrieben. "Berr Jesu Chrift, wahr'r Mensch und Gott" — von B. Eber. "D (Ach) Bater unser, ber bu bist im himmelreich" — vo

Moibanus.

"Chriftus, ber uns felig macht" — von Mich. Beys. "herr Gott Bater im himmelreich" - im Leibziger "Behabt euch wohl zu biefen Beiten" **S**. 1582. "Berr Gott, wir fagen bir Lob unb Dant"

Die Cäcilien=Brüberschaft zu Anbernach gab, um bem in Bonn und bem Erzstift Coln viel verbreitefen evangeliichen Bonnisch Pfalm : ober Gesangbuch von 1595 zu fteuern, nach längeren schon vom I. 1604 batirten Borarbeiten mit einer - Lateinischen Ruschrift an ben Erzbischof von Coln im Marz 1608 heraus:

"Catholische geiftliche Gesange, Bom füßen Namen Jesu und ber Sochgelob-ten Mutter Gottes Maria. Bon ber Fraternitet G. Cacilia zu Anbernach in lat. und teutsche Berg componirt und collegirt. Ul-triusque sexus parthenicis privatim et in pils congregationibus,

triusque sexus parthenicis privatim et in pils congregationibus, auch in Bittgängen, Balfahrten, Creutgängen, Processionen, Stationen, Gottsbrachten, Frücht- und Land-sägnungen und bei der Kinderlehr zu gebrauchen. Gedr. zu Eblin bei Greuenbruch. 1608."
In diesem G., das die werthvolle Eigenthümlichseit hat, daß jedem einzelnen deutschen Lied auch sein lateinischer Text beigesügtist, sinden sich mehrere evangelische Lieder, z. B.: "Wenn mein Stündlein vorhanden ist" von Nicolaus hermann, mit der Behauptung ausgesührt, daß sie ursprünglich catholische Lieder seine Bermessendicht zurechnen, daß in unsem Bücklein etliche auch bei den Lutherischen dekannte Gesänge beigesigt sind, da sie doch nicht bei den Lutherischen als neu, sondern vor deren Geburt bei den Catholischen gebraucht und von denen (webnetschen wie mehr Sachen, in reißender Bolssweiß abgenommen und in Schassliedern verkauft sind worden."

Der Buchhändler Beter von Brachel zu Coln besorgte als buchhandlerisches Unternehmen in Berbindung mit einem Unbefannten, ber ihm die Reimen ber alten Lieber verbeffert, aber babei bie alten Texte rudfichtslos und ohne allen Gefchmack veranbert und interpolirt hat, ein in 2 Theilen bestehenbes Gefangbuch , beffen erfter Theil bie Festgefange und beffen zweiter Theil bie Gefange von ben Beiligen, ben vornehmften Tugenben und Laftern, von Gitelfeit, ber Welt und ben vier letten Dingen entbalt, unter bem Titel:

"Catholische Kirchengesang auff bie fürnembste gest bes ganten Jahrs, wie man bieselbe zu Eblin und anderstwo ben allen driftlichen catholischen Lehrern pflegt zu fingen. Auß ben alten approbirten Authoren ber catholischen driftl. Kirchen, allen Pfarrherren, alten Leuthen und jungen Rinbern gu Gutem verfaßt. Coln." o. 3.

Die zweite Ausgabe, auf 248 Gefänge vermehrt, erschien 1625, und enthält bie zwei mahricheinlich von bem 1610 zu Göln in ben Jesuitenorben getretenen Friedrich Spee gebichteten Lieder:

"Rachtigal, bein ebler schal". "D Gott und Fürst ber Chren" — zum Lob ber Stifter bes

Resuitenorbens Ignatius und Kaverius. Ueberhaupt bietet biefes G. manche Lieber bar, bie fich in ben altern Sammlungen nicht finben, barunter aber bereits auch folde, welche

bie Einfacheit ber aus bem 16. Jahrh. ftammenben Lieber vermissen laffen und an Wortgepränge und Ueberschwänglichkeiten leiben.

Georg Vogler aus Engen, "ber Societät Jesu Priester", beforgte einen mit "Gefängen, Concerten und Reven" für bie eingelnen hauptftude bes driftlichen Unterrichts reichlich ausgeftatte ten Catechismus unter bem Titel:

ten Catechismus unter dem Litel:
"Catechismus in außerlesenn Crempeln . . . von newem sleißig ausgelegt. Würzburg, bei Joh. Bollmari. 1625."
Die Gesänge sind theils wirkliche ältere Kirchenlieber, theils in
Reimen gebrachte Abschnitte des Catechismus, denen 71 Melodien
mit Noten beigegeben sind — "damit auch der Catechist mancherlei
Mittel, Weiß und Griff in der Hand habe, nur diesen, nur jenen
zu helsen, mit sieblicher Abwechslung, ohn' welche der Berdruß sich
über die Maßen bald erregen will". Deßhalb hat auch der "Fragen
und Rehm" betitelte und als der "fürnembst" bezeichnete siebente und
letzte Theil dieses von Vogler wohl mit eignen Producten ausgestatteten Catechismus die Vorbemerkung: "Außlegung aller und jeder
Stüd des Catechismus in Fragen und Antwort mit darauf gehernben Choris. Wie dieselbige auf jeden Sonntag in der Kirchen und ben Choris. Wie bieselbige auff jeben Sonntag in ber Rirchen unb bie Bochen hindurch, in den Schulen sollen wiederholt, recitirt und gleich darauss mit vnbergezogenen Internalar-Bersen, auf zweien Chören gesungen werben" — so daß nämlich je nach zwei von den Chören ber Anaben und Mäbchen gegen einander gesungenen Strophen von dem "gemeinen Hauf" (= ber Gemeinde) ein Bers auswendig bazwischen hinein als Intercalar-Bers gesungen wurde.

Solieklich sind noch die auch in der katholischen Kirche berbortretenben Bestrebungen zu ermabnen, im Begenfat gegen bie evangelischen Bsalmenverbeutschungen ben gangen Pfalter gum katholischen Kirchengebrauch beutsch herzurichten. Bierin machten fich bemertlich :

Rutger Ebingius. Er gab heraus:

"Der gant Platter Davids nach der gemeinen alten Kirchischen Lateinischen Edition auff Berg und Reimweiß gar treulich, verständlich und geschiellet. Deit angehängten Lobgesängen des A. und R. Testaments und sonft aller andern driftt. fürnemlichen Krichischen Symnen und Lobgefängen. Bu Colln burch Maternum Cholinum. 1574."

Den Anhang ber Lobgefenge und Sommen gab Sbingine bann merflich gemehrt und gebeffert" mit Uebersehungen ohne bichterischen Werth, die sich auf alle kirchliche hymnen und alles, was sonsten in ber Besper und Messe gesungen, gelesen und gehandelt wird, erstreden und die er geliesert hat, durchbrungen von der Nothwendigkeit, daß "den Laien die lateinischen Gesange übersett werden mussen", unter bem Titel heraus:

"Teutsche Evangelische Meffen, Lobgefange ond Rirchen-Gebete, fo in ber allgemeinen driftlichen Rirchen auff alle Conn- und fefttag burch's gante Jar gefungen und gelefen werben, wie niemaln juvor erftlich an Tag geben. Bu Colln burch Mat. Cholinum. 1583.4

Caspar Ulenberg\*) gab als "Pastor zu Kaiserswerth und Canonicus St. Swiberti bafelbs" heraus:

<sup>\*)</sup> Ulenberg ift geboren 1549 ju Lippftabt in Beftphalen als ber

"Die Psalmen Davibs in allerlei Teutsche gesangreimen gebracht: Durch Casparium Ulenbergium. Cöln. Gebr. burch Gerwinum Calenium vond die Erben Joh. Quentels. 1582."

2. Ausg. Edln bei Franklin. 1603. — 3. Ausg. 1644. vermehrt durch die Cantica des A. und R. Testaments und einen Anhang älterer Kirchenlieder. — 4. Ausg. 1676. — 5. Ausg. 1709.

Bu jeder Art Reimen (genus carminis) hat Ulenberg besondre Melodien, ihrer 80 im Ganzen, zugerichtet, wobei er jeder Tertsplbe nur eine Note gab. Diese sind aber ein eben so geringes Machewerf, als die Reimen selbst.

In der Borrede an den Herzog Johann Wilhelm zu Jülich, Cleve und Berg vom 4. Jan. 1582 beklagt er, daß "die der Kirchen Gottes Widerwärtig so viel durch ihre teutschen Gesänge gewirkt" und führt an, daß es in alter Zeit schon so gehalten worden, daß man den schlechten keperischen Liedern mit guten katholischen entgegen gewirkt, darum auch "in dieser Zeit sein besse Rath und Mittel, der Sectarier List in dieser Zeit sein bessegnen, denn daß man nach der Alten Exempel dem gemeinen Bolk anstatt der versührerischen Gesangbücher gottselige, reine und unversälsche Gesange mits ichen Gefangbucher gottfelige, reine und unverfälichte Gefange mit-theile." Während er mit ben Pfalmenüberfepungen eines Meliffus, Lobwasser und Datanus sich noch zufrieden geben will, tadelt er "das übrig Ketzergesind", insbesonder Luther, in Betress ber Pfalmenversfälschung, die sie sich erlaubt, auf's hestigste, wobei er unter Andrem 3. B. wider Luthers Worte in seinem Psalmlied: "Aus tiefer Roth" B. 2. mes ift boch unfer Thun umsonft auch in bem besten Reben" ben Ausfall macht: "Aber was barfi's viel Wort? Christus zeugt Matth. "25., baß an jenem Tage ein Jegliches nach seinem Thun und Las-"sen soll geurtheilt werden — und diese singen, unser Thun seb auch

"sen soll geurtheilt werben — und diese singen, unser Thun sen auch "im besten Leben umsonst! Wie sich dieß nun gegen einander reime, "das sielle ich frommen Herzen heim, zu bebenken." Diese Psalmen erschienen später "für die gemeine Jugent einsfältig mit 4 Stimmen gesetz und die Lobgesange des A. und N. Testaments mit vier Stimmen herzu gereimt durch Conrad Hagium. Ursel im Chursurstehthum Meynt. 1606." Roch zu Anfang des 19. Jahrhunderts, z. B. im J. 1808, waren die Ulenbergischen Psalmen bei der "Bürger-Sodalität" zu Cöln in Uedung. Zedenfalls sindet man an denselben die Buppsalmen sammt ihren Melodien in allem sollen sollen follern kath. M. G.

allen fpatern fath. B.G.

,,

Eine umfaffenbe und abichliegenbe Sammlung aus allen biefen privaten und offiziellen fatholischen beutschen Lieberbuchern \*) gab -

Sohn lutherischer Eltern. Nachbem er 1567-1569 in Braunschweig feine Borbilbung erhalten und bann feine Studien in Wittenberg vollenbet hatte, sam er an die Nortalbingische Schule in Diethmarsen und balb barauf nach Edin, wo er seinen katholisch geworbenen Better Andreas Rober wieder zur evangelischen Kirche zurückrachte, dann aber daselbst mit ihm 1572 zur kathol. Kirche übertrat und nun Lehrer am Gymnasium zu Coln wurde. Im Jahr 1575 wurde er Priester und Pfarrer zu Kaisers werth, 1583 Canonicus St. Swidert, 1593—1615 Director des Gymsersung in Island was er als Nierrer an St. Kunikert 16. Verter 1617 stark nafiums in Coln, wo er ale Pfarrer an St. Cunibert 16. Febr. 1617 ftarb.

<sup>\*)</sup> Deghalb hier schon eingereiht, obgleich biefelbe ber Zeit nach eigent= lich erft in ben nachften Abschnitt geboren murbe.

#### Dritte Beriobe. Abida. II. 9. 1560-1618. Die fath. Litáe

Dr. David Gregor Corner \*) ale Brior bes Benebictiner: floftere Göttweph an ber Donau burch fein

"Groß Catolisch Gesangbuch, barin fast in die fünsshundert andächtige Alte und Newe Gesang und Ruff in ein gut end richtige Ordnung Alle bub Rewe Gelang und Ruff in ein gut ent tichtige Ordnung auß allen bishero aufgangenen catolischen Gesangbüchern zusamt getragen vnd jeto auss's Newe's corregitt worden durch P. David Greg. Cornerum, der h. Schrifft Ooctorn, Jeho Priorn auss Grber. Witnberg, Georg Enders Erben. 1631."

Wit 472 beutschen und 78 lateinischen Liedern samt 279 Melo-

bien, zu beren Sammlung Corner nach seiner eignen Angabe "etlich "und 30 catholische Gesangbuchlein und barunter namentlich Ulen-"bergs Psalter, Leisentritte G. und die auf Besehl hoher Chur- und "Fürften zu Meynty, Ebln, Würzburg, heibelberg, Amberg, sowie "bes Bischosses zu Speier ausgegangne G.G. benütt, sonberlich aber "bie schönen Gesange, Reymen und Reben, womit Georg Bogser. "von ber Societät Jefu, seinen Catechismus gezieret, verwandt hatte." Daneben schöpfte er auch vielfach aus dem Bolksmunde alle geistliche Volkslieder und Ruse, wie fie damals in Destreich üblich waren, und wußte so dieses sein nicht blos für den Gebrauch in der Kirche, son- bern auch zur Benützung im Haus, auf der Straße, bei Geschäften, im Feld u. s. w. bestimmtes Gesangbuch zu einem allgemein beliebten und gesuchten Buche zu machen, indem er darin die ftreng firch-liche und die mehr volksmäßige Richtung gludlich zu vereinigen verstand.

Nach seinem Tob erschien bann hievon ein Auszug mit 318 Liebern, worunter manche von ihm felbft und feinem Freunde Johann Ruhn fich befinden, unter bem Titel:

"Geiftliche Rachtigat, der Catholischen Teutschen, d. i. auserlesen catholische Gesange. Wien, bei Gregor Gelbhaar. 1649." (2. Ausg. Bien, bei Jac. Kurner. 1658. — 3. Ausg. Ersurt, bei

Saak. 1666.) In keinen frühern katholischen G.G. finden sich so viele allge-

mein evangelischen Dichtern zugeschriebene Lieder aufgenommen, als in dem Cornerschen. Wir nennen davon folgende:
"Gelobet senst du, Jesu Christ" — mit 5 Luther=Strophen.
"Herr Gott, dich loben alle wir"
"Herr Zesu Christ, wahr'r Mensch und Gott" \ — von P. Eber. "Als ber gütige Gott"

"Als Jefus geboren war zu Herobis Zeiten"
"Chriftus, ber uns selig macht"
"Die Sonne wird mit ihrem Schein"
"Weltlich Ehr und gefeit " - von Mich. Beys. Böhm. Brub .= G.

"Beltlich Ghr und zeitlich Gut"

\*) Corner ift zu hirschberg in Schlesten im 3. 1587 geboren und war zuerst Pfarrer in ber Stadt Ris, bann Prior und zulest Abt bes Benebictinerklosters Göttweiß in Ochreich. Als solcher ftarb er 9. Jan.

<sup>1648</sup> zu Wien. (Nach Kehrein: Juni.)

Die erste Ausgabe hatte er & Jahre zuvor noch als Pfarrer von Röz ausgehen lassen unter bem Titel: "Groß catolisch Gesangbuch, barinnen in die vierhundert andächtige alte woh newe Gesäng und Kuffern. zusamb gebracht burch Dav. Gregor Cornerum. Fürth, bei G. Endtern. 1625." Sie enthält 422 Lieber-Numern.

"Daufet bem herren, beun er ift fehr freundlich" - von horn. Bohm. Bruber-G. 1544.

"Da tommen follt ber Belt Beilanb"

"Da Maria im Rinbelbett"

- von Nic. Bermann.

"Es war ein gottesfürcht'ges" "Deut singt bie liebe Christenheit"

"Deut jingt die liebe Christenheit"
"O gut'ger Gott in Ewigseit" — von Wenz. Link.
"O heere Gott in meiner Noth" — von Selneccer.
"O kamm Gottes, unschulbig" — von Nic. vom Hof.
"Heut triumphiret Gottes Sohn" — von Bas. Förtsch.
"O Mensch, bewein bein Sünde gros" — von Seb. heyb.

"Rommt ber gu mir, fpricht Gottes Cobn" - von Sans Bigftabt.

"Bach auf, wach auf, o Menschentinb" - aus bem G. ber Biebertaufer. 1570.

"Barum betrübft bu bich, mein Berg".

"Aus meines hergen Grunde".

. "herr Gott, nun fen gepreiset". Deingen wir aus herzens Grund". Lobet ben herren, benn er ift fehr freunblich" (Lobt Gott ben Berrn).

Und gleichwohl hat Corner, ber fein Gefangbuch mit besonbrer Rudfict auf die vielen Convertiten unter feinen Pfarrfindern verfaßte und, wie er felbft in feinem Borworte an Gabr. Gerhard von Falbenstein zum hohlerhof, "Psiegern ber Göttweihischen herrschaft Riebern-Rhaina" bekannte, "sonderlich denen, welche sich unlängst von den Sectsichen Irrthumern zu der allein seligmachenden catholischen Religion begeben gehabt und zuvor des versührerischen Singens gewohnt gewest, zum besten aus allen catholischen G.G. bie Gesten wohnt gewest, zum besten aus allen catholischen G.G. bie Gesten in dieß Buch zusamb getragen" hat, von diesen Liebern mehrere mit ber Bezeichnung: "incerti Authoriss" aufgeführt,\*) als wisse er nicht, ob ihre Bersasser "catholisch ober uncatholisch" gewesen,\*\*) und baburch die übrigen um so gewisser als ältere catholische Lieber bezeichnet,\*\*\*) zumal als er in der Borrede gegen die Lieber

<sup>\*)</sup> Sie find oben in bem Berzeichniß mit \* bezeichnet.

<sup>\*)</sup> Sie sind oben in dem Verzeichniß mit \* bezeichnet.

\*\*) Er sagt nämlich wörtlich: "denen (ben Convertiten nemlich, enen es, nachdem sie keteret verlassen, "über die Maßen schwer answmt, des lieblichen Singens, dessen sie bei den uncatholischen Dertern ewohnt, sich abzuthun oder zu gerahten, und sich desselb etsichen Getinge, so in den lutherischen G.G. zu sinden und in denen nichts, das er catholischen Religion zuwider, begriffen gewest, zu ihrer Devotion, edrauchet"), denen zu sonderbarer Lieb und Gesallen habe ich etsliche wenig etwan bei 10 solcher Gesänge), die eines undekannten Authoris sehn von welchem man nicht weiß, ob er catholisch oder uncatholisch sey gewesen), a biesem Auch inserirt. deren sie sich obne einige Sorge eines keberischen a biefem Buch inferirt, beren fie fich ohne einige Sorge eines teberifchen Biffts gebrauchen fonnten.

<sup>1</sup> Und wirflich siebt, trot bem gegenwärtigen Stanb ber homnosogischen Literatur, 3. B. nach bem Borgang Rehreins C. S. Meister u Montabaur, bem es überhaupt ein absonverlicher Triumph ift, eine seither uther zugeschriebene Melobie burch ben Rachweis ihres vorreformatori= hen Urfprunge "aus bem Inventar ber Broteftanten ftreichen" ju ton= en, in feiner Schrift: "Das tath. beutsche Rirchenlieb. I. Bb. 1862."

## 446 Dritte Beriobe. Abidn. II. 3. 1560-1518. Die tath. Rirde

ber Reter fich babin ausgelaffen hatte: "Es ift wohl in acht zu neh-"men, bag ber Befang nicht von einem bewußten ober benuncirten "men, daß der Gesang nicht von einem bewußten oder benuncirten "Keizer gemacht und componirt sey. Denn obgleich etwa sehn kann, baß auch ein solch verkehrter Reher etwas guts und gerechts in die "Reymen und Melodien bringen thut (welches aber wegen ihrer bois "hassen Art gar selten geschieht), so schmedt doch gleichwohl das "Bier nach dem Kaß und ist ein solches Gesang wegen des Authoris "ben recht andächtig epfrig catholischen Herhen nit recht annemblich, "sondern widerstehet ihn, als wie ein guts Trank, so in eim unsausdern Trinkgeschier aufsgetragen wird. Auß dieser Ursach din ich ans "sangs der Meinung gewesen, gar kein einiges Gesang, so in keinstellen Gesangbüchlein zu sinden, in dieß catholisch mit einzubrin auf gen Mer delangbüchlein zu sinden, in dieß catholisch mit einzubrin aus Mer diese Webenzung hat mir ein autstalisen Noter der Gesie "gen. Aber biefe Wengerung hat mir ein gottfeliger Later ber Socie-"tat Jesu gewendet und mir zu Gemuth geführet, daß die Uncatho-"lische ihre Gesangbuchlein mit nicht wenigen unfrer uhralten an-"bachtigen Gefange gespickt, ja fogar vermeffen gewesen, bag fie auch "beren etliche mit beg Luthers Ramen verunreinigt, als ba sen: "Der Tag ber ift so freubenreich" — "Belobet seift bu, Jesu Chrift"
"— "Grist ist erstanden" — "Ru bitten wir den h. Geist" —
""Wir glauben all an Einen Gott" — "Zesus ist ein füßer Nam"
"und dergleichen mehr, von welchen boch die gante beutsche Christen-"heit weiß, daß sie alter seven als Luther und fein newes Evange-"lium. \*) Run wolle sich keineswegs gebühren, solche gute alte An-

S. 78. barin ein nicht gering anzuschlagenbes indirectes Zeugniß für ben

Diese gange wiberliche Ericheinung ber Unterschiebung und Gin-

"newglaubig Uncatholischen" ber Borwurf gemacht ift, baß sie "bie mei-

aftern katholischen Ursprung vieler andrer Lieber in Corners G., die man gewöhnlich protestantischen Versassen zueignen wolle!!

\*) Diese Lieber sind aber eben zum Theil in Luthers Ueberarbeitung aufgenommen, wie z. B. von Corner. "Gelobet senst du, Jesu Christ"
— was Meister S. 175 völlig unerwähnt läßt —, besgleichen im Münchner G. von 1586 und im Ediner G. von 1610 mit 5 von Luther frei hinzugebichteten Strophen aufgenommen ift, als ware es ein burd: aus fatholisches Lieb.

Diese ganze wiberliche Erscheinung ber Unterschiebung und Einschmug gelung evangelischer Lieber, als wären sie rein katholischen Ursprungs, bekommt ihre vollständige Beleuchtung durch ein in der zweiten Hälfte bes 17. Jahrhunderts zu Tag getretenes katholisches G., das sogenannte Wienerische G., unter dem Titel:

"Davidische Harmonie, d. i. driftlich catholische Gesänge mit vorgesehten Melodehen auss alle hohe Fest durch's gante Jahr, wie auch ausst andere Zeiten und Fälle, mit Fleiß zusamen getragen aus unterschieden G.G., und jeho zum erstenmal in diese Form gedracht. Permissu eorum, ad quos pertinent. Gedr. zu Wien bei Ich. Jac. Kürner. 1659." (Dessen Rachbruck ist das sog. Rheinselssische Gesangbuch von St. Goar unter dem Rheinfelfifche Gefangbuch von St. Goar unter bem Titel: "Christliches catholisches, zu St. Goar übliches Gesangbud, "Zusamengetragen und in biese Form gebracht und mehrentheils "bem Bienerischen, Davidische Harmonie genannt, nachgebruckt. "Und jeto mit verschiedenen Liebern und Psalmen vermehrt. Rad-"gebrudt zu Augeburg bei Simon Upichneiber. 1666." (mit 178 Liebern und 147 Melobien.) Sier find, obgleich in ber auch bem Nachbrud vorgebrudten Borrebe ben (mit 178

### Abneigung bes fath. Elerus gegen ben beutiden Rirchengefang. 447

"bachten, beren auch bas gemeine Bolf so lange her gewohnt, nur "barumb auszulassen, baß sie auch von Feinden des wahren Glau-"bens gebraucht und ihnen fälschlich zugeschrieben werden."

Trot aller bieser Bestrebungen für Einführung beutschen Kirchengesangs in den kirchlichen Sottesbienst bei Predigt und Messe und trot der theilweisen Ersolge, die dieselbe unter der Mitwirkung einzelner Bischsse in manchen Orten und Segenden hatten, blieb bennoch bei der überwiegenden Mehrheit des Clerus ein unüberwindliches Mißtrauen und eine entschiedene Abneigung dagegen bestehen. Mußte doch Leisentritt, als er den 2. Theil seiner "geistl. Lieder und Psalmen" ausgehen ließ, im hindlick auf das, was er gleich beim Erscheinen des 1. Theils zu erleben hatte, an den Abt und Prälaten Balthasar zu Ossist 1567 die Bitte richten, seinen "Mißgönnern und Berleumdern gutes Gerüchts, welche unerwartet, auch unverschuldter Sachen, hoch wider ihn erbittert seinen, keine Statt noch Raum zu geben." Und selbst auch Corner hat sich 1625 bahin geäußert: "mir ist unverborgen, daß noch auf heut viel fromme, andächtige, eifrige Katholische vorhans

<sup>&</sup>quot;sten Gesang, so bei ihnen im Gebrauch sind, von der römisch catholissen Kirche, ungeachtet sie in ihren G.G. ihren eigenen Ramen darzunter geschrieben, entlehnt haben", mehrere ganz unzweiselhaft lutherische Lieder und Melodien als ächt katholischen Ursprungs aufgenommen, wie z. N.: "Ach Sott und Herr"— "Ach Sott vom Himmel, sieh darein" "Ehrist lag in Todesbanden"— "Das alte Jahr vergangen ist" — "Der Gbristus, unser heiland, der den Tod" — "In dich sod ich wir" — "Lesus Christus, unser heiland, der den Tod" — "In dich hab ich gehosset, herr" — "Aun freut euch, lieben Christen g'mein" — "Run lob, mein Seel, den Herren" — "Wie schon Erten" — "Aun freut euch, lieben Christen g'mein" — "Nun lob, mein Seel, den Herren" — "Wie schon Leucht't uns der Morgenstern". Ka selbst vorresormatorische Lieber, die Luther ungestaltet hat, sind ganz in der lutherischen Umgestaltung und selbst mit Weglassung der von Luther weggesassen, auf die h. Jungfrau bezüglichen Strophen aufgenommen, wie z. B.: "Gott der Bater, wohn' uns bei", obgleich die Vorrede in Betress sollschen Lehre gleichformia gemacht" worden.

Auf solche rugerische Weise sollsen Gesangen, in welchen, wie zatholischen Lehre gleichformia gemacht" worden.

Auf solche trügerische Weise sollsen Schassungewährt waren, ein deutsche Seen auch in Corners Sprengel, die ehemals evangelisch gewordene Bevölkerung wieder zur katholischen Schassung gewöhnt waren, ein deutsches Weisenstalt geboten werden, welches — wie Meiser Sezens", weil sie einmal an den deutschen protesiantischen Gesang gewöhnt waren, ein deutsches Sesangbuch geboten werden, welches — wie Meiser Sezens", weil sie einmal an den deutschen protesiantischen Gesang gewöhnt waren, ein deutsches Gesangbuch geboten werden, welches — wie Weiser S. 83 zur Entschuldung es euphemistisch auszubrücken beliebt — "möglichs schoenen den den Weiser Sesang vermittelte und namentlich das bereits Liedgewonzene beit möglich beibehielt."

## 448 Doitte Beriode. Abichn. R. 3. 1566-1618. Die fath. Rinfe.

ben, benen bas beutsche Singen nit faft lieb, ober auch - wegen ber Reber Digbrauch - wohl verbachtig ift. bie auch berentwegen bie Arbeit, ein recht tatholifc Gefangbuch ju fertigen, nicht jum Beften angewandt zu febn vermeinen." Wenn icon gerabe bas in immer ftarterer Beife in Schwung tommenbe Ginichmuggeln evangelischer Lieber ben Redlichen umter ben Katholiten wiberlich und bebenklich werben mußte, so lag es überhaupt auch im Grundprincip bes römischen Katholicismus, bas, was als einziges Rettungsmittel miber bie Reformationsbewegung angepriefen murbe. Geftattung bes Gebrauchs ber beutschen Muttersprache beim Rir: dengefang, ju verichmaben. Im Großen und Gangen fperrte fich bekhalb ber Clerus menigstens in Betreff bes Deficultus und bes regularen firchlichen Brebigtgottesbienstes gegen bie Ginfüh: rung beutscher acht tatholischer Rirchengesange und ichloß fich nur um fo fester ausammen im Salten über bem Bebrauch ber lateis nischen Symnen und Mekgefange, wenn gleich fur bie bobern Keste des Herrn und ber allerseligsten Aungfrau, wo sich ber Jubel ber Bergen auch im Gefang erheben zu muffen glaubte, ober noch mehr außerhalb ber Rirche fur Wallfahrten, Rreuggange, Processionen, Stationen, Bittgange und hausliche Anbach: ten ben beutschen Befängen in ausgebehnterem Dage, als zuvor ber Eingang gestattet wurbe. Bu folder Fernhaltung beuischer Gefange vom eigentlichen tatholischen Gottesbienfte fah fich bie Mehrheit bes Clerus auch barum noch veranlagt, weil sonst ber Gregorianische Rirchengesang, ber ohnebem im Laufe ber Beit bei ber Seltenheit ber toftspieligen Antiphonarien und bei ber um ber unbestimmten Reumen willen mangelnben schriftlichen Fixirung mander Melobien von feiner ursprünglichen Reinheit fich entfernt und viel Figurirtes als Beimischung erhalten hatte, \*) baburd allzu fehr alterirt worben ware. Denn bie für biese neuen beutichen Rirchengefänge entlehnten Delobien maren, wie 3. B. im

<sup>\*)</sup> Das Grabual zum Beispiel und manche Responsorien hatten in Wörtern und Sylben eine große Dehnung erhalten. Selbst bie Evangelien und Spiseln wurden, statt in feierlichem Recitiren ober Lesen, in langen Melodien gesungen, und selbst einsache Gesange wurden mit figurirten Mobulationen untermischt. Am reinsten erhielt sich noch bie Antiphone.

Münchner Gesangbüchlein von 1586,\*) im Mainzer Cantual von 1605, im Beutiner'schen von 1602 und im Andernacher Cäcissen-Brüderschaftsbüchlein von 1608 vielsach vom alten weltslichen Bolksgesang entlehnt oder, statt aus dem reinen lateinischen Choral zugerichtet zu sehn, doch immer wenigstens, wie die bei Leisentritt consorm mit dem Triller'schen Singebüchlein von 1555 vorstommenden Melodien, von dem geistlichen Bolksgesang entlehnt oder gar erst neu geschaffen, wie die, welche Behe 1537 von einem Duerhamer, Hoffmann und Heint in Halle darbot, oder von gar matter und wenig ansprechender Art, wie die Psalmmelodien eines Menberg. Corner hat den Stand, welchen der katholische Kirchenzesang da, wo jenen Resormbewegungen Rechnung getragen wurde, einzunehmen ansieng, bezeichnend geschildert, indem er in der Borzrede zu seinem "groß catholisch Sesangbuch" von 1631 sich also ausspricht:

"Es ware wohl hoch ju munichen, bag folde frifde und in geiftlichen Sachen allzu freche Melobeben niemalen maren auftommen und bag man bie alte einfältige, aber in Wahrheit recht guch= tige, gravitätische und sehr anbächtige geiftliche Reputation, wie biefelbe nicht allein in cantu Gregoriano, sonbern auch in ben meiften alten beutschen Gefängen gespürt wirb, erhalten hatt und niemalen batt fahren laffen. Weil aber bei ber jetigen allzu fehr verführten und verirrten Welt bie alte Anbacht mit fammt ber göttlichen Rieb gar febr ertaltet und bie Menfchen burch bie frifche, gar gu bolbfelige Melobenen sowohl ber Rezerischen als ber Bulerischen Lieblein allbereit gang eingenommen und vergartelt finb, bag fie ob bem alten ernften und majeftätischen Rirchengesang verbroffen, bagegen ben neuen, fast mabrigalifden weichen und bem Gleifch mehr annehmlichen Thonen ergeben find, muß man ba ein Aug guthun und ihnen bie Lieblichkeit ber neuen Melobien gestatten, boch mit bem Unterschieb, daß man in der Kirchen vor und nach ber Bredigt allein bie alten ehrbaren und gar guchtigen Melobepen gebrauche. Die Ruff gehören für bas einfältig gemeine Bolt, folche bei ben Brocessionen und Rirchfahrten zu fingen."

<sup>\*)</sup> Daffelbe enthalt 32 vom alten Bollegefang entlehnte Beifen, benen theilweise große Schönheit nachgerühmt wirb.

<sup>39</sup> 

#### Dritte Beriobe. Abidin. II. 9. 1560-1618. Die fath. Rirde. 450

Ueberbliden wir ben Melobienvorrath. ber burch Reformbestrebungen für ben beutiden Rirchengefang in ben genannten katholischen G.G. und Cantualen bargeboten ift, so finden wir bauptfachlich folgenbe Melobien im Gebraud 1. unb awar:

1. vom alten lateinischen Kirchengefang entlehnte Melobien \*): .. A solis ortus cardine - Chriftum wir follen loben fcon. Leifen: tritt. 1567.

dffgadefgfede

"Audi benigne conditor" - D gutiger Schopfer und herr. Leifentritt. 1567.

. . . . . . . .

"Ave hierarchias" - Als wir war'n belaben. Leisentritt. 1567. ffabcc

"Ave maris stella" --- Da kommen follt ber Welt Seilanbt. Leisen-tritt. 1567. ober im Anbernacher G. 1608. "Gegrüßt sehft bu, Meerstern .

dagadhga "Ave virgo virginum" - Lob feb Gott im bochften Thron. Leifentritt. 1567.

ccggcde "Ave vivens hostia" - Gegruget feuft bu, beiliges Opfer rein.

Mainzer Cant. 1605.

dadagahc

ober auch: Der gart fronleichnam, ber ift gut. Beuttner. 1632.

ggdgdcdef "Benedicta semper sancta sit trinitas" — Gelobt seb Gott, bie h. Dreifa ltigkeit. Corner. 1631.

ggaacgagacag

"Conditor alme siderum" - Gott, beilger Schöpfer aller Stern.

Leifentritt. 1567.

ober auch:

Boblauf, nun laßt uns fingen All. D heiland, reiß ben himmel auf. D heil ber Welt, herr Jefu Chrift.

hahddecd "Corde natus ex parentis" - Aus bes Baters Bergen emig. Leifen-

tritt. 1567. efedgaag

<sup>\*)</sup> Die in ben reformatorischen Kirchengesang übergegangenen Melo: bien find mit \* bezeichnet. — Die für ben eigentlichen Marien: und Beiligen-Gult gebrauchlichen übergeben wir in obiger Angabe.

<sup>\*\*)</sup> Die in Behe's G. von 1537 befindlichen f. S. 172.

Die Melobien bes beutiden tatholifden Rirdengefange. 451 -Crax Adelis inter omnes" — Grok und beilig über alle. Leifen-

tritt. 1567.

tual 1605.

ober: Tewres Creut, wo finbt man bein's gleich. Leisen= tritt. 1584.

degaahca "Dies est laetitiae nam processit hodie" — Dieser Lag viel Freuben

hat, benn uns ift geboren Gott. Bom 15. Jahrh. Mainger Can-

z df dbacb dcabag "En trinitatis speculum" - Der Spigel ber Dreifaltigfeit. Mainger Cant. 1605.

c c c c b a a "Festum nunc celebre" - Reft und boch auf bem Thron. Leifentritt. 1567. gefedgg

"Gloria, laus et honor" - Lob, Ghr fen Gott im bochften Thron. Leifentritt. 1567. agfgfgaa

us Christus nostra salus" — Jesus Christus, unser Henlandt, ben uns ber Bater. Leisentritt. 1567. "Jesus Christus nostra salus" daagadffied

"In hoc anni circulo" - Dieg new Jahr ift freubenreich. Anbernacher G. 1608. cbabagf

"In natali Domini" - Ale Gott Menfc geboren war. Corner. 1631. ober auch: Bur Geburt bes Berren Chrift. Anbernach. 1608.

gbagaga "Inventor rutili dux bone" - O gutiger herr Chrift. Leisentr. 1584.

gacgah "Lauda Sion salvätorem" Lobe, Spon, beinen dgagchag CBIner &. 1610. Herrn. Die entlehnte Mel. ber Sequenz: "Laudes crucis attollamus"

"Mittit ad virginem" — Bu einer Jungfrau gart. Corner. 1625. gccdhc

"Magnum nomen Domini" - Groß und herr ift Gottes Rame. Mainzer Cant. 1605.

ober auch: Maria geboren hat Emanuel. Anbernach. 1608.

cbab cbag

"Modulemur die hodierna" — Last uns Jesum Christum, unsern Beiland. Leifentritt. 1567. ccagabcfdfedc

452 Dritte Beriobe. Abidn. II. 9. 1560-1648. Die fathe Rirde.

bor'n. Mainger G. 1605. :"Nobis set natus hodie" ggddfig ober auch: ober: De Maria im Rinbelde b b a g f. Corner. 1684; fine bett (Fit porta Caristi parvia). Leifentr. 1567.

Nuno angelorum gloria" — Heut ist ber Engel Glorischein. Leifentritt. 1567. debbaggf. Corner. 1681.

tritt. 1567. ffa cbabcdc "O lux bonta trinitas" - D Licht, heilige Durifaltigfeit. Anbernach.

1605. 95.5127.75 ober qua: Der herr und Gott von Ewigleit. Leifentritt. 1567. herr Sott, Bater in Ewightis - baf.

Steh uns bei, heilige Dreibeit ming, "Omnis mundus jucundetur" — Alle Bett fpringe und lobfinge.

Mainz. Cant. 1605.

1569.

ffacebdca 53 "O salutaris hostia" — Abel ber opferte Gott zin Lannn. Mainze Cant. 1605. gahohagafge Buch Say reports "Patris sapientia" - Gott bes Baters BeisBeit fcon: Leifentr. 1567.

e e e d d c h "Puer natus in Bethlehem" — Ein Kinbt gebor'n zu Bethlehem. Leifentritt. 1567.

Mainz. Cant. 1605.

ober auch: Breiß fen Gott im höchften Throne. Beifentritt. 1567.

Sucred or one Sales to

facbabcdcg "Resonet in laudibus" - Singen wir mit grabfichteit. Diffinger G.

ober auch: Joseph, lieber Joseph mein. Maing. 1605. Zu Bethlehem warb geboren. Anbernach. 1608. cafac d c "Resurrexit Dominus" — Es ift erstanden Jesus Christ. Mainz. 1605. ober auch:

Die Liebe Gottes alles leib. Anbernach. 1608. facdcabe "Rex Christe factor omnium" - herr Chrifte, Schopfer aller Welt.

Leisentritt. 1567. ggfefedho

- Sep gegrüßt, bu hoher Festtag. Leisentr. 1584. • "Salve festa Dies" – cdhefdcchc Daraus gebilbet bie Melobie:

degefed ju bem Brocesgefang: Alfo beilig ift ber Tag. Leifentritt. 1567.

"Spiritus sancti gratia" - Der heilig Geift und mahrer Gott. fentritt. 1567.

fggggdeed

"Surrexit Christus hodie" — Erstanben ist ber heilig Christ. Alles lujah. Leisentritt. 1567. gdddddcabc "Veni creator spiritus" - Romm, b. Geift, mahrer Troft. Leisentritt.

1567. gagfgagcdc

-Veni redemptor gentium" -- Der Beiben Beilanbt fomm ber. Leifentritt. 1567.

ggfbagag "Veni sancte spiritus et emitte" - Romm, b. Geift, mabrer Gott, baf. cdfgfedcd

"O salutaris hostia." "Vexilla regis prodeunt" — Des Königs Panir geb'n bervor. Lei= fentritt. 1567. fgaafgggfe

"Verbum supernum prodiens" - vergl. oben beffen 5. Strophe:

. "Victimae paschali laudes" - Chrifto bem Ofterlemlein. Leisentritt. 1567.

gfgbcbabg (Original. dcdfgfefd)

\* \_Vita sanctorum". d f d f e d d - Der Beiligen Leben. Leisentritt. 1567.

Hieher gehören noch, ohne daß sich übrigens das lateinische Original namhaft machen ließe, die Melobien ber Lieber:

"Gott ift auf Erben tommen" - Reujahrgesang. Leisentr. 1567. cchafaa "D Jefu Chrift, bein Nam ber ift" — auf bie 7 Gezeiten bes bittern Leibens und Sterbens Chrifti. Leisentr. 1573.

gghhhhhhc "Bon bes ewigen Baters Thron" — Fastengesang. Leisen= tritt. 1567.

egaaahga

2. Bom alten beutichen Boltsgefang entlehnte Melobien:

"Aber wollen wir fingen" — genannt ber Beingarten=Ruf

ober Weintornruf. ober auch: 3d weiß ein' eblen Beingartner". Beutiner. 1602.

"Bolt's auf, wir wollen in's lesen" — Corner. 1631. ffaabcbc

454 Dritte Beriobe. Abiden. U. 3. 1560-4618. Die fath. Rinde. "Alle Belt foll billig frohlich fenn" :- Ofiergefang, mit bet fpatern lat. Ueberfetjung: Exultet erbis gaudifa. Anbernach. 1608.

o c c c e d o h c g

"Als ich bei meinen Schafen wacht" — Gin Chriftlieb ober Coo ber Schaffern. Speirer G. 1681. bagifgab

"Am Sabbath frue Marien brey" - Leifentritt. 1567. ober auch: "Am Sonntag eh die Sonn aufgieng" — mit ber spätern lat. Uebersetung: cum luce primi sabbathi. Im Andernacher G. 1608.

setung: cum luco primi sabba später auch angewandt auf: "Erftanben ift ber heilig Chrift". fffe e fdc — bie Bollemelobie von: "Es giengen bil frbulein alfo fruo".

"Chrift fprach gur Menfcenfeel vertraut" - wahricheinlich Anbernacher &. 1608. ein alter Ruf. Part Land ober aud: "Run wollt ihr hor'n ein füß Gefang" — genannt "bie gus-waschung. Beutiner. 1602. im luth. Kirchengesang: "Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn".

"title been g g g d o d'b 's "Chriftus ift erftanben" — von Beuft mit zwei anbern allen Bollsweisen von "Chrift ift erftanben" in Ginen Sag vereinigt. - von Beuft mit zwei anbern alten

Mainzer Cant. 1605. ddchca. "Du Lenge gut, beg Jahres themres quarte" — alter Oftergefang, genannt: Der Leng ober Frühling. 14. Jahrh. ecdefgefedc "Es flog ein Taublein weiffe" - Taublein weiß. Melobie bes geiftlich umbichteten weltl. Bolteliebs: "Es flog ein fleines Balbfögelein". Beuttner. 1602.

ccdchag "Es floß ein Rofen vom himmel herab" - alte Boltsweise. ober auch: "Es tam ein Engel fcone" (fcbner Engel). Corner. 1631. Beutt-

ner. 1602. "Geb hochgelobt und benebeit" - ber Sequeng: Benedicta sancta sit trinitas. Deutsch. Beuttner. 1602. "D bu heilig Dreifaltigkeit" — Ediner G. 1610. "In unsern nöhten bitten wir" — Anbernacher G. 1608.

abgbcdddcd "Es ist ein Rof' entsprungen" — Beihnachtgesang, genannt "bas alt catholisch Trierisch Chrifilieblein." Mainzer Cant. 1605. mit ben spätern lateinischen Uebersetzungen: de stirpe David auta.

Andernach. 1608. Flos de radice Jesse. Sir. symph. 1678. cccdcca "Es sungen brei Engel ein füßen Gefang" — uralter Ruff von Chrifto. 13. Jahrh. Mainzer Cant. 1605. bbbbagbafgd

wollt gut Jäger jagen" — vom geistl. Jäger. Welobie bes geistlich umbichteten weltl. Bolksliebs: "Es wollt ein Jäger "Es wollt 🕶 jagen". ober auch:

"Beiliger herr St. Lorenz" — Beuttner. 1602.

figabec

"Für allen Dingen ehren wir Gott" — bie h. Gebott, alt. Mainzer Cant. 1603.

ggahcddchcd

"Gelobt fen Gott ber Bater" — genannt: Bunberzeichenruf, ein Bettlieb ober Creutzgefang von ben Sepligen und Seilthumb. Mit ber fpatern lat. Ueberfetung: "Laus sit Deo parenti". Münchner G. 1586. fpater angewandt auf:

"Frewet euch, ihr lieben Seelen" - Wanblungelieb. Mainger Cant. 1605. gggbbgf

"Jesus Chriftus, unsere Seligkeit" - Processionsgesang. Mainzer Cant. 1605. gabebgfaaagfed

"Jefus ift ein füßer Ram" — wahrscheinlich bie Mel. bes alten Ofterliebe: "Chrift, ber ift erstanben". Münchner G. 1586. gdabodbag

3m luth. Kirchen=G. "In bich hab ich gehoffet, Berr". "Laßt uns erfremen herplich febr" - Oftergefang. Corner.

1631. ffgafabc

"D ewiger Bater, bis gnabig uns" — uhralte, bem gemeinen Bolt und frommen Bauern in Desterreich wohlbefannbt Litaney. Bebe. 1537. und Leifentritt. 1567.

agabcgdaag "Uns tompt ein Schiff gefahren" - Taulere Beihnachtelieb vom 14. Jahrh. mit ber fpatern lateinischen Uebersetzung: En navis institoris. Anbernach. 1608.

gggaabcd

"Ber fich bes Depen wölle" - ber geiftliche Meyen, alt. 14. Mainzer Cant. 1605. Jahrh.

fffidcg ("Wir banten bir, lieber herre" - Leifentritt. 1567. ober auch:

("Preiß und Dank wir sagen" — Mainz. Cant. 1605. ggggggag. Melobie bes alten Jubasliedes.

3. Frei und neu entftanbene Melobien:

"Ach Jefu, ach unfoulbig's Blut" \*) - Faftenlieb. Corner. 1631.

<sup>\*)</sup> In fpatern G.G. finben fich für biefes Lieb noch zwei anbre

ABR Dritte Berfine: Wifde, H. 11 9. 1580-1618. Die Tath. Dirme. Mis Jefus Chriftus geboren wart - non den b. 3. Ronigen. Speirer G. 1631. . - L. 🤏 cfofefgag "Chrifti Mutter flund in Somergen"

fpatere De:

lobien an ber

Sequena:

Stabat ma

ter

ross.

-6 bes Dyminus:

, ber im Con-

tupuscite, o ter-

rae erubescite."

**Arbi** 

solis

cardino"

ten Spunnus :
portà Christi p
via", ber im G

e fecdaba "Chrifti Mutter fund vor fomerten" c c d c b a c a. Corner. 1631. Daraus gebilbet: "Chrifti Dutter ftunb mit fomersen"

gahhcohh, Michifels. G. 1666. "Die Mutter funb für Lepb und ichmerten"

figaabb "Gegrüßet fenft bu, o Befulein" -- ivätere Mel. bent ous Strobe

gggahad cis cis d T in all ober auch: "Die Bfore Chrifti nun offen fteht" -

Anbernach. 1608. ogdedg is is gu nad ftanger G. 1613 mit ber vorgeseiten Strophe: "Die solemniafe beginnt.

"Himmel vnb Erb, fcam, was bie Belt" | Baffionelleb mit aber auch: "Beftreut mit Afche ener Saubt "Bestreut mit Afche ener Haubt chagcchc "Jefus Chriftus ift erftanben" - oftentich Lieb von Chrifti

Auferstehung. ddcabcdbag

"Jefus ruft bir, o Gunber mein" - Baffionelieb. Corner. 1631. mit fpaterer lat. Uebersehung: Attolli paulum lumina pec-

cator atque disce.

e e e c d e d d c

ober auch:

1586.

"D Rbnigin, gnabigfte Fram" - Cornet. 1631. mit bem lat. Tert: O gloriosa Domina, o domina excelsa.

"Wolauff zu Gott mit lobes icall" — Trinitatislieb. Minchner G. "Nun geb uns Gnab, zu fingen" — Creutwochenlieb. 1610.

ggbagfga "D Traurigfeit, o bergen lebbt" - wenn man am Charfreptag Chriftum im b. Sacrament ju Grab tragt. Mainzer G. 1628.

Das lat. Original: Popule mi! quid merui?

e c h a gis a a gis Im luth. Kirch.-G. durch Rist 1641. "O Traurigkeit, o Herzeleid".

Melobien, in Corners geiftl. Nachtigal. 1676. - aagghhas unb in Brauns Echo Hymnodiae. 1675. — g es b b c as as g.

Auf bem Concil zu Trient batte fich 1562 in ber 22. Sibung ne entidiebene Reaction gegen alle Berweltlichung bes Rirchenfangs fomobl als ber Rirchenmufit geltenb gemacht. \*) on ba an waren bie Bapfte barauf bebacht, que fost ben lateis if den Choral wieber in feiner ursprünglichen Reinheit bergu-Bius IV. gab befibalb 1568 ein neues Brevier unb 570 ein neues Miffal beraus mit neu verben-rten Befangen. nb unter feinem Rachfolger Gregor XIII. (13. Dai 1572 bis 0. April 1585) ericbienen nach langeren papitlicher Seits geiteten Gefang-Revifionsarbeiten burch Johann Guibetto, papftden Capellan, bearbeitet, 1582 bie Chorgefange, directorium hori, 1586 bie Paffion, 1587 bie Gefange ber b. Woche unb 588 bie Brafationen ju Rom im Drud, mabrent bann erft Menbe unter Baul V., ber fich bie Berbefferung bes romifchen borale mit besondrem Gifer angelegen febn ließ, um's 3. 1600 te Antiphonarium und in ben Jahren 1614 und 1615 bas irabual fertig wurde. Bulest wurden bann aber auch bie Hymenmelobien burch Urban VIII. (1623-1644), welcher feinen avellmeister Sante Nalbini bamit beauftragt hatte, einer forg-Itigen Revision unterworfen und zugleich auch zum Gebrauch i ben Hauptfeierlichkeiten in Figuralmufit gefest. So eridie: en bieselben im Tobesjahre Urbans 1644 unter bem Titel:

Hymni sacri in Breviario romano S. D. N. Urbani VIII auctoritate recogniti et cantu musico pro praecipuis anni festivitatibus expressi. Antwerp. ex offic. P. B. Moretti. 1644.66

Rach ben auf solche Beise revibirten Gregorianischen Gengweisen, welche aber wie namentlich bie ber Humen\*\*), keines-

<sup>\*)</sup> In ber Sessio XXII. wurde beschossen: , ab ecclesia musicas is , ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid mistur... arceant episcopi, ut domus Del vere domus orationis esse deatur et vere dici possit." Unb das wegen Unterbrechung des Etient Concils 1575 veransialtete Concil zu Mailand sette sest. ,In divisofficiis profana cantica, molles fexiones, voces gutture oppressae, scive canendi ratio prohibeantur. Cantus sint graves, ut verba intelgantur, et cantores, udi sieri potest, Clerici; organo tantum in clesia locus sit; tidia, cornua et reliqua musica instrumenta excluntur, et si in hymnis, Psalmis et suis vicibus organo canetur, nnes tamen versiculi choro distincte pronuntientur."

<sup>\*\*)</sup> Die Somnen brachten bei ihrer metrifchen Faffung, jumal ale e Reime und Doppelreime auftamen, naturgemäß für ihre Melobien,

458 Dritte Periobe. Wifche, M. 3, 1500-1618: Die Teif. Rirde

meas in gleichen Roten fic bewegen ... fembern auch einigen Ratenwechfel baben, indem bei getrennten ober fchmierigern Delo: bienschritten, 1. B. bem Pater nester, bem Pango lingua, ber mittelnbe Roten eingeschoben find, follten nun bie lateinischen Befange in allen romifch-tatholifden Lirden gefungen werben. Det war jeht ber fixirte und nun allgentein fo gerannte romifde Gelang ober ramifde Choral. Derfelbe aab meniaftens ben arfprünglichen Gregorianiften Gefang int feinem Grunbdarafter mit miglichfter Erene wieber, wenn er gleich ben befonbern Rumerus und bie besondern Rierben befielben nicht mehr befeit and unicht burdainnin von ben manderlei Debunnen einwihrt Gulben ober Buchtaben befreit war, bie fich im Mittelalter eine geschlichen batten. Allein in Frankreich und im wellichen Dentiff: land, wo guerft bie Ambraffanifiche Befandweife beltauben hatte and bann bei ber nachfolgenben Ginfahrung ber Gregorianifder Befangweise gar mandet eben nad ber frither gewohnten Gefans meise modificirt worben war, se bak fic nementlich in ben bentfchen Diocesen von Mainz, Coln und Munfter abweichenbe Gre gorianische Gesangweisen gebilbet batten, tam biefe Revision bet lateinischen Rirchengesangs, ber fogenannte romifche Cheral, nicht gu allgemeiner Beltung. Daber tam es, bag man auch nach ben Trienter Concilbeidluffen noch einen befondern Maingers, Colners und Münster-Choral fortbesteben ließ - eigenthumliche von bem rbmifden Gefang fic baubtfäclich baburch unterfceibenbe Gefang weisen, daß sie mehr Figuration und stärkere Wobulation haben und mit Nebennoten geziert find. Und als nun bie beutschen Rirchenlieber, meift in's Deutsche übersette Somnen, aufkamen, bie man, weil fie Boltelieber waren, welche bie gange Gemeinbe gu: sammen sang, langfamer fingen mußte, so vermehrte fich bie Anwendung von Uebergangenoten zur Erhaltung ber Ginheit und bes melobifden Rusammenbangs bes Gangen; es murbe nicht mehr blos spllabifch gefungen, so bag jebe Sylbe regelmäßig ihren Ton

wenn fie fich im Nebrigen auch sonft ganz bem engern Choral anschlofen, mehr Wechsel zwischen größern und kleinern Noten, kurzere Melobienschritte und taktmäßigere kleinere Gange mit fich und ihre Aussubrung trug unvermeiblich einen mehr ober minder figurirten Charalter an sich.

hatte, sondern auch melismatisch mit größerem Notenwechsel, so daß halbe und selbst Drittels = und Biertels : Noten angewandt wurden, nach welchen man dann manche Hauptsplbe, auf der gerade der Nachdruck ruhte, sang. Und dadurch wurde die Melodieführung melodischer, frischer, lieblicher und schwunghafter. Die meiste rhythmische Bewegung erlaubte man sich aber bei denzenigen deutsschen geistlichen Liedern, die zur religiösen Erbauung außerhalb der Kirche entstanden waren. Solche freiere Bewegung nun nicht auch in den eigentlichen Kirchengesang eindringen zu lassen, dagegen war hauptsächlich die Reaction gerichtet, die sich noch die in's 18. Jahrhundert hinein geltend zu machen wußte.

Auch auf bem Gebiete ber Rirchenmufit, bie in ber tathalifden Kirde vornehmlich ber Berberrlichung bes Mekopfers bienftbar fenn muß, machte fich eine gewiffe Reaction geltenb gegen bie Berricaft ber contrapunttiftischen Runfteleien\*), womit bie nieberlanbische Schule bie Gefange entstellt, ben Wortfinn gerriffen und fogar weltliche Melobien, Gaffenhauer u. f. w. in bie liturgifden Gefangftude eingeflochten batte. Wenn bie tatholifde Rirche es auch unter ihrer Burbe bielt, ben evangelischen Runftgefang, wie er fich vornehmlich burch Johann Eccarb in ber Bermablung mit bem Bemeinbegefang fo berrlich entfaltet batte, in fich aufzunehmen: so waren boch bie Bater bes Trienter Concils 1562 barauf bebacht, bas allzu Runftliche und Weltliche auszufcheiben. Und bie hulfreichfte Sand biegu bot, nachbem icon Conftango Festa, vom 3. 1517 Sanger an ber Sixtinischen Capelle, mit seinen einfachen feierlichen vierstimmigen Bocal-Compofitionen vorgearbeitet batte, Giovanni Bierluigi Baleftrina. \*\*) Er mar zwischen 1514 und 1529 in Baleftrina, bem alten Bra-

<sup>\*)</sup> So hatte 3. B. schon die Synode von Paris 1528 verordnet: in ecclesia sint musici cantus distincti an discreti, moventes cor ad devotionem et praetextu musici cantus non sunt audiendae publicae cantilenae et lascivae.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Baini, memorie storico-critiche della vita e della opere di G. P. da Palestrina. Rom. 1828, fibersest von Kanbler, herausgeg. von Kiesewetter. Leipz. 1834. — Thibaut, über die Reinheit der Tonstunft. 3. Aust. Heibelberg. 1851. — Carl v. Winterfeld, Palestrina, seine Werke und beren Bebeutung für die Tonkunst.

Bille Beriebe - 2516te Et 9t. 1500-- 1818, : Die leife, Diefe. nefte, nicht welt von Rom, geloren; weftelb er fich guch land niit Joanne Petrus Alovaius Praspestinus idrieb. Seine mufitalifice Bilbung erfielt er gu Ron: in: ber Schule Bondinels. ber. nachbem er bie Svibfinbiglotten ber contrapunttiftifchen Rinftelelen bis aur Uebertreibung andaebilbet batte, bie bebeutungs volle Wendung machte und anfleng, bie Runft bes Contravuntis

nicht mehr als Selbstsbed zu bebandeln. fonbern nur moch als Mittel zu verwenden. Im Juli 1851 wurde Baleftring an ber Baffiffa at St. Beter magieter puererum unb fofort magister capellae und endlich vanklicher Gluger. Beil er fich aber verbeiratbet batte. fliefe ibn Banft Bank IV. aus bem Collegium ber bauftlichen Ganget und fend er mufite in feiner brudenben Roth frob febn. im R. 1550 ble Cavelimeifterftolle an ber Laterantinge an erbalten. Auf biefer Stelle fiene er benn nun an . fibr bie Charmoche au ben Botten Rica 6; 3; ff. bie 1560 querft öffentlich aufgeführten wab mit groffem Beifall aufgenommenen fo genatinien Impropoeia in componiven. Im 3. 1561 wurde er fofort Capellmeifter ju St. Maria Maggiore, 1565 Componift ber papftlichen Capelle und 1571 Capellmeifter ju St. Beter. 2016 folder ftarb er 2. Kebr. 1594. Die vom Trienter Concil jur Bollziehung feines Befdluffes für Bereinfachung und Reinigung ber Rirdenmufit niebergefette Commission, beren Borfigenber ber b. Carl Borromaus mar, batte ibn 1565 aufgeforbert, einige firchliche Compositionen ju liefern, bie als Meifterftude für eine würdige Rirdenmufit gelten tonnten. Und als er nun brei treff: lide Meffen geschrieben, beren britte besonders bernach von ibm ju Ehren bes Papftes Marcellus II., feines frühern hoben Gon: nere, bie missa papao Marcolli genannt wurde, und fich ba: burch ben bochften Beifall errungen hatte, murbe fein Stol als ächter Rirchenmusikstyl nicht blos amtlich legitimirt, sonbern auch in Wirklichteit auf lange binaus bas von ben römischen Tonmeis ftern angeftrebte und beilig gehaltene Borbild: für ihre kirchlichen Tonichopfungen. Der hohe Werth feines Style, bei welchem er,

wie seine Borganger, die Smitationen ober canonischen Nachahmungen beibehielt und auch nicht ber Berftanblichkeit bes Textes ju lieb bem tunftvollen Stimmengeflechte entfagte, bestand hauptfach: lich in magvollerer Rube, in größerer Ginfachheit und Durch:

fichtigkeit, wobei er alle Kunst bes canonischen und sugirten Sabes so anzuwenden wußte, daß weder das Melodische noch die Klarsheit des Gesammtessetes darunter zu leiden hatte. Und wenn freilich auch nur in der päpstlichen Capelle zu Rom dieser Mustersstyl rein und sorgsam bewahrt worden ist, so war dadurch doch für die römische Kirche im Großen wieder eine würdigere, zur Andacht erhebende Kirchenmusit hergestellt und auf längere Zeit hinaus erhalten. In Palestrina's Geist wirkten namentlich seine Schüler Giovanni Mania Nainini, Capellmeister an St. Maria Maggiore zu Rom, und bessen jüngerer Bruder, Bernardinus Nainini, mit seinem Schüler Allegri, Sänger der pähstlichen Capelle, so wie in Benedig die beiden Gabrieli, Organisten an der St. Marcustirche, Andreas Gabrieli († 1586) und sein Resse Giovanni Gabrieli († 1612).

ren ffir den erften Sand.

Seite 48. Reile 17. von oben einzuschalten: "Romm ber Beiben treuer Beilanb" - Anbernacher fath. G. 1608.

Seite 52. 3. 5. von oben beigufügen:

Berbeuticht: "D Ibefu, vnier erlbfer" - Leifentritt. 1584. Seite 52. 3. 18. von oben einzuschalten:

"Ein flare ftimm icam wirb gebort" - Anbernacher fath. G. 1608.

Seite 53. 3. 15. von oben beigufügen : Dem Mamertus wirb zugeschrieben:

1) "Pange lingua gloriosi praelium certaminis" — sonft gewöhnlich als bem Fortunatus (s. 5. 58) zugehörig angenommen. Sidonius Apollinaris (geb. zu Lyon 5. Nov. 430) redet nämlich mit Bezug auf diesen Hymnus den Mamertus in einer Lobrede also an: "jam hymno tuo si percunctare quid sentiam: commatibus est

copiosus, dulcis, elatus et quoslibet lyricos dithyrambos am-oenitate supereminet." (Bergl. R. A. Janssens wahre Grundregeln bes Gregorianischen ober Choralgesangs, überfest von 3. C. B. Schweddind. Mainz. 1846. S. 87.)

Ogwedding. Mainz. 1846. S. 87.)

2) Das lateinische, jest aber nicht mehr vorhandene Original von:
"Gott der Bater wohn uns bei". Leisentritt 1567 giebt
nämlich dazu die Ueberschrift: "Die Litaneh, in der Ereutwoch und
zu den Bittsahrten zu singen, welche vor vielen hundert Jahren
durch Claudium Mamertum Episcop. Gall. vor dem Fest Ascensionis Do. eingesett worden und dieser auch gedenkt S. Ambro.
de vocat. gent. lid. I. Item S. Grego. Mag. ad omnes Kpiscopos Siciliae lid. 9. epist. 4. 5."

Seite 55. 3. 3. von unten einzuschalten: "Aus bes Baters Berben ewig" - Bigels odne christ. 1541.

S. 56. 3. 27. von oben beigufügen:

Berbeutscht: "Gott gruß euch, Martrer Blumelein" — Anbernacher tath. G. 1608.

Seite 58. 3. 16. von oben einzuschalten:

"Henligs Creucz, ein paum gar eine ebel" — Joh. von Salzburg. 1390. "Tewres Creut, wo findt man bein's gleiche" — Leisentritt. 1584.

Seite 59. 3. 13. von oben einzuschalten:

"Gen gegrüßt, bu bober Refttag" - Leifentritt. 1584.

Seite 59. 3. 19. von oben einzuschalten :

"Des Königs Banir gebn bervor" — Leifentritt. 1567.

Seite 73. 3. 13. von oben einzuschalten :

"D gütiger Schöpffer und Berr" — Leifentritt. 1567. "D Schöpffer milb und gutig fehr" — Anbernacher tath. G. 1608.

Seite 73. 3. 16. von oben beigufugen:

Berbeuticht: "Der Feften große Burbigfeit" - Anbernacher tath. G. 1608.

Seite 73. 3. 20. von oben beigufügen:

Berbeutscht: "Es ift nun vorhanden bie Zeit" - Leisentritt. 1567. "Als wir recht wohl gelernet fepn" - Unbernacher fatb. **G. 1608.** 

Seite 73. 3. 25. von oben einzuschalten: "Dantfagen wir Alle mit Schalle" - Bebe. 1537.

Seite 74. 3. 3. von oben einzuschalten:

"herr Chrifte, Schöpffer aller Belt" — Leisentritt. 1567. "Schöpffer aller Ding, König Christ" — Leisentritt. 1584.

Seite 74. 3. 15. von oben beigufügen:

Berbeuticht : "D Geber fuges himmelstohn" - Anbernacher fath. G. 1608.

Seite 83. 3. 8. von oben einzuschalten: "Lob, Chr fen Gott im bochften Thron" - Leifentritt. 1567.

Seite 93. 3. 7. von oben einzufcalten:

"Dieß herrlich boch Fest beut" — Anbernacher fath. G. 1608. "Run begehen wir bas Fest" — S. Schein. 1627.

Seite 94-97. ale Beitrag zur Literatur beizufügen:

Duellen: B. Anselm Schubiger, bie Gangerschule St. Gallens vom 8. bis 12. Jahrh. Gin Beitrag jur Geschichte bes Mittelalters. Einfiebeln. 1858.

Seite 100. 3. 12. von oben einzuschalten:

"Romm, o beiliger Geift, mabrer Gott, gieb bein Licht" - Leisentritt.

"Romm, o beiliger Geift, wahrer Gott, bebed uns all" - baf. "Romm, o beiliger Geift, Schöpfer mein und geuß von oben ein"

- baí "D allerseligstes Licht, erfull bie Bergen innerlich" - Leisentritt. 1584.

Seite 107. 3. 25. von oben noch einzureihen:

Wipo, ein Burgunder von Geburt, hofcaplan unter ben beutschen Raisern Conrad II. und beffen Gobn, Beinrich III.,

in ber Beit awifchen 1024 und 1050. 3m . 3: 1039 verfaste er einen Erquergefang auf ben 1039 erfolgten Tob bes Lais fere Conrab. Bei feinen Liebern wundte er ben formlichen Reim an auch in ber Mitte und am Schluffe eines feben Sates und bei ben Delobien, bie'er bagu nach bem Borbilb ber alten St. Ballifden Soule fouf, folieft er ben Befang am Enbe ohne einen felbstftanbigen Gab. Bon ihm ift bie Ofterfequent (i. **6**. 117);

/icetmas pasebali landes immelent Dirittianis - die n. pasebae. mit ben weitern Berbentschungen: "Thut bem Ofterlamblein fingen" - Wingter lath. Gesangbus.

1677.

"Bir Chriften all ist freblich fesu" — Leifentritt. 1567. (Bergl. B. Aufelm Schbiger, ble Stangerfchule Sie Gaffind vom 8. bis 14. Jahrh.) Ginfiebeln. 1858.

Seite 109. 2. 9. von unten ju landes erweis beignfügen:

Berbeutscht: "Last uns Stimmen nun erklingen, Lob bes b. Crent ju fingen" — Anbernacher tath. G. 1808.

Seite 112. 3. 18. von oben einzuschalten:::

"Des Menfchen Liebhaber fond gu ben maibe ber" - 14, Jahrh "Bu einer Jungfrau gart ein englischer Bat" - Corners tath. G.

Seite 116. 3. 7. bon oben ju amor Jesu beigufügen :-Berbeutscht: "Die Liebe Jesu Stetigkeit" — Anbernacher tath. G. 1608.

Seite 116. 3. 15. von oben einzuschalten: Jesu, wan ich gebenk an bich" — Colner Handschr. 1460.

"Jesus suß, bein Gebächtniß ist" — Anbernacher kath. G. 1608. "Bobl ich mir bild zesum ein" — Edlner kath. G. 1619. "Jesu, die sühe Gebächtnuß bein" — Boglers kath. Catech. 1625.

"Jein füß, wer bein gebentt" — Corners gr. tabs. G. 1631. "Bie füß ist bie Gebächtnuß bein" – bas. "Bie füß ift bein Gebächtnuß" — Bohmische Br. 1566.

Seite 117. 3. 16. von oben beizufügen:

von Wipo, hofcaplan bes Raifers Connab II. um's 3. 1030.

Seite 137. 3. 20. von oben beizufügen:

Berbeuticht:

"Ich bitt innig bid, verborgne Gottheit" - Anbernacher tathol. G. 1608. "D Geift, hie mert, ben Glauben ftart" - Corners tath. G. 1631.

Seite 137. 3. 23. von oben einzuschalten:

"Lobe, Spon, beinen herren, beinem beiland gib fein' Chren" -Eblnet G. 1610.

Seite 138. 3. 1. von oben einzuschalten:

"Run fing, zung, bes hochwfirbigen Sotts fronleichnams heymlifeit" — 1494.

"Singt Lob und Preis mit Schalle" — Dillinger tath. G. 1576. "Mein jung thut mit freuben klingen" — Eblner kath. G. 1610. Seite 139. 3. 6. von unten:

Statt "Hennegau" lies: Hegau.

Rod, Rirdenlieb. II.

Beinrich Sufo nannte fich von feiner Betehrung an nach feiner Mutter, bie vom Gefdlecht ber "Gauffen" mar, weil er ihr auch in ihren Tugenben nachfolgen wollte. "Merket auf, ber Sauf will fauffen!" rief er, wenn er als gewaltiger Brebiger bem Bolte in ber Bertunbigung bes Gottesmortes fauffen, b. i. einen merklichen Ginn ober ein gut Stud fagen wollte. Und wenn er bem Bolle eine große Strafe wollte thun, 😿 rief er: "Da muß ber Sauf faussen, bag Euch die Ohren Afen." In seinem 13. Lebensiahre mar er in bas Domini-Sanerflofter feines Beburteorts getreten, aus bem er fich bann fpater nach Coln begab, um Theologie zu ftubiren. Erft ber Tob feiner Mutter, bie unter ihrem Manne, einem rauben Rriegshelben, viel zu leiben und zu beten hatte und ihrem Sohne fruhe bie Liebe jum Beistlichen einzupflanzen gewußt, veranlagte ibn in feinem 18. Jahr gur Gintebr in fich felbft, bağ er feine Befriedigung nicht mehr, wie feither in ber Belt, sonbern in Gott suchte und erkannte, wie "nur innere Gelaf= senheit" zur Wahrheit und zum Frieden führe. So trat ihm bann aus ben falomonischen Buchern bie ewige Weisheit als bie "fconfte und lieblichfte Minnerin" entgegen. Um ihr Diener zu werben, legte er fich allerlei Entfagungen auf und ichrieb mit eisernem Griffel ben Ramen "Jejus" auf feine Bruft. So umgewandelt, tehrte er bann in sein Conftanger Rlofter Burud, mo er nun ein Leben unter fortgefehten ichweren Rafteis fleißig in Edarts Schriften las, beffen ungen führte unb begeistertfter Schuler er wurbe. In feinem 40. Lebensjahre machte er folden Bugungen ein Enbe und trat als Prebiger auf, mas er feinen "Eintritt in bie Ritterschaft Gottes" nannte. Nun fammelte er, mit Tauler fich verbinbenb, ben Berein ber "Gottesfreunde" und bilbete eine Brüberschaft ber ewigen Beise beit, für bie er Regeln und Gebote fdrieb. Namentlich vor= nehme Frauen wußte er zu bewegen, daß sie sich einem from: Eigentliche Gebichte men, in Liebe thätigen Leben weihten.

30

in bestimmtem Metrum und Reimen scheint er nicht verfaßt zu haben. Es sind mehr dichterische Prosastäde, wie er benn auch als Repräsentant der dichterischen Mystik im Mittelalter gilt, in dem er in Minnesangerweise die ewige Weishelt als seine Seillebte in den reisendsten Bildern beschrieben und ihr die Schätze seines von Jugend auf minnereichen Herzens geweiht hat.

Seite 140. 3. 16. von oben einzuschalten:

"Es ift ein Lag ber frolichteit, uns ift ein Rinblein geboren" — Mainger Cant. 1605.

Beite 140. B. 34. von oben einzuschalten :

"Dieß nem Jahr ift frembenreich" - Anbernacher tath. G. 1608.

Seite 141. 3. 13, von oben einzuschalten:

"heut ift ber Engel Glorifcein" — Leifentritt, 1567.

Seite 141. 3. 32. von oben einzuschalten :

"Die wehsheit und gotlich warhent" — 15. Jahrh.

Seite 142. 3. 11. von oben beigufügen:

Berbeutscht: "Uns ift gebor'n ein Kinbelein von einer Jungfrato rein" -- Mainer Cant. 1605.

Mant. 1600. "Uns ist gebor'n ein Kinbelein von den Himflichen Fürsten" — Ander nacher tath. G. 1608.

Seite 142. 3. 13. von oben einzuschalten:

"Gebor'n ift one ein Ronig ber ehre" - Mainger Cant. 1605.

Seite 143. 3. 3. von unten einzuschalten:

"Jesus Christus, vnser Heyland, ben vus ber Bater hat gesandt" — Leisentritt. 1567.

"Jefus Chriftus, unfer Sehlanb, bem bie Bifen thun Biberftanb" - Beutiners tath. G. 1602.

Seite 151. 3. 14. von unten. Aeneas Splvins.

Er wurde, nachbem er als Secretair des Cardinals Dominicus Capranica 1431 zum Concil nach Basel gekommen und barnach Ceremonienmeister dieser Kirchenversammlung geworden war, von dem an die Stelle des im Mai 1439 entsetzen Papites Eugen IV. erwählten Herzog Amadeus von Savoyen, Papst Felix V., zu seinem Secretair ernannt. Und diese sanders ihn zur Beglückwünschung des neugewählten Kaisers Friedrich III. nach Aachen, als er zum Kaiser gekrönt wurde, worauf er 1442 von demselben an seinem Hofe sestzehalten und zum kaiserlichen Secretair ernannt wurde. Die

Urtunde, mittelft ber ihn berfelbe 27. Juli 1442 au Frantfurt als Dichter fronte, fagt von ibm:

"Ut ipse ex revolutione frequenti voluminum veterum et indagine propria multis poëmatibus a se editis et a nobis probatis in arte illa plurimum notus sit agentes gratiam deo omnipotenti, gentur aetatii — insignimus ac propriis manibus perornamus his semper viridibus lauri ramis et foliis ipsum solenniter decorantes. quod tempore nostro ingenia antiquis similia nostrae non dene-

(Bergl. Aeneas Sylvius Piccolomini. Rectoratörebe, geh. 24. Sept. 1840 von Dr. Hagenbach, Krof. Theol. in Basel. Basel. 1840. — Abbildungen und Lebensbeschreibungen bezrühmter Gelehrter von J. M. Schröch. 2. Sammlung. rühmter Gelehrter von 3. M Leips. 1765. S. 121—139.)

Seite 152. R. 14. von oben einzuschalten:

"Ave lebenbige hoftia, bie warheit vnb bas leben" - 1497. "Grueft fepftu, angeficht Got vnfres erlofere" - Mart. Mollius. 1577.

Seite 152. 3. 27. von oben einzuschalten:

"Es ift ein Kindlein uns gebor'n, vor anbern auffertorn" — Mainzer Cant. 1605.

"Bon einer Jungfraw auserkor'n ift vus jepund gebor'n" — Leisenstritt. 1567.

Seite 152. 29. von oben. Ein Sufinna-Lieb.

Ueber biese Sufinna-Lieber (Susaninnen) vergl. Dr. Bilmars Pafto-raltheol. Blatter. 1865. 10. Bb. S. 46—48.

Seite 152. 3. 31. von oben einzuschalten:

"Bns ift ein Rinblein beut geboren" - Anbernacher G. 1608.

Beite 152. 3. 36. von oben beigufügen :

Berbeutscht: "Es ift erftanben Jefus Chrift, ber an bem Rreug ge-ftorben ift" — Mainger Cant. 1605.

Seite 189. 3. 1. von unten einzuschalten:

Dr. A. G. Rubelbach, driftl. Biographie. Johann Tauler, Domini- fauermond in Strafburg. 1. Bb. Leipz. 1850.

Seite 193. 3. 6-10. von oben. Elsbeth Stagel.

Elsbeth Stagel ift nach heinr. Murers Angabe in ber Helv. sacra. Luzern. 1648. S. 345. in bem Rlofter Thog bei Winterthur um's 3. 1360 geftorben. S. Gufo fagt von ihr in seiner Selbstbiographie Cap. XXXV.: "fie hatte einen vielheiligen Wanbel auswendig und ein englisch Gemuth inwen-Der eble Rehr, ben fie ju Gott nahm mit Berg und Seele, war fo fraftig, bag ibr alle uppige Sachen entfielen, bamit fich mancher Menfc faumet feiner Geligfeit. Fleiß war gestellet nach geistlicher Lehre, aus ber sie möchte ge= wiesen werben zu einem feligen volltommenen Leben, - ein

Spiegel aller Tugenben." Ihre gereimten Berbeutschungen ber lateinischen Sprüche Suso's über abttliche und weltliche Minne finben fich im 4. Buche bes Buchleins Gufo's von ber ewigen Beisheit, welches ausgelesen ift aus ben gemeinen Briefen, bie ber Diener ber ewigen Beisheit feiner geiftlichen Tochter und anbern seiner geiftlichen Rinber fanbte" und barum "bas Briefbuchlein" beift. Sier fteben fie im 11. Capitel ober bem Brief über Luc. 2. 21.: "Sein Ram warb genennet Refus." Dabei ftebet gur Ginleitung : "Den minniglichen Namen Refus fouf (= lieft) ber Diener ber emigen Beisheit in feiner Rapelle entwerfen (= malen) wohl geflorirt und mit guten Spruchen gegiert ju einer getreuen Reigung aller Bergen it Und baf er ben leibenben Menichen befto leiblicher werbe, ba bieg er ben Rosenbaum zeitlichen Leibs auch in ber Ravelle entwerfen (= malen) und noch einen andern Raum bes Unterschiebs zeitlicher und abttlicher Minne und wie fic bie aweierlei Minne aus ber Schrift wiberwärtiglich halte, bas Aber feine geiftliche Tochter brachte stand ba geschrieben. es zu teutsch und that bas in gereimter Beise (fieschie nen also von Seiten Sufo's im lat. Original nicht gereim! gewesen zu febn), barum, bag ein neugieriger Menfc, ber nicht allzeit mag in gleichem Ernft fteben, mancherlei finbe, bas ibn ju göttlichen Tugenben reigen möge." Die Spruche, bie mit "Rlagfprüchen eines leibenben Menfchen" und ber Antwort ber ewigen Weisheit barauf beginnen und bann vom Unterschieb geitlicher und emiger Minne hanbeln unter Rebe und Gegen: rebe einerseits bes Leibs und ber weltlichen Minne, anbrerfeits "ber Minne Gutes und ber Chren", ber gottlichen Minne, fammt ben Zwifden = Antworten ber ewigen Weisheit foliefen mit bem ichonen Reimfpruch "bom minniglichen Refus":

Jesus in unsrer Seele Grund
Ift alles Zarten ein Ueberbund.
Jesu Nam ein sester Thurm,
Den nie zerstört so starker Sturm.
Kein Fürspang so wol zieren kann,
Als ziert ber süße Jesus-Nam.
Ein süße Harfung bringet,
So Zesu Kam erklinget.

Ach Jesus, burch ben Namen bein Bergiß ber großen Sünben mein. Jesus mein Herz berwundet hat, Gezeichnet barin Jesus staht.
Jesus, geminnter Herre mein, Ein Schrein muß mir bein Name sehn. Gesegne mich ber Jesus zart Nun und an meiner jüngsten Kahrt!

(Bergl. Kapier-Cober von Suso's Leben aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und Zwei Papier-Codices vom Buch der ewigen Beisheit aus der Mitte des 15. Jahrh.'s auf der Münchner Bibliothek. — H. Suso's gesammelte Schriften. Teutsch. Augsburg durch Anton Sorgen. 1482. und Augsburg durch Hans Othmar. 1512. In's Lateinische übersett von Surius. Ebln. Bei Arnold Mylius. 1555. (weitere Aufl. ebendas. 1588. 1615. und Neapel 1658.), Hievon run auch wieder eine deutsche lebersetzung von dem Minoriten Anselm Hossmann. Ebln. 1664.)

Seite 193. 3. 3. von unten beigufügen:

## ffffdcg, agfedcde

Die Mystiker brachten biese Sitte auf, im Monat Mai, ber besonbers ber Betrachtung bes Leibens Christi gewibmet war und die beiben Feste, das festum lanceae et clavorum Domini und das festum inventionis crucis, in sich schloß, Bäume auszurichten, die mit Christi Leibenswertzeugen geschmidt waren, und heinrich Suso machte den Borgang hierin, indem er "in der Nacht des eingehenden Nahen einem geistlichen Mayen seinen geistlichen Mayen seinen geistlichen Mayen seinem geinlichen Bacigen, die je wuchsen, konnte er nichts gleicheres sinden dem schlen Mayen, denn den männiglichen Ast des Kreuzes, der blühender ist mit Enaden und Tugenden und aller schnen Zierde, denn alle Mayen je werden."

Seite 197. Z. 26, von oben. Conrab von Queinfurt. Er liegt in ber Kapelle bes Franziskanerklosters zu Löwenberg begraben und hat sich selbst bas Epithaphium versaßt:

Christe tuum mimum salvum facies et opimum Condidit hic odas has voce lyraque melodas.

Seite 219-221. Johann Boidenftein.

Sein Name kommt in gar verschiebener Schreibart vor — Böschenstain, Beschenstein, Bethschenstein, Büchsenstein, Bossosthernius. Der Bater, Heinrich Böschenstein, war aus bem Städtschen Stein am Rhein unterhalb Constanz gebürtig. Der Sohn, Johann, war sonberlich barauf bebacht, von ben Juben selbst bie ebräische Sprache zu lernen, ber er sich in seinem 17. Jahre schrön wibmete, wie er benn auch in einer Debication einer seisner Schriften an Reuchlin Wosche Möllin aus Weißenburg als seinen ersten Lehrer in ben Ansangsgründen ber ebräischen Sprache angiebt. Sicher ist nur so viel, daß er von 1505 an

öffentlich bie ebratice Spenche ju Jugolftabt gelebet bat, mabrend er übrigens im A. 1518 einmal ichtieb, er babe "icon por 20) Rabren bie ebraifde Sprace privatim au lebren" au gefangen. Bu Ingolftabt wohnte er bei Dr. Ed, wofür er bemfelben als Gegenleiftung Unterricht in bar ebraifden Sprace aab. Bon Angolftabt wandte er fic 1514 nad Angeburg. wo er in ber ebraifchen Sprache und in bet Rechenfunft Unter: richt gab und biefftr zwei. Lebebucher im Drud berausgab -... Elementale introduct. in obr. literas. Aug. und: "Ain new georbnet Rochenbiechlein mit ben Roffern, Augeb. 1514." 3m 3. 1518 tam er bann auf Reuchlins Empfehlung nach Bittenberg, wo er Melandition in ber ebraifchen Sprache Unterricht gab, weihalb biefer ibn auch in ber Borrebe au einer von ihm bufelbft unter bem Titel: "Hobraicae grammatione institutiones. Wittab. 1518." kg ausgegebenen ebraifden Grammatit, bie er bem Churfürften Friedrich bem Beifen bebielrte, feinen "Lebemeifter" nannt. 3m Januar 1519 empfahl ihn Melandithon an ben Confulenten Chriftoph v. Scheurl in Rurnberg, we er benn aud im genannten Jahr im Augustinertlofter bie ebraifde Sprace lebrte. Bon bier tam er 13. Dezember 1521 als Brofessor ber ebraifden Sprache nach Beibelberg, wo er aber, weil er halbjährig nicht mehr als 30 Gulben bekam, nur fieben Monate blieb und bann 1522 au Antwerpen fich als Lebrer ber ebraifchen Sprache nieberließ, wie Beinrich von Butphen an Jat. Spreng gemelbet bat. Balb barnach begab er fich nach Burich, wo fich Awingli von ihm in ber ebraifden Sprache unterweisen ließ, und juleht tehrte er um's R. 1523 wieber nach Augeburg gurud, wo er viele Gonner und Bobl: thater batte, bie ihn bei feinen vielen Reife-Ausgaben, bie er im Intereffe feiner Biffenschaft machte, mit Gelb unterftusten. Und hier in Augsburg ließ er nun auch bis an fein 1539 ein: getretenes Enbe manche erbautiche Schriften ausgeben , 3. B .: "Ein driftenliche Lehr aus bem Evang. Maith. VII. in Form aweper Brebig geftellet. 1523." mit einer Debication "an Ric. Mapp, Mitbürger ju Augsburg" unb: "Gin driftens licher Unterricht ber brüberlichen Lieb, gezogen aus ber b. Gefdriffit. 1524.4 Ramentlich aab er folgenbe Berbeutschungen aus ber ebraifden Bibel beraus:

"Des Königl. Propheten Davids siben Bußpsalmen. Auß ber hebr. Wahrheit in teutsch gar nahent Wort umb Wort vertol-metscht, mit sampt dem Gebet Jsaie am 12. und Danielis 9. für die sind bes Bolks. 1536."
"Psalter bes Kön. Propheten Davids geteutscht nach wahrhaftigem Text der hebräischen Zungen (von Böschenstein und Casp. Ammann, seinem Schüler). Augsb. 1523."

"Die wahrhaftig hiftori ber Moabitischen Frauen Ruth.

"Die Klage Jeremiä über Jerusalem mit sampt bem Gebet Dan. 9. mit bem wahrhaftigen Text von Wort zu Wort verteutschitch durch 3. Böschenstein, Kaiserl. Majestät gefreiter Lehrer ber hebr. Jungen. 1529."
"Die Danksagung ober bas Gratias, so die Juben nach dem Essen. Durch 3. Böschenstein, den Alten, Seiner Jahr im 64., Seiner Lernung im 47. ber hebr. Sprache. 1536."

Er war verbeiratbet und batte einen Gobn mit Namen "Abraham", ber 1530 als Schulhalter zu Nördlingen bei Sobst Gutinecht in Rurnberg "feinem Bater zu ewiger Gebachtnuß" ein "turz begriffenes Rechenbuchlein mit ben Biffern", mabricheinlich eine neue Ausgabe bes oben erwähnten, im Druck berausgab.

(Bergl. Nürnb. Gelehrten-Lexicon von G. A. Bill, Dr. Philos. in Altborf. 1. Thl. Kürnb. unb Altborf. 1755. S. 129—134. unb bessen Fortsehung von Christian Conr. Ropitsch, Pfarrer zu Altenthann. Altborf. 1. Suppl.-Banb. 1802. S. 108—113.) Seite 285. 3. 26. von oben.

Als Quelle ju Johann Balther ift zu nennen: Morit Fürftenau, Beiträge zur Geschichte ber R. fachfischen mufikalischen Kapelle. Dresben. 1849. S. 9-22.

Seite 326. f. Sebalbus Benb.

Sepben geborte einer alten Nurnberger Patrigierfamilie an, beren Glieber feit alten Zeiten im Rathe Git und Stimme hatten. In Ungarn fand er einige Zeit zu Brud als Cantor Bon ba fand er im Jahr 1519 eine Anstellung im Amte. in seiner Baterstabt als Cantor an ber Spitalerschule. 3. 1524 murbe er bann Rector an ber St. Sebalberichule, bie er so emporzubringen wußte, bag man 1554 unter feinem Rectorat 400 Schuler in berfelben gablte, ju benen auch einft ein P. Eber und Hier. Befolb gehört hatten. In bemfelben Sahr war er bei bem öffentlichen Gefprach, bas ber Ofianbrifchen Streitigkeiten zu Rurnberg gehalten murbe,

ber Prototollsührer, wie er bieß auch schon 1525 bei bem zwischen ben evangelischen und katholischen Geistlichen auf bem großen Rathhaussaal gehaltenen Religionsgespräch gewesen war. Im Jahr 1525 trat er in ben Spestand mit Elisabethe, einer Tochter bes Bierbrauers Wolfgang Brunnagel zu Hochstätt in Franken, die ihm 8 Kinder gebar, deren ältestes hernach als Organist an St. Sebald 1613 gestorben ist. Ein Jahr nach seiner Frau starb auch er 9. Juli 1561.

Für seine Schüler hat er solgenbe Schriften geschrieben:
,,Catechistica summula sidei christ. per S. Heyden. Nor. 1538."
,,Formulae puerilium colloquiorum pro primis Tyronibus. Ers. 1580."
,,Musicae στοιχείωσις. Autore S. Heyden. Nor. 1529."

,, Musicae i. e. artis canendi libri duo. Nor. 1537. 2. Ausg. mit bem Litel: ,, Musicae i. e. de arte canendi ac de vero signorum in cantibus usu libri II. ab ipso autore recogniti, mutati et aucti. Nor. 1540. — eine ber besten musikalischen Schriften bamaliger Zeit.

Seine von ihm noch als Cantor ber Spitalerschule 1524 vorgenommene fühne Umarbeitung bes Mariengesangs "Salve Rogina" in einen bem Evangelio gemäßen Lobgesang auf Christum rechtsertigte er in folgenden Schriften:

 ,,Adversus hypocritas calumniatores, super falso sibi inustam haereseos notam de inversa cantilena, quae ,,Salve Regina" incipit, Seb. Heyden defensio. Norimb 1524."

2) ,,Unum Christum mediatorem esse et advocatum nostrum apud patrem, non matrem ejus neque divos: unde ipsi, non matri, quae in cantilena, cujus initium: "Salve Regina" continentur, occinenda: apologia Seb. Heyden." o. D. u. J. (1525.)

Bon seinen Liebern erschien bas als brittes aufgeführte: "Wer in bem Schut," zuerst auf einem Einzelbruck unter bem Titel: "Der XCI. Pfalm, Gesangsweiß in ber Meloben: "Auß tiefer Noth" unter Hebbs Namen angehängt auf ben 4 letten Seiten bem XCI. Psalm. Wie ein Christ in Sterbenseläuften sich trösten soll. Durch Beit Dietrich. Nürnb. 1544."

und bas als viertes aufgeführte: "Chriftus, Sottessohn" ebenfalls zuerst auf einem Einzelbruck o. J. u. D. mit bem Titel: "Ein Lobgesang von ber Auferstehung Christi".

(Nürnb. Gel.-Ler. von Will. Bb. 1. 1756, S. 115—118. in bessen 2. Supplem.-Banb von Nopitsch. 1805. S. 89.)

Seite 327. f. Leonharb Kettner.

Er studirte in Wittenberg und wurde von da burch Melanche thon an den Rathsherrn Hieronymus Paumgartner in Nürn-

berg empfohlen als ein "armer Mensch, ber wohl ichon einem Kirchenamt vorstehen konnte", worauf er bann als Cantor an ber Aegibienschule baselbit eine Anstellung erhielt. Als solcher gab er heraus:

,,Dialogus de ludo disculorum. Nor. 1548."
,,Rpigrammata quaedam ad Amicos. Epitaphia quaedam. Item.
Amatoria. Nor. 1543."

Das von ihm 1544 von Nürnberg aus an ben Rath zu Rothenburg a./L. gesandte lateinische Gedicht hatte ben Titel:
"Examen gratulatorium de restitutione verae religionis"
und erschien bann verdeutscht im Druck unter bem Titel:

"Ein Freubenspruch, Ein Erbarn Rath zu Rottenburg auff ber Tauber bes angenommenen Evangelii halber zu Geren und gefallen gestelt durch L. K., erstlich in Latein und burch ihn auch in Berfen verteutscht. Nürnberg, bei Gutknecht."

Sein "Lieb von Dr. M. Luthers Sterben" vom J. 1546 ist abgebruckt in ben unschuldigen Nachrichten. 1732. S. 546. (Nürnb. Gel.-Lex. von Will. Bb. 2. 1756. S. 280 f. — bessen 2. Suppl.-Band von Nopitsch. 1805. S. 89 f.)

S. 328 f. Wenzestaus Lint.

In Wittenberg wurde er 1511 unter Pollichs Decanat Doctor ber Theologie und gleich im nächstfolgenben Jahr wurde er selbst Decan ber theol. Fatultät baselbst, als ber er mehreren und unter biefen insbesondere Luthern bie Burbe eines Doctors ber Theologie ertheilte. Bon Wittenberg fam er als Orbensprediger wegen feiner Beredtfamteit zuerft nach Danden und bann 1518 nach Rurnberg. Mit Luther gieng er von ba nach Augsburg in ber Burbe eines Provinzials bes Augustinerorbens. — Als er 1522 bas Orbenscapitel in Wittenberg abhielt, verbot ber Raifer ben Augustinern in ben Rieberlanden, baf fie babei erscheinen burfen. - In Altenburg predigte Lint zuerft unter einer Linbe vor bem großen Spital und bernach in einem Burgerhaus auf bem Martt, bis er in die Franziskanerkirche und endlich auch in die Bartholomäuskirche kam, und 1523 konnte er bas b. Abendmahl unter beiberlei Gestalt austheilen. - In Nurnberg, wo er ber erste evangelische Prediger war, ben ber Rath bestellt hat, mährend bie angern evangelischen Brediger bafelbft noch von ben Probften bestellt worben maren, tam er querft auf turge Beit

an die St. Catharinentitete und bann wurde er 11. Dez. 1525 jum Brebiger im neuen Spital an ber Spitalfirde jum b. Geift verorbnet.

Er war wohl ber vertrauteste und beständigste Freund Luthers, ber ibm alles, mas offentlich und privating, in Belts und Rirden Bachen borgieng, bis im fein Einbe getreu: lich acoffenbart bat. Und fo ftarben benn auch biefe beiben in ber genauften Lebrs. Gemuths : und Brufungs-Gemeinschaft mit einander gestanbenen Manner bald nach einanber: Link folgte seinem Luther, ebe noch ein Jahr umgegangen war, im Tobe nach.

Er hat viel gefchrieben gum Abthun ber sapftlichen Dife braude und jur Erbauung ber driftlichen Gemeinbe auf Got tes Wort. a. B .:

"Rurz Summaria ober Auszüge ber Pjalmen, was man aus einem Jeben nehmen und zu Berte ziehen mige. 1527."
"Betrachtung, wie sich ein Christenmensch halben joll bes Morgens, so er aufsteht, und bes Abends, so er sich niebertegt. 1528."
"Bie sich ein Christenmensch im Leiden trösten soll. 1528."
"Das 12. Capitel an die Ebräter, mit Mrzer eitsteltiger Auslegung, wie man sich im Leiden soll trösten und dem Glauben beweisen durch Beständigteit dei Christo und dem Evangelis. An den Rath zu Magdeburg. 1544."

Auch viele Predigten gab er im Drud heraus, insbesonbere bie zwei häufig zusammengebrudten Prebigten:

"Bie auf Gottes Bort allein als auf einen beständigen Felfen aller Christen Fürnehmen erbaut febn foll. (Sermon über Luc. 1, 76.) Altenb. 1523." unb

Mie der grobe Rensch unfres herrn Esel sehn son, ihn tragen und mit ihm eingehen gen Jerusalem, zu beschauen fruchtbarlich das Leiden Christi, nach Lehr des h. Bernhardi gepredigt zu Alernberg im Augustinerkloster 1518. Narns. 1519.

(Nurnb. Gel.:Ler. von Will. 2. Bb. 1756. S. 445—453. - beffen Suppl.:Banb 2. 1805. S. 305—307. — Unschulbige Nachrichten vom J. 1758. S. 734. 741.)

Seite 331. f. Beit Dietrid.

Bahrend feines Aufenthalts bei Luther auf ber Coburg nahm er fich felbft auch brei besondre Stunden alle Lage, bak er zu Gott betete um ben gludlichen Lauf bes Evangelii unb genoß alle 14 Tage bas h. Abendmahl. - Das Baftorat an ber St. Sebalbustirche ju Rurnberg trat er 6. Mai 1536 an. - Er ftarb laut bet Infdrift auf feinem Grabmal im Johannes-Rirchhof nicht am 24., fonbern am 25. Mara 1549.

Seite 339. 3. 1. von unten beigufügen :

Johannes Boigt, Markgraf Albrecht Alcibiabes von Branbenburg-Eulmbach. 2 Bbe. Berlin. 1852.

Seite 355. f. Johann Graumann (Gramann) ober Po-

Im J. 1525 wurde er vom Rath nach Nürnberg berufen und zum Prediger ber Nonnen bei St. Clara bestellt und im selbigen Jahr ließ er auch, um Luther in Schutz zu nehmen wider die harten Urtheile, die Manche über bessen Schrift "wider bie mordischen Rotten ber Bauern" fällten, eine Schrift im Druck ausgehen unter bem Litel: "J. Polianders Urtayl über bas hart Büchlein D. M. Luthers wider ben Aufrur ber Bawren. 1525."

Seite 360 f. Johann Beffe.

Die Streitsate, die er bei der Disputation 1524 vertheis bigte, haben den Titel: "Axiomata pro veritate inquirenda et timidis conscientiis consolandis." (S. 362. B. 6. von unten.)

Der Bater seiner ersten Frau war Stephan Jopper, genannt Spiegler, ber ber zweiten war seines Berufs Waagherr.

Seite 386. Johann Mathesius.

Er starb nicht am 8., fonbern 7. Oftober, ben 16. Sonnstag nach Trinitatis 1565.

Seite 405. f. Johannes Frofc.

Nachbem er zu Toulouse bas Baccalaureat in ber Theologie erlangt hatte, wurde er 1514 in Wittenberg unter bem
Borsit Caristadis und bem Decanat Wenz. Links zu Vorlesungen über bas 3. und 4. Buch des Lombardus zugelassen, womit er bann auch eine Borlesung über den Brief Pauli an die
Salater verband. Im Jahr 1516 wurde er zum Licentiaten der
Theologie ernannt und 1517 kam er in das Carmeliterkloster St.
Anna zu Augsburg, wo er zum Prior des Convents erwählt
worden war; hier hat er dann Luthern, der sich 1518 vor dem
Cardinal Cajetan in Augsburg verantworten mußte und bei
ihm Herberg genommen hatte, wohl bewirthet. Bei der Flucht
besselben aus Augsburg begleitete er ihn die nach Wittenberg

und nahm bann 22. Rob. 1548 unter feinem Decanat bie ihm ber Carifiabt extheilte theologifde Doctortnurbe an. Dierauf berief ibn ber Rath von Augeburg mit feinem Freunde Urbanus Rhegius, ber, weil er als Prabifant in ber Domfirche m Augeburg mit ihm Bartei fur Luther genommen batte, im Sommer 1520 ans ber Ctabt verbellitat worben war und unterbeffen im Salaburgifden und an Ball in Ebrol für bie Reformation Matig gewefen war, als Brebiger bes lautern Spangeliums an bie St. Annafirche, in welcher bann bicie beiben Babrbeitegengen am Chriftfeft 1525 erftmale bas b. · Abenbmahl unter beiberlei Geftalt aussbeilten: Bereits an 20. Marg 1525 batte Arbaund Rheffind feinen Freund mit einer ehrbaren und guchtigen Jungfrau Ramens Murga: retba getraut. \*) Im Rabr 1530 musite Scold: jeboch wife rend bes Reichstags mit ben anbern ebangelifden Brebigern amf einige Reit aus ber Steht weichen, wurde aber an Anfang ' bes Jahre 1584 mit Stephan Mgeienlas ind einigen anbern vertriebenen Brebigern (Rhegins war unterbeffen vom Belfen: bergog Eruft, bem Betenner, nach Celle berufen, um in Lune: burg bie Reformation einzuführen) wieber nach Augsburg gu: rudgerufen, wo er feine vorige Stelle zu St. Anng abermals bekleiben burfte. Roch im felbigen Jahre aber murbe er feines Amtes entlaffen, weil er mit bem gleichfalls gurudgerufe: nen Michael Cellarius wegen beffen hinneigung gur Zwingli: fchen Abendmablolehre feine Gemeinschaft haben wollte und biefe Lehre im Augeburger Rath ben Beifall ber Debrbeit er: langt hatte. Er war ohnebem auch im Bredigen nicht sonberlich beliebt, ba er wegen seines bloben Gesichts auf ber Rangel fich einer Brille bebienen mußte. Roch in bemfelben Sabre fand er bann Bestallung als Prebiger in Nürnberg, wo gerabe bie um bie Jakobskirche wohnenben Burger für biefelbe ben Rath zum erstenmal um einen evangelischen Brebiger gebeten hatten. Im Jahr 1533 tam er an Schleupners Stelle auf

<sup>\*)</sup> Die Tramungsformel, bie er babei brauchte, theilt Sedenborf mit in seiner hiftorie bes Lutherthums. S. 1369.

٠,

bas Pastorat an St. Sebald und war babel zugleich Probsteis verweser, starb aber noch in bemselben Jahr seliglich in seinem Herrn und Gott.

(Rurnb. Gel.-Ler. von Bill. Bb. I. 1755. S. 491. — beffen Supplem.-Band I. von Ropitich. 1805. S. 371.)

Seite 411. 3. 1. von unten beigufügen :

Claus harms, ben bloodtugen für unsen glooben, henrit van Butphen, syn saat, lybe vn buod in Dithmarschen. Riel. 1817. — Dr. A. G. Rubelbach, chriftl. Biographie. 1. Bb. Leipz. 1850. S. 239—292.

Seite 418. f. Riclas Bone.

Dieser "Dithmar'sche Amphion", wie ihn die alte Chronit nennt, war aus dem uralten Geschlecht der Boven in Brundsbüttel. Sein Bater Marcus daselbst hatte 7 Sohne. Zu Ansfang des Jahrs 1524 tam er auf die Pfarrei in dem Städtschen Meldorp. Er war der erste Ehepriester im Dithmar'schen. Die alte Dithmar'scher Chronit sagt über seine Berheirathung: "hat sine erste Frau van dem Süderdide gefriet, weltere sine Fründe mit gewapeneder Hant ihm heimgesöret." Nicht lange nachdem sie einen Sohn, Marcus, geboren, starb sie, worauf er sich zum zweitenmal verehelichte mit Anna von dem Geschlecht der Bruhner in Meldorp, die ihm 2 Kinder gedar, einen Sohn, der Dr. der Rechte und Holsteinischer Kath wurde und als Landvogt der Heyde 1592 starb, und eine Lochter, Wibeka, verehelichte Christiani.

Es ift noch eine Reformationspredigt aufbehalten, die er 1528 gu Brunsbüttel gehalten, bes Titels: "Urfache, Grund und Beweiß aus ber h. Schrift, bag geweihtes Salg, Baffer, Rreug, Lichter und anbre Greaturen und Geremonien nicht gut noch göttlich, fonbern mehr bofe, abgottisch und ben Christen schäblich find. Geprebigt burch ben Kirchherrn zu Melborp Bierin ift noch furglich verfagt ber Digund Brunebuttel. brauch ber Bigilien und Seelenmeffen vor bie Ginfeltigen. 1528. Um Schlusse biefer Prebigt ruhmt er ben jungen Fürsten von Solftein ale einen Gögenzerftorer wie Gibeon und Jostas, weil er ben "blutigen Jesum" ju hufum habe wegnehmen laffen. Ueber fein Tobesjahr liegen verschiebene Angaben vor, nach ber einen ware er 1542 an Simonis und Juba in Melborp begraben worben, nach ber anbern noch bis 1547 im Prebigiant hafelbst gestanben,

(Johann Abolfis, genannt Reocorus, Chronit bes Lanbes Dith: mar'fden. Aus ber Urschrift herausgegeben von Brof. F. E. Dahlmann, Liel 1827. Bb. 2. — Ergänzungen zum Reocorus von Sans Detloff the Windsergen. Angefangen anno 1634.)

Seite 419. Rienlaus Bone, Genier.

Er ftammte aus bem Rorb Bogebimangnefolecht von Weglinsburn und begann fein evangelisches Rengenamt in ber Baterftabt bamit, bag er querft in feinem Saufe am Rirchbofe feinen Sausgenoffen, bann auch feinen Fraunden und enblich Allen, bie es au boren benehrten, bas lautere Bort Gottas ber: Dgrüber brach bann aber, weil ber Bulauf in fein Dans immer größer wurde und er tros ergangenen Berbots au predigen fortfuhr, eine beftige Berfolgung gegen ibn aus, fe bag er fich, weil man nach feinem Leben ftanb, mehrere Tage lang in einem Riebbrumnen verbergen mußte. eigenen Better und Blutefreunde aus bem Bogebimankaeldlechte eiferten am meiften wiber ibn, weil fie es für einen Schimbf anfaben, baf ein folder Reber aus ihrem Gefdlecht auffteben folle. Sie fasten ben Anschlag, ibn beimlich und menchlings, ober öffentlich und mit Gewalt umzubringen, und in folder Abficht brangen fie eines Tages bewaffnet in fein Saus ein und wollten Sand an ihn legen. 208 er fie nun baber tom: men fab, ließ er fich als ein anbrer Polycarpus nicht verleugnen und wollte fich weber versteden noch flieben, fonbern gebachte:

"nicht plegen (= flieben), sunbern ftachn, Dat if in Gott geban (= gethan)."

Er fürchtete sich nicht im Geringsten, weil sein Berz ihn beg berebete, um Gottes willen sterben, sep wahres Leben, und Gott verleugnen, sep ber Tob. Und in solcher Herzensversassung gieng er ben bösen Bettern mit fröhlichem Angesicht entgegen, als sie in sein Haus eintraten, schüttelte ihrer Jedem nach altem Brauch die Hand und sprach: "Willsommen ihr, meine stolzen lieben Bettern! Wie lieb ist mir Ener Kommen! Ich will Euch eine gute frische Tonne Biers zum Besten

Durch foldes Bezeugen wurden fie bann Alle mit einander bewogen, baf ihn feiner mehr im Born anfeben ober gar mit Gewalt antaften konnte. Sie manbten ibr Anges fict jur Erbe, etlichen fprangen bie Thranen aus ben Mugen, andere legten fich auf freundliche Worte, ja fie fetten fich famt und fonbers nieber, blieben ben Tag über ba und wurben frohlich und guter Dinge mit ihm. Go wandte für bieß: mal ber Berr, ber bie Bergen ber Menichen in feiner Bewalt bat und fie lentet wie Wafferbache, Die Befahr von feinem treuen Diener ab. Bernach aber icamten fich boch Manche ber Bettern biefer Sache und fubren fort, benfelben nur noch mehr anzufeinben und mit bofen Anfechtungen zu berfolgen. Beil bas Säuflein ber Gottseligen fich von Tag zu Tag mehrte und ber Bulauf zu feinen Brebigten fo groß wurde, bag bie Rirchen ber Mekbriefter leer ftanben und bas Boll ihrer Fabeln und Legenben spottete, so wurde ein icarfes Bebot ausgegeben, baff, wer fich ju Bove in bie Brebigt verfuge, icharf foll geftraft werben, bie aber Rirchfvieleweife mit Bortragung eines Fahnleins aufgogen, benen folle Bab und But ausgepfanbet werben. Da ftanb einsmals, als Bope prebigte, einer ber Rirchfvielvorfteber, Claus Marquard Harring, mit einem anbern Borfteber auf ber Bache, um bie Uebertreter biefes Gebots mahrzunehmen und zur Anzeige zu bringen, baf fie ibre Strafe empfiengen. Ueber bem tam ihm bie Luft, boch auch ber Brebigt juguboren, bag er etwas aufgreife, bamit er ber Sache bes Evangeliums einen Schimpf anthun tonnte. Und als er nun trot ber Warnung feines Collegen hingeht und guhort, öffnet ibm ber herr Ohren und berg, bag er fich ber burd: bringenben Wahrheit bes gehörten Wortes gewonnen giebt unb von nun an einer ber fleiftigsten Buborer und eifrigsten Unbanger Bobes wirb, ber feinen Glauben nun frei befannte vor ben Leuten. Diefer Borgang machte auf bie Gemeinbe einen tiefen, Biele gum Rachthun bewegenben Ginbrud, und förberte nicht wenig bie beilfame Lehre in bem Rirchfpiel. Bope beharrte auch in feinem Birten fur's Evangelium uner: foutterlich und burfte es erleben, bag fein Bort ju glaubiger Aufnahme in ber Gemeinbe gesegnet mar und julest bas ... gange Rirdfviel , eines ber reichften und größten in Dithmer fchen , ben Papiften ju großem Berbruft , vom Bapfitbum ale fiel. In biefer nun gang und gar evangelifch geworbenen Ge meinbe bezeugte er fich nun aber and recht als, ein evangelb ider Brebiger nach Banti Ermakmung unb Borbilb. Damit er "ja nicht angeseben wurbe, als batte: er foldes um geitile den Geniefes gber Bewinnes jund um verganglichet Ebre und Gunft willen angefangen, fonbetn baf es manniglich fun würbe, er wufte etwas Anderes, baren er fich bielt; welche ungleich bober, beffer und berricher, bennt biefer Belt Gut, Ehr, Sunft und Gnabe, und Alles, was fie bat; ja burchens nicht mit benfelbigen an vergleichen", nachm er nicht einmal efeine geringe jahrliche Befolbung von ber Gemeinbe an, fon-, bern erhielt fich in feinem befomerlichen Amte von feinem eine nen Bermögen. Er hat: bie Belohnung auf's invine Leben auf: nesparet. Auch bat er fich nicht verbeirathet und boch fielt teufd gehalten bamit er nicht ben Läfterern in's Artheil falle und bie Biberfacher mit teinem Schein Rechtens fagen, bie neue Lehre feb "ein Evangelium für bie Unenthalt-Und in allem feinem fonftigen Bezeugen war er "gleich einem Gefäß auf bem Reuer, bas bor Site fcaumet und übergebet". Er ftarb in ben Raften 1542 und ift in Weklinaburen begraben.

Bornehmlich burch Psalmen und Gesänge in niederbeutschen Sprache verstand und bestieß er sich, die Derzen des Bolls zu bewegen und für die Sache des Evangeliums zu gewinnen, also, daß ihm der alte Chronist den Ramen "der Dithmarsische Orpheus" gab. Und dieser Chronist bezeugt auch von den bepben Bopen: "sie haben stets brüderlich und einmüttig "zusammengehalten — seine, aufrichtige, fromme, vernünstige, "bescheidene, wohlgelehrte, gottselige Männer, und ist also die "von den Sternkundigen auf 1524 prophezeite große Wasser"sluth die reine Lehre gewesen, welche diese Männer aufge"bracht und welche die papistische Lehre und Greuel aus dem
"Ditmarscherlande weggeschwemmt und weggespület hat."

(Joh. Abolfis, genannt Reocorus, Chronit bes Landes Dithmarichen. Aus der Urschrift herausg, von Brof. F. C. Dahlmans. Riel 1827. Bb. 2. S. 30—41.) Seite 464. 3. 12. von oben Dr. 1. beigufügen nach bem Bort "erstmals":

in ben geiftlichen Liebern von Balten Schumann, Leibs, 1539, unb -.

Seite 464. 3. 18. von oben au Dr. 3. bie Melobienbezeichnung einzuschalten :

agiefdifgaag - im Rlug'ichen G. 1543.

Seite 464. 3. 22. von oben Dr. 4. beigufügen :

Die Melobie ift in einer hanbichrift aus bem 15. Jahrh, auf ber R. Bibliothet in Berlin.

Seite 464. 3. 25. von oben Dr. 5. beigufügen : Nachbilbung von Nr. 9.

Seite 464. 3. 10. von unten Dr. 8.

Die Melobie-Angabe ift folgenbermaßen zu verbeffern:

cdcacgah c

Seite 465. 3. 12. von oben noch weitere Melobien beigufügen: 14. "Joseph, lieber Joseph mein" — Resonet in laudibus. 14. Jahrh. S. 142.

ca facdc - erstmale in Walthere Chor - G. 1544. bei ber bilblichen Darftellung ber Geburt Jesu von ben Rinbern gefungen.

15. "Mein Zung erkling und fröhlich fing" — Pange lingua gloriosi praelium S. 58, bem bie Mel. bes Pange lingua gloriosi corporis S. 137 nachgebilbet ist

e f e d g g a c c - in ben Erfurter Enchiribien 1525 und 1526.

Seite 465. 3. 27. von oben Rr. 4. statt "ober spater" ift zu feken:

im Babft'schen G. 1545 übergetragen auf -.

Seite 465. 3. 32. von oben zu Rr. 5. beigufügen bie Del.:

## gggggahc

Seite 465. 3. 38. von oben Rr. 7. beizufügen:

schon in einer Sanbschrift bes Leonh. Rleber von Geppingen aus ber Zeit von 1515-1525: ", Sancta Maria wohn uns bei".

Seite 465. Z. 3. und 4. von unten Nr. 9. zu streichen die Worte: "Das ""Christus ist erstanden"" — Nürnb. 1536." und bafür zu feten:

Die neuere Fassung ber vorresormatorischen Melobie: d d a e g f e d, bie in Bal. Erillers schlessisch Singebuchlein. Breslau. 1555. bem Lieb: "Erstanden ist und Jesus Christ" mit der Neberschrift: "Gin Gesang von der Auferstehung auf eine alte gewonliche Melobeh" und in Joh. Ott's hundert und fünftzehen guter newer Lieb-

31

Rod, Rirchenlieb. II.

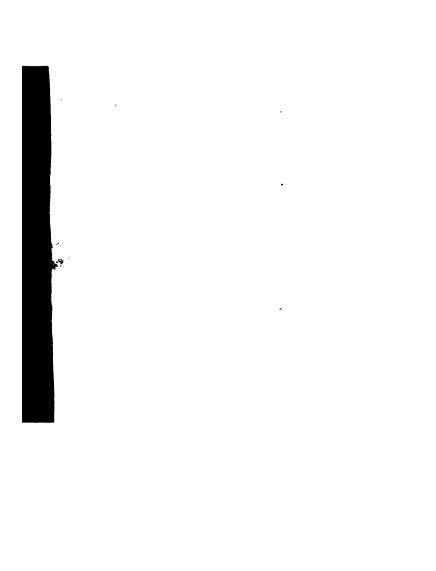



## THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|             | _ |  |
|-------------|---|--|
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             | - |  |
|             |   |  |
|             |   |  |
|             | 1 |  |
|             |   |  |
| form 410    | - |  |
| * 0.1 m 410 |   |  |



